



.



## Uebersicht

det

Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen

f n

Wissenschaften, Künsten, Manufakturen

unb

Handwerken,

von Oftern 1798. bis Oftern 1799.

Berausgegeben

bon

G. C. B. Bufc.

- Mit 3 Kupfertafeln.

Bierter Band.

## Almanach

der

Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen

i n

Wissenschaften, Künsten, Manufakturen

unb

Handwerken,

von Oftern 1798. bis Oftern 1799.

Berausgegeben

von

G. C. B. Bufd.

Mit 3 Rupfertafeln.

Bierter Jahrgang.

Erfurt 1200. bei Georg Adam Kenser.

## Borbericht. A4

o belohnend auch der Benfall war, den das Publikum diesem Almanach von seiner Erscheinung an schenkte und noch zu ertheilen fortfahrt, und so gunftig auch eine betradtliche Ungahl fritischer Zeitschriften dens felben beurtheilte, und die Fortsetzung deffelben munichte: so wenig schmeichelten sich doch weder ber Herausgeber, noch die übrigen Mitarbeiter , daß biefer Almanach von allem Tadel fren bleiben murde, denn das laudatur ab his, culpatur ab illis 'geht noch immer, auch ben den nuglichsten Schrife ten , in Erfüllung. Es fam daher den Mitarbeitern an diesem Ulmanach nicht unerwars daß in der Reuen allgemeinen deutschen Bibliotef 41.B. 1. Stud, 1:4 Beft. Seite 194. folg. manches getabelt murde. Go bereitwillig auch der herausgeber famt den übrigen Mitarbeitern ift, die Binte gelehrter Zeitschriften zu benugen: fo fehr håle

halt es doch der Berausgeber für Pflicht, dasjes nige, mas er in jener Recension unftatthaft fand, dem Berfaffer derfelben bier anzuzeigen. DerRecensent fagt : "Die Mitarbeiter konnten noch etwas mehr Rritif anwenden, ftrengere Auswahl treffen, und follten nicht blos aus deutschen Journalen sammeln". Der Recensent versteht also unter ber Kritik eine ftrengere Auswahl der Sachen, nach welcher man unter vielen Gegenständen nur die wichtigsten und intereffanteften aushebt. Diefer ftrengen Auswahl haben fich die Mitarbeiter an diefem Ulmanach nach Doglichkeit befliffen; wenn aber solche nicht nach den Bunschen des Recensenten ausgefallen ift: fo hatte er fich billig daran erinnern follen, daß wichtig und intereffant febr relative Begriffe find, worüber ein einzelnes Individuum felten rich. tig urtheilen fann; denn dem Rec. fann ets mas wichtig scheinen, mas für hundert Undere kein Interesse hat, so wie ihm etwas als ger ringfügig vorfommen fann, mas fur viele andere wichtig und von Rugen ift. Wie aber der Recensent fagen konnte, daß die Berfasser nicht blos aus deutschen Journalen same meln

meln follten, ift mir unbegreiflich, ba Geite 1. 2. 52. 53. 68. 368. 414 und 415. 551 und 552 u. f. w. Machrichten aus anslantischen Journalen vorkommen ; der beträchtlichen Angahl lateinischer Schriften, woraus Rachrichten mitgetheilt worden find , nicht zu ge= denken, welche der Rec. saintlich überseben hat. Daß freplich in dem beitten und vierten Jahrgange Dieses Almanachs noch welt mehrere Nachrichten aus auslandisch en Journalen geliefert, und besonders auch die Schriften der Akademien der Wissenschaften benutt worden sind, ist frenlich ganz offens bar; dieses zeuget aber desto deutlicher von dem fortbaurenden Fleiße der Verfasser. Auch mit der Anordnung der Arrifel ist der Recenfent nicht ganz zufrieden, er wünscht sie wifsenschaftlicher und natürlicher, und erinnert, daß einige in dein Abschnitte der Raturlehre vorkommende Urtikel in die Physiologie der Pflanzen, oder vielmehr in die Phytologie ges Hört hatten; allein jene Artikel konnten mit eben so wielem Grunde in der Naturlehre ihr ren Plat finden, wie jeder einsehen wird, der jene Artikel im zwenten Jahrgange des Al.

manachs Seite 57 und 58 nachschlägt, und der Liebhaber der Naturlehre, murde diese Machrichten, wenn sie unter eine andere Rubrif ges bracht worden maren, ungern vermißt haben. "Deginstrumente, sagt der Rec. gehören nicht in die reine Mathematik"; als Instrumente betrachtet, freylich nicht, aber nach ihr rem Zweck, wozu sie da sind, namlich zum Deffen, gehören sie zur Megkunft. Da nun die Megfunst in den Systemen der Mathematik gewöhnlich das zwente Kapitel des ersten Abschnitts ausmacht, und nach dem eigenen Geständnig des Rec. in den Kompendien die Unwendung gewöhnlich mit der Theorie verbunden wird: so konnte nichts schicklicher feyn, als daß bie neuen Meginstrumente auch unter der Rubrif De ft un ft angeführt murs den. Manche Disciplinen will Rec. nicht als Wissenschaften gelten laffen, da sie doch langft ju denselben gezählt worden sind; er fagt: "Die Rrigsfunde, bie Bergwerts kunde, die Forstwissenschaft (Forfe Bunde) und Defonomie, tonnen nur uneigentlich zu den Wiffenschaften gerechnet were ben, besonders die beyden letten". Menn aber aber der Recensent selbst zugiebt, daß diese Disciplinen , ob gleich nur uneigentlich, zu den Wiffenschaften gerechnet werden : so find sie ja an ihren rechten Ort gesetzt worden! wozu denn nun die ganze Anmerkung? Ein jeder wird einsehen, daß der Rec. hier gern etwas hat tadeln wollen, aber doch im Grunde nichts gesagt hat. Und warum sollte denn die Kriegsfunst nicht zu den Wiffenschaften zu zählen senn, da fast alle ihre einzelne Theile wiffenschaftlich bearbitet find? Ich erinnere hier nur an die Kriegsbaufunst, Ingenieurtunft, Minirtunft, Bei fchügeunft, Balliftit, Tattit, Lagers funft und Belagerugstunft, welche Diff ciplinen alle auf Regeln gebracht worden find. Bon der Bergwerstäfunde, ju welcher Renntnig der Mineralogie, Physik, Chemie, besonders Scheidekunst, feiner Martscheide. funft, Mechanif u. f. w. gang unentbehrlich find, leidet es ebenfalls feinen Zweifel, bag solche unter die Wiffenschaften gehort, wie fie denn auch auf besonderen Afademien der Bergwerkstunde g. B. in Frenberg u. f. m. wiffenschaftlich gelehrt wird. Eben bas gilt

von der Forstwissenschaft; der Forst mann muß den Boden zu beurtheilen verfteben, den er befåen oder beflanzen will, dieg fest Kenntnig der Mineralogie voraus; er muß Die Ratur der Holgarten kennen, und wiffen, auf welchem Boden jebe am besten furtkommt, dieg set Kenntniffe der Botanik voraus; er muß Zoolog seyn, theits als Jäger, noch mehr aber wegen der maldverheerenden Infecten; er muß Baldungen ausmessen, und jedem Baum nach seinem körperlichen Inhalt tapit ren konnen, welches mathematische Kenntniffe voraussest; er muß wiffen, wie jede Holzart am hochsten genugt werden tann, oder für wen sie am brauchbarften ift, damit er nicht Holz als Brennholz verkauft, welches, wenn es an Zimmerleute, Wagner, Bottiger, Dreches ler u. f. w. verfauft murde, ungleich hober ger nüßt werden konnte, wozu also technologische Renntniffe erforderlich find. Einer Disciplin, welche die Kenntnis so vieler Wiffenschaften voraussest und auf fe gebauet ift, fann man aber wohl schwerlich den Rang der Wiffenschaft absprechen. Wollte der Rec. einwen. ben, man hatte noch feine Compendien und

Systeme der Forstwissenschaft: so darf er nur Moser & Forstarchiv, fortgesett von Gatterer. XIX Band, folg., wo die Litter Fatur des Forstwesens geliefert wird, nachs schlagen : so wird er reichlich befriediget werden. Mag also auch der Rec. statt Forstwiss fenschaft immer Forstfunde fagen, gut! inverhis simus faciles, in re conveniamus. Mix wird er es aber nicht verargen, wenn ich sie zu den Biffen schaft en zähle, zumal da andere hierinn mit mir übereinstimmen, und diefelbe, icon früher als ich, unter der Benennung Forstwissenschaft aufgeführt, und ihr ihren Plat unter den Wiffenschaften angewiesen has ben. Eben das gilt von der Defonomie, welche schon Mallerius, Eller, Reaus mur, Rulbel, Denffer, Lehmann, von Justi u. a. m. auf die Grundsage der Chemie baueten. Zum Ueberfluß erinnere ich den Rec. nur an des aboischen Lehrers P. 21 dr. Gadd's chemische Grundsage des Beldbaues. (Akerbrukets chymisca grunder om akerjordmonernes ratta kia. ming och forbättring. Abo. 4. D. I. 1761. D. H. III. 1762. D. IV. 1764). Ferner fest

die Defonomie auch Raturgeschichte, und zwar Boologie g. B. wegen ber Biehzucht, megen der nothigen Renntniß schädlicher Thiere und ber Mittel ju ihrer Verminberung befonders Botanif und zur Beurtheilung des Bodens auch Mineraloige, so auch Mathematik, wegen Anlegung ofenomischer Gebaude, Ausmessung der Felder u. s. w. voraus; mithin febe ich nicht ein, warum nicht die Dekonomie, fo wie fie heut zu tage ift, zu ben Biffenschaf. ten gezählt werden follte, da fie fich wie ans bere Wiffenschaften, auf eine Menge Regeln grundet, die ebenfalls ein System ausmachen. Gollten dem Rec. feine Schriften befannt fenn; worinn die Dekonomie miffens schaftlicht behandelt worden ist: fo erinnere ich ihn an Klipstein's Reine Wirthe schaftslehre. Gießen 1797. und an Walthers Versuch eines Grundrise ses der allgemeinen Dekonomie für Borlefungen. Glegen 1795. - Doch, wenn wurde ich fertig werden, bem Rec. die Menge ber Schriften anzuführen, in benen Die Dekonomie wiffenschaftlich bearbeitet morben ift, und die es hinlanglich rechtfertigen,

der' Dekonomie ihren Platz unter den Wiffens schaften anzuweisen.

Ferner feht dem Rec. mancher Artitel nicht am rechten Orte. Dierben hat er aber nicht bedacht, dug mancher Gegenstand wohl unter zwen, drey und mehrere Rubrifen pagt, weil alles auf den Gesichtspunkt ankommt, aus welchen man einen Gegenstand betrachs tet. Go kann ein Telescop unter Dioptrif, aber auch unter Aftronomie angeführt wers ben. Undere Instrumente, wenn man sie nach ihrer Einrichtung oder nach ihrem Bau Betrachtet, gehören unter Mechanit; betrach: tet man sie aber nach ihrem 3weck, wogufle da find : so konnen sie unter gang andere Rubriten j. B. das Meginftrument unter Megkunft, die Dreschmaschine unter Dekonor mie-u. f. w. ihren Plat finden. Alles fommt hier darauf an, daß ein Gegenstand nur an einem Schicklich en Orte angeführt werde, wo er aus irgend einem Grunde fteben fann und wo man ihn am ersten sucht: so ists genug; für eine solche schickliche Ordnung der Gegenstände ift in unserm Almanach binlange

and the

lich gesorgt worden, und nun das oder jenes noch anders haben vollen, wurde mehr mit frologisch als reell gedacht fenn. "Ein Dfen, um Kohlen aus Torf zu brennen, fagt Rec. gehört in die Technologie'. - Da aber in dem nächstvorhergehenden Artifel von der Holzsparung durch bessere Aufe ficht auf die Köhleren die Rede war, und die Köhlen aus Torf ebenfalls ein holzsparendes Mittel sind: so war jener Artikel nach der Verwandschaft der Dinge, fehr zwecke mäßig geordnet,; übrigens wird Niemand laugnen, daß er auch in der Technologie feit nen Plat finden kann. "Um meiften fagt Mec. ift gegen den Abschnitt; schone Rune fte einzuwenden. Die Baufunst gehört in gewisser Rucksicht dazu". Run, wenn sie in gewisser Rücksicht dazu gehört, wie Rec. selbst zugiebt: so steht sie ja im Almanach am rechten Orie! Frenlich kann die Frage: ob die Baukunft unter die schonen oder blos mechanischen Runfte gehört, mit ja und nein beantwortet werden; mit nein, in fo= fern die Schönheit in den Werken der Baus kunst dieser Runst nicht eigenthümlich, sondern

bern von der bildenden Runft entlehnt ift; mit ja, weil in diefer Rucksicht jeder große Baufünstler jugleich Genie für die bildende Kunft, welche eine schone Kunft ist, haben muß. Bis jest hat man aber die Baukunft als einen Theil der Plastik betrachtet und fie zu den schönen Runften gerechnet, daher wir ihr auch im Almanach ihre gewöhnliche Stelle ließen, jumal da wir uns nirgends anheischig gemacht haben, die Begenstande nach einem gang neuen Syftem zu ordnen, fondern wir haben die fostematische Ordnung beybehalten, wie wir fie fanden. "Die hier gegebenen Rachrichten, fagt Rec. betreffen die technische Baukunft"; eben so tabelt es Mec. daß unter ten Rubrifen Beit chens und Malerkunft, Tonkunft und Gartenfunft, die technischen Rachrichten mit angeführt find. Allein, zur Ausübung einer schönen Runft gehört ja nicht bloß ber ästherische, sondern auch der technische Theil? der selben; ich mochte boch den Maler sehen, der ohne Farben malen konnte? Und hatte es wohl dem Rec. im Ernft gefallen tonnen, wenn man das, was doch zu einer Runft, wer

nigstens ju ihre Ausubung nothig ift; in dem Almanach unter mehrern Rubrifen gers ftreut hatte suchen muffen? Gollte es nicht jedem Leser angenehmer senn, auch die techs nischen Rachrichten gleich ben der Runft, zu welcher fie gehoren, angeführt zu finden? Hatte man die technischen Nachrichten abs sondern und unter andere Rubrifen bringen wollen: so wurden Materien; die doch in ber Ausübung nicht getrennt fenn konnen, gerschlittert, die Rubrifen und Ueberschrife ten unnothiger Beise vermehrt, mithin der 211manach ftårker und theuerer geworden fenn, ohne daß der Leser etwas Erhebliches dadurch gewonnen hatte. Diefe Grunde merden mich hinlanglich rechtfertigen, warum ich in jener Berftuckelung nicht willigen fann. .. Die Schiffsbaufunst "sagt Rec." gehört feines: weges zu den schönen Runften". Gie ift auch nicht als eine besondere schone Runst im Almanach angeführt worden, sondern als Zweig der Baufunft, welches fie doch wohl unstreitig ist! Uebrigens ware noch die Frage, ob nicht die Schiffsbaufunft in eben der Sinsicht, und unter eben den Ginschran' fungen

kungen wie die Baukunft, unter die schönen Runfe gebore ? Denn so wie die bilbende Swift ein Bebaude auf dem festen Landervert schönern kann: so kann sie ja auch wohl ein Schiffig verschönerne de Mentgliens finden wiedn der Geschichte Rachrichten genug von Pracht. Kahrzeugen und Jagdschiffen, (deren sich Regenten ben großen Feperlichkeiten, ber Abholung einer Gemalin, ober ben Luffreis sem mie hohen Gasten ni Bedienten), welche durch die bildende Kunstrebenfalls so verscho. nert worden waren, daß sie die Bewunde. , rung der Unwesenden erregten. Sieranf baben wir jedoch feine Ruchficht genommen, sondern die Schiffsbaukunft blos deswegen gleich nach ber Baukunft folgen laffen , weil fle ein 8 meig der let teren ift, daber diefe Stelle gewiß für sie Die schicklichste

Ferner sind dem Mec. manche Ueberschrift, sem nicht ganz passend; dieß ist jedoch so geringfügig, daß es weiter keiner Antwort bedarf. Ueberhaupt hätte sich der Nec. in feiner Kritik nicht so ängstlich an unbe-

deutenbe Aleinigkeiten halten, sondern melge ben wichtigeren Dingen verweilen follon-Wenn er aber fagt: "für eine Ueberficht ber Portfdritte des menschlichen Wiffens ift bas meifte doch zu unbedeutend ": fo ift erfte lich zu erinnern , daß er hatte fagen muffen afür eine Ueberficht ber Fort dritte bes menschlichen Wiffens von einem Jahre, nämlich von dem Jahre 1796 bis 1797;"und wenn ihm dann diese leberfiche der Fortschritte in jenem Jahre unbedeutend schien: so hatte er wieder ermagen sollen, daß die Verfasser Dieses Almanachs nicht mehr melden fonnten, als fich ereignet hatte; daß sie aber die Mebersicht der Fortschritte jenes Jahres sehr vollständig geliefert haben muffen, fieht man daraus, weil ber Rec. auch feinen einzigen wichtigen Gegens fand hat namhaft machen können, welcher übersehen worden mare. Ueberdieß enthalt ja jener zweyte Jahrgang 331. Artifel; folls te denn das wirklich so unbedeutend seyn ? Rury, bas Urtheil des Rec. über den zwevten Jahrgang dieses Almanachs, ist von ben Urtheilen, welche andere gelehrte Zeitschris

Comple

ten barüber gefällt haben', fo different : daß es uns verdächtig vorkommt ; daber auch die fämmtlichen Mitarbeiter teine Ructs ficht weiter darauf nehmen tonnen.

Das vom Berleger mit bem Sechffen Jahrgang oberBand verheißene genaueRegifter wird übrigens jeden Artifel und in diesem Allmanach vorkommende Dinge leicht finden laffen!

Bum Soluffe made ich noch liebhas bern biefes Almanachs befannt, bag eine neue verbefferte Auflage bes erriften Jabrganges bewerftelliget worben, worten auch bie Materien fpftematifch gestiebet worben finb.

Arnftadt den asten Geptember, 1799.

Big ID west . Is a worth ton you

wegeberrerigien nobenen Bufche-

| i de maller ac "At decken", so restant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triber dennestres di con est è l'antique d'action de la constitution d |
| Mill a si " I was " the course of the course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Allegation to billion in the contraction of the con |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the same of th |
| Calle E. S. L. Sampan Str. Sec. 19 . 1 1 2 2 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| THE LANGE THE PARTY OF THE SHOPE .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The second of th |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erster Abfchuttt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 211 1 Carrie Contains the Contains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I. Maturgeschichte. ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I. Maturgeschichte. : edo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A. Thierreich oder Zoologie ebd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1) Saugthiere ebd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a) Geofron beidreibt den Galago,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eine neue Gaftung der Sängthiere ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b) ebd. bestimmt eine eigene kleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Makigattung 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2) Bogel . ebd. a) Pallas entbeckt eine neue Spes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cies der Gener . ebde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b) Daldorfentdeckt dren unbekannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wögel aus der Guguksgattung 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c) Liung beschreibt eine neue Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Specht von Java . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e Dale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Subole

| 2 13 6         |                                                      | Geite  |
|----------------|------------------------------------------------------|--------|
|                | ad) Dalbort entbeckt eine nege (9                    | irt    |
|                | por Arammetsvogel. Tasdus me                         |        |
| Z. U.          | nocephal in the every to an set                      | 5      |
| Ł              | (e) Boforbefdreibt eine neue Gatth                   | ng     |
| ~              | dern Bögel ar sid side one Cour                      | 6      |
|                | f) Nachricht von einer noch nicht I                  | era    |
| 2,             | Caffannten Getrung der Phofane (                     | 7      |
| 3)             | Umphibien und in 270 de a verlot                     | ebd.   |
| (1)            | a) Gmelin jeigt, wie nian bas At                     | 2fs    |
| .*             | füchen ber Gattungen bes Colab                       |        |
|                | im Softem erleichtern tonnte!                        | ebd.   |
| ore<br>Control | b) ebb. befchreibt's neue Schlongena                 | r      |
| 4.5            | ten von dem Geschlechte Colubet                      | 8      |
| ê 4)_          | Fische Figure 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 15     |
| 37.            | a) Bloch und Laecepede beschreib                     |        |
| £-             | neue Fischigeschlechte                               | ebb.   |
| 49             | b) Laecepede berichtiget einen Irrthu                | m      |
| *              | in Rudficht des Gesichts Organs d                    | es     |
| 101            | Fisches Cobițis Anableps                             | 16     |
| ***            | c) Bahl beschreibt einen neuen Gif                   | f,     |
| ***            | Holocentrus Lentiginosus                             | 17     |
| * 51           | Insekten Kåfer idierchied .600 (g                    | 19     |
| . b.           | a) Frolich beschreibt einigenzue Go                  | te     |
|                | tmiden nup, girten non Belet 33                      | /sebb. |
| 4.4            | P) Brogniort peltimite line us                       | ue     |
| 269 · ·        | Gastung von Lawidice Sugi                            | 26     |
| in the second  | to the man works .                                   | c) Kas |

- congli-

\*

| •        | •              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Selte  |
|----------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9        | e) gabriciv    | & beftimen                              | nt ben G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ha.    |
| 211      | Bafter einer   | neven In                                | feltengattu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ng,    |
|          | die et Gygry   | s nennt                                 | . O7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27     |
| FM       | d) Duval fi    | ut physical                             | ogifche Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tero   |
|          | fuchung abe    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28     |
| 6) 6     | Schmetterlinge |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34     |
|          | a) Thunber     | g beschreib                             | t neve Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| . Charge | falter aus ?   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.4    |
| e**      | wickler        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebb.   |
|          | b) hofman'     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fals   |
| 85       | termeibchen    | 1 - 1                                   | THE RESIDENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 1475     | ihnen bisher   |                                         | The Part of the Control of the Contr | 36     |
|          | e) Einige enti | mologist                                | Beobacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | utte   |
| 102      | gen von So     | fmann.                                  | a dan wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37     |
|          | d) hofman      | n macht di                              | e merfmur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bige : |
|          | Beobachtung    | daß die                                 | Pho. Bom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La-    |
|          | nestris sume   | ilen 6 In                               | er in der P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ups    |
| **. 1    | pe durchlebt   | , ehe fie a                             | ustriecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38     |
| · v      | e) ebd. entded | k die bishe                             | r unbefann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ten    |
| , ,      | Raupen ein     |                                         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39     |
| • •      | D Fabricia     | s beschrei                              | be die Zuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ters   |
|          | taupe          | 2 1 441                                 | ~ ~ () ; ; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42     |
| 4,       | g) ebd. befcte | ribt die Lar                            | ve ju Zyga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ens    |
|          | Pagione        | *                                       | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43     |
|          | Welpen "       | 8                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43     |
| 5.00     | a) Euvrier     | beschreibt e                            | ine neue E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iate   |
|          | anns rou F     | gelben                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ebb.   |
| 18 (.    |                |                                         | , b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spise  |

| 73          |                                                 |                 | Seite   |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------|
| über d      | in er theilt fel<br>ie Detonomie in und Sornis  | ber gefelifchaf | tl. ·   |
| geige b     | ie Mehnlichkeit                                 | berfelben T     | nit .   |
| der Di      | etonomie ber Q                                  |                 | 44      |
| 7b) Bliegen | ALCOHOLD BY                                     | HITCHIOTO       | 52      |
| Gefol       | beschreibt ein t<br>echt, welches<br>nahe kommt | bem 3one        |         |
| A Colonia   | e Insecten                                      | million of      | ebb.    |
| 2) AindenoB | e Injecten                                      | O CONTRACT      |         |
| fecten      | e befdreibt i<br>Gattung                        |                 | ebb.    |
| · b) 30h    | n entbedte ein                                  | ie neue Spin    | me 1 53 |
|             | in the contra                                   |                 |         |
|             | Vibrio Agrolti                                  |                 |         |
|             | lig a r b entbed                                |                 |         |
| - Sluti     | gel                                             | Sinds & Pr      | 58      |
| pon e       | Eingeweidemarn                                  | nern            | . 59    |
| d) ebb.     | entbedt ein n                                   | eues Condil     | ien .   |
| TS T Gefc   | lecht Oscana                                    | g come and      | 60      |
|             | uebert unb                                      |                 |         |
|             | eiben 3 neue                                    |                 |         |
|             | belet . Arr.                                    |                 |         |
| 80 N        |                                                 |                 | D Eu    |
| J. 11       |                                                 |                 | -) Cul  |

|                                                                            | eite |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| DEutrier seigt daß Phyllida ein neues<br>Gefchlecht unter ben meißbintigen |      |
| Thieren ausmache.  3) Eo que bert beschreibt zwen Asci-                    | 61   |
| bien Gattungen sunter 200 200                                              | 62   |
| 10) Thierpflanzen = 1993 (E                                                | ebd. |
| 1 a) Bofc beschreibt eine neue Actima                                      | ebb. |
| b) bbd. entdeckt 5 neue Gattungen von                                      |      |
| Armpolypen trager kalf nom                                                 | 63   |
| c) ebd. entdedt 3 neue Gattungen pon                                       | ,    |
| dem Geschlechte Clava                                                      | 64   |
| B. Kräuterkunde oder Botanik                                               | 65   |
| ( 1) Des Fontie in esmuntersucht Die                                       |      |
| innere Structur der Pflanzen und                                           |      |
| . leidet dorand eine matürliche Einehei-                                   |      |
| für lung derselben in 2 große Hauptelas                                    |      |
| (fencheponio idosa, o constituid (d                                        | 65   |
| 2) Die Spanier D. Hir. Ray und Pa-                                         | ٠,   |
|                                                                            | 10   |
| von bereichern die Pflanzenkunde                                           | 66   |
| 3) Wendland beschreibt neue Gati                                           |      |
| tungen und Arten von Pflanzen                                              | 68   |
| 4). Smith beschreibt eine neue Pflans                                      |      |
| zengattung Westringia genannt                                              | 71   |
| 5) Nachricht von einer neuen Safffanart                                    | 72   |
| 6) 9                                                                       | ois  |

| 4-159                                  | Seite  |
|----------------------------------------|--------|
| 6) Beidel ftellt eine beffere Debmin   | II. I  |
| . der Dooge auf, und entdetft neu      |        |
| Moogavien and and ale and the          | 72     |
| 7) Swedtaur zeigte wie bas Gum         | F 2-1  |
| mi Arabicum eingefammelt wird          | 74     |
| 8) Odmidt & Meynung über die Be        |        |
| finmung des Marts der Baume            | 75     |
| 9) Ingenhouß beweißt zwen wichti       |        |
| : 98 Sabe in der Physiologie de        |        |
| 2 Pflangen : and in tocher beile       | 76.    |
| 10) Dun fer erfindet ein Berfahren     | 2)     |
| getrochnete Pflangen auf eine leicht   | e .    |
| und geschwinde Art fauber abzudrucken  | e66.   |
| C. Minerglogi                          |        |
| 1) Madricht von einen Repftallen tre   | 17     |
| genden Saar ; Zeolith nodentet         | ebb.   |
| 2) Raht von einen vorzüglichen fpani   | 100    |
| nifden Trippel minden 19 19 19 19      | 79     |
| 3) Ochneider findet den Speckftein     | n      |
| als vollkommene Rombe frostallifier    | 80     |
| 4) Nachrichten über ben Tungert bes po | ı .    |
| de farifirenden Corpentinffeindurt     | . e68. |
| 5): Madrichten vinenneuen Auti Stan    |        |
| II goldbrudh ** Ladundhog II.          |        |
| Aut A                                  | 0142   |

| 1.5                                | Seite    |
|------------------------------------|----------|
| I. Maturlehre.                     | 84       |
| 1) Bon ber schwere ber Korper      | ebb.     |
| a) Ueber die Berfuche des Bugliehn | ini      |
| über den Joll der Korper           | ebb.     |
| b) Da ffenfra : perbeffert bad Ran | HS0      |
| benniche Araometer                 | 85       |
| c) hofmann giebt ein neues Mit     | dos      |
| meter an                           | 86       |
| d) Lubide erfindet eine genaue     | ang.     |
| bequeme' Baage ju physikalisc      | hen      |
| Bersuchen                          | 1 89     |
| 2) Bon der Luft                    | 2. 9E    |
| a) Marum erfindet Borrichtung      |          |
| womit man barthun fanu, daß n      |          |
| rere, vom Druck ber Atmosphare     | D.       |
| freite tropfbare Fluffigkeiten in  |          |
| Buftand luftformiger Fluffigke     |          |
| übergeben                          | ebb      |
| b) Sanih verbessert einen Luftme   | Her.     |
| oder Gezometer                     | 94       |
| e) Kramp erfindet einen Dichte     |          |
| ser voer Manometer                 | 95       |
| e) sohranut tent Beanachenu        |          |
| über die Lone einer Pfeife in      |          |
| schiedenen Gasarten an             | 96       |
| e) War um erfindet eine einfac     |          |
| 20stpumpe - e                      | 98       |
|                                    | 1) Magis |

| (************************************* | Seite  |
|----------------------------------------|--------|
| D Radricht von einer neuen Ginric      |        |
| tung ber Luftpumpelaligite             | 100    |
| 2) Boigt befdreibt ein von ihm a       | tts.   |
| 1911 gegebenes Deberbarometer          | 104    |
| h) ebb. befchreibt ein neues fehr ein  |        |
| des Reifebarometer, mit de ih          | OIL    |
| Darrot befchreibt einen von if         | 1111   |
| angegebenen Quemometrograph            | 115    |
| 3) Bom Lidite matibas min (            | 117    |
| a) Damilton & Sopothefe uber b         | as     |
| Befen der Feuer und Lichtmateri        | e ebb. |
| b) Caradoris Bemerfungen und &         | re     |
| fahrungen über das Leuchten der fl     | tes    |
| genben Johannismurmchen                |        |
| c) Seinrich neuerfundene Studie        | Tr.    |
| Spar und Nachtlampe                    | 122    |
| 4) Bon ber Ralte                       | 123    |
| Bauguelin und Fourcron m               | tes    |
| berbolen bie Lowit'fchen Berfue        | Sec .  |
| über bie funftliche Ralte              | ebb.   |
| 5) Bon ber Glectricitat                | 124    |
| a) won'M'r m i n macht eine neue The   | 03     |
| rie ber electrifden Ericeinungen b     |        |
| sear t dies in bistant dans tone       | ebb.   |
| b) Chlabni beobactet an einer R        | as.    |
| be entgegengefente Electricitaten      | 139    |
| 10 (4                                  | D 00   |

| ohio D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | htet am Zeslith beide"  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ger beschreibt Eles     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pler von einer neuen    |
| Einrichtung aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 mt -                 |
| 5 30m Dunstfreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jeigt den Ginfluß bes   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Armosphare, Wittes      |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dtbarteit der Erde gbb. |
| and the column and th | ches die Kahnen und     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der Sternschnuppen      |
| au bestimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| III. Chemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143                     |
| (1) Tellirum , ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | neues Metall vom        |
| Prof. Klaproth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | entdeckt und mit dies.  |
| sem Mahmen belg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gt ebd•                 |
| 2) Roch ein neues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Metall, pom Vau-        |
| guelin entdeckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und (Chrome)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | through 300 3562 (-147  |
| 3) Neue Bertigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | & Entdeckung einer      |
| neuen Erde in d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iesem Steine, von       |
| Banguelin ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149                     |
| and to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4) Neue                 |
| A 7 1 7 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

|                                     | Seite       |
|-------------------------------------|-------------|
| 4) Nene Unalyse des Smaragds        | von Pe:     |
| ruson Bauguelin missi               | 150         |
| 5) Daff die Grundlage der C         | Stickluft ? |
| Wasser, behaupter P. A              | durzer in   |
| Tonn . onweichts                    | 152         |
| 6) Im arabischen Gummit ben         | ies den     |
| adftringirenden Bestandtheil &      | . Jud 154   |
| ( 7) Besondere Bereitungs Art d     | er foges    |
| naunten Blaufdure                   |             |
| 8) Entscheidung über die beftritt   |             |
| hanpting des Leuchtens des          | 2000640     |
| phore in Stickfuft de and           | 1 155       |
| 9) Blenfreye Topfer Glasar          |             |
| 10) Bleichung des Schellatks        |             |
| TII) Eine Destillatione Unftal      | t, wor      |
| burch man zu gleicher Zeit Bi       | antivein :  |
| und Alkohol erhälten kaun           | 158         |
| 12) Fr. Rig by Bradbeld en          | tdeckt in   |
| der Schwimmblaße eines Si           | chwerdft:   |
| El. sches Lebensluft wielle & court | 17: 5 159   |
| IV. V. Anatomie und Physici         | ogie ebb.   |
| 1) Bugt macht und mit ber           |             |
| faklon der Augen und Haut           |             |
| Ferlaken genauer bekannt            |             |
|                                     | 2) \$00     |
|                                     |             |

| THE STATE OF THE S |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Home bestimmt den Nuben ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| geroden Muskeln des Auges genquer, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3) ebb. giebt deutlichere Begriffe von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| der Organisation der Hornhaut und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ihrer Eutzändung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4) henon entdeckt einen neuen Dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fel, den er Accelorator ductus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| thoracici neunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (15) Default flart mancherlen in ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Danskellehre auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6) Fabre sucht das Gefchaft des Uth-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| : mens genauer zu bestimmen 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7) Bilot giebt eine Erflarung wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| des von hrn. Sommering in der Rei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tina entdeckten Loches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2) v. humboldt bestätigt die Deve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nung des Hrn. Prof. Himly; daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nämlich der Metallreiz nicht als ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| untrügliches Prufungs : Mittel bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scheintodten anzunehmen sen: 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (39) ebd. giebt, noch mancherlen Eigen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| schaften des Metallreizes an, bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| stimmt die Erregbarkeit und andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rrafte in der thierischen Ockonomie, 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10) D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10, 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | beite    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10) D. Haighton stellt über die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.       |
| Reproduction der Merven Versuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 206      |
| 11) Bichet erflatt die Würkungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| welche nach dem Einblaßen eines Fluis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| dums in die Adern eines Tieres ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| folgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 207      |
| 22) Cuvrier beweißt, daß in einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Individuo mehrere Milzen zugegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208      |
| chen nicht aus übereinander liegenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Plattchen und parallelen oder divergi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| renden strahligen Faßern bestehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>208 |
| 14) Vica. D'azyr bestimmt die Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 406      |
| und Weiße genauer, wie sich das Gels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| be des Eyes in den Bauch des neus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | `        |
| and the second s | 212      |
| 1. Pathologie. VII. Semiotik und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Diagnostif. VIII. Allgemeine The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •        |
| rapie. IX. Specielle Therapie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **       |
| 1) Ethart, Geier und Kollner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| stellen Untersuchungen über die Mog-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| of defeate to the Gallenness and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 T ~    |
| and san as all mines in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 215      |

| 1    |   | ø | -  | _ |
|------|---|---|----|---|
| (62) | e | ŧ | T( | į |
|      | • |   |    | 5 |

| 4 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2       | D. D. Sofmann geldnet einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|         | nenen Plan vor nach welchen der bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 201     | jege noch problematische Begriff eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|         | Syftems der Rosologie und allgemeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     |
|         | h and the state of | 219   |
|         | ) 3. ViE. Baumes tiefert ein che-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 3.      | ) J. War. Baumes nefert ein mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         | misches System der thevretischen und<br>practischen Medicin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223   |
| 3       | by Roschsaub vetbessert die bisher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228   |
| 4       | ) Rosantaub berichtigt die Eintheis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| F1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229   |
| 5       | ) ebo. empfiehlt als ein Bauptinittel zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I     |
| ) C. 60 | Bildung guter practischer Aerzte, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|         | angehenden ärztlichen Zöglinge so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|         | gieich an das Krankenbette zu führen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|         | sobald ste wirklich medizinische Kolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|         | gien zu hören ansangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235   |
| 6       | D. A. Senbert stellt wichtige Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 2 3 |
|         | suche über die Fäulniß des Blutes im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| C - 1   | lebenden thierischen Körper an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 237   |
| *       | 7) Pr. Thomann leugnet die Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.    |
|         | stasen der Gicht und Rheumatisimis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 239   |
| 3 47    | 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pr.   |

| 109                                       | eite |
|-------------------------------------------|------|
| 8). Dr. Reil betrachtet die veranderte    |      |
| Mifchung und Form der thierifchen         |      |
| Daterie als Rrantheit ober als nach-      |      |
| fte Urfache der Rrantheite Bufalle        | 241  |
| 9) B. Lanoir miderrath das Ubichneis      | 33   |
| ben ber Saare nach Bigigen ; und          |      |
| Mervenfrantheiten ni affemieleumin.       | 243  |
| 10) Merkwardige Beftatigung von der       |      |
| 25 Dichtigfelt des Einfluffes der Leidene |      |
| fchaften auf die Rur der Rrantheiten      | 244  |
| AI) Reue Unftalt jur Beilung mahnfins     | ,    |
| and the second second                     | 245  |
| 12) Neue Berfuche über ben innern         | ••   |
| Gebrauch des Phosphors                    | 246  |
| Diagnofile mannet garing                  | 247  |
| 1) Bon dem Einfluffe der Brownfchen       |      |
| Theorie in die praftifche Beilfunde       | ebbr |
| 2) Pr. Pinet liefert eine philosophis     |      |
| sche Mosographie                          | 252  |
| 3) Pr. Thomann zeigt, bag Rheumas         | -    |
| tismus und Gicht feine besonders von      |      |
| einander verschiedene Rrantheiten find    | 255  |
| Eberapie                                  | 256  |
| 1) D. Rubini empfiehlt die Datisca        | -    |
|                                           | ebd. |
| *** 2) €                                  | ons  |

| Seite.                                  |  |
|-----------------------------------------|--|
| 2) Contat t empfiehlt gegen das Berg.   |  |
| flapfen Ichmachlicher, reigharer, by-   |  |
| pochondrifcher Derfonen, ben außer      |  |
| lichen bretichen Gebrauch des falten    |  |
| Baffers 344 dilitaring 1 44 258         |  |
| 3) Giebold finder Dimeral : und 2fne    |  |
| timonialmehr in Berbindung mit          |  |
| Somefelbluthen vorzüglich würffam       |  |
| gegen crufta ladea ferpiginofa 259      |  |
| 4) Och affer beftatige bie Gettfraft    |  |
| der Belladonna im Reichhuften . 260     |  |
| (9) S. D. J. G. Fr. Denning bei         |  |
| fidelge die hellerafte ber Specacuanha  |  |
| im Reichhuften 260                      |  |
| 6) Och differ empfiehlt gegen bie       |  |
| Bleichflicht eine Mifchung 34 262       |  |
| 7) Bon Ochaller empfiehlt die In-       |  |
| wendung warmer Rrauterbaber in int      |  |
| termittirenden und arthritischen Blei   |  |
| bernt , 262                             |  |
| 8) Bolf bestätigt den Ruben berfel-     |  |
| ben in Raferen und Santwaffersucht 263  |  |
| 9) D. Doa liefert eine Rritit ber geit- |  |
| Kantain Changian unh Dimmarhahan        |  |

| als en                                    | t  |
|-------------------------------------------|----|
| ber Bafferfucht; jeigt bag die Baf        |    |
| ferfucht ein afthenifches liebet ift, und |    |
| empftehlt bagegen, vielen glücklichen     |    |
| Erfahrungen ju Folge , Terpentin,         |    |
| Aloe und Opium nebit reigender            |    |
| Didt, als ofe ficherften Dtittel 266      | •  |
| 10) Conradi made ein vorzüglich           |    |
| wurtfaines Ditret gegen chronifche        |    |
| Strangurie und Dofurie befannt 268        | \$ |
| 11) Mipon befratige bie Bartung ber       |    |
| Salpeterfaure jue Rur venerifcher         |    |
| Rrantheiten und anderer Saut ! Uns.       |    |
| ichlage 26                                | 9  |
| XXI. Argneymittellebre und Phate          |    |
| maele 27                                  | •  |
| 1) D. Ochopff berichtigt die wicheige     | •  |
| Lehre von ben innern Bartungen dit.       |    |
| feetlich applieferee Argneymittel: fo     |    |
| wie won ber Watrfungeart ber Arge         |    |
| neven überhaupt                           |    |
| 2) Ecrards neue Opkattmittur 27           |    |
| 3) Bettara empfiehle Baumes Ex-           | •  |
| tractum Opii per longam dige              |    |
| flionem                                   | 7  |
| *** 2 4) &r                               |    |

|                                                                                                                                       | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4) Keugelstein mache eine stem<br>Zimmttinktur bekannt<br>5) Juch giebt eine einsachere Berei<br>tung der Bestuschesischen Verventink | 277   |
| tur an                                                                                                                                | 278   |
| äußerlichen Anwendung der Arznen                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                       |       |
| 7) Ein neues Quecksilber: Práparat,<br>Quecksilber: Seife genannt<br>8) Desprez verbessert die Bereitung                              | 280   |
| oer Kakaobutter                                                                                                                       | 282   |
| - kurzere Vereitung der Mercurialsalbe                                                                                                |       |
| 10) Ucoluth verbessert die Bereitungs                                                                                                 |       |
| art des Kupfer. Ammoniaks<br>11) Gosse empfiehlt die Beeren der<br>Sanddorns zum medicinischen Se                                     | 3     |
| brauch •                                                                                                                              | ebb.  |
| 12) La se ferre verbessert die Bereitung<br>der gelben Mercurialsalbe (Unguont                                                        |       |
| citrin,)                                                                                                                              | 285   |
| 1                                                                                                                                     | 3) D. |

|       | ,                                        |     |
|-------|------------------------------------------|-----|
| sth5  | Øei.                                     | te  |
| ,     | 3) D. Schaus macht eine vortheil=        |     |
| 20    | hafte Bereitung der falgfauren Schwer:   |     |
| S D R | erde - 3949114 56201 28                  | 6   |
| ,     | 4) Die Weffrumbiche Beutelmafchine       |     |
|       | wird verbeffert 28                       | -   |
| 100   | 25 35 COM 05 0 TO 60 10 TO 4             |     |
| All   | Rant von der Macht bee Gemuthe           | 8   |
|       | WHE SECRETARY IN THE STREET OF STREET    |     |
| 306   | über franthafte Gefühle durch Borfais    |     |
|       | Meifter gu fein                          | d.  |
| 802   | 2 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (1 |     |
| 180   | Schlaflosigfeit 29                       | r   |
| 0023  | Desselben mechanisch - psychologische    | 10  |
|       | Methode gur Rur bes Suftens und          |     |
|       | Schnupfens 29                            | 4   |
| 7124  | ) Prof. Ploucquet Bafferbett 29          | 5   |
| 5     | ebd. Waffersessel 29                     | 6   |
| XII   | . Chirurgie, minerin & red as gult 29    | 7   |
| 1     | Palleta fellt Berfuche mit ben           | Ľ.  |
| Dir.  | Gibechfen gegen Rrebe und fcrophuldfe    |     |
|       | Gefchwure an und beweißt baraus,         |     |
|       | daß von ihrer Unwendung beim Krebs       |     |
| 1.6   | nichts ju erwarten fei innant D (2129    | 8   |
| 2     | Baronio bestätigt die Biederergeus       |     |
| 9-1-  | gung ber Achillessehne                   | ce. |
|       | *** 2 2) [                               | ).  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3) D. Schlegel heilt ben alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 7 4 HOVER THE PROPERTY OF A PROPERTY AND A PROPERTY | 2 8 8 5   |
| chenfraß. (caries) durch eine gan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100       |
| fache Methode Wagun s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302       |
| 4) Sufeland empfiehlt das fire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alfali    |
| bei Stodungen und Berharti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ingen     |
| der Dild in den Bruften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 304       |
| 5) Detit theilt eine neue Dethob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Die Gefdwure durch Puction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unb       |
| Schropffopfe auszuleeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 306       |
| 6) D. Rortum empfiehlt Font                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| bei Rnochengeschwutften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308       |
| 7) Dolmis erfindet eine Detall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NA. W. V  |
| ju dem fogenannten Perfinificer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| AND THE RESIDENCE OF THE PARTY  | - VIII    |
| 8) Struve wendet die Electricita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dr. 15. 1 |
| viel Bortheil bei gahmungen be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| gern Gliedmaßen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311       |
| 9) Consbrud beftatigt aufs ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Rugen ber Gartenschnecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 314       |
| 10) ebd. macht einen befonbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pertis    |
| nismus befannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 315       |
| II) Sirfdy beftatigt ben Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n ber     |
| fleinen Roenfafer bei Bahnfdim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ergen 317 |
| 12) Conradi beftatigt ben 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7       |
| Des Chamomillen Extracts in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100       |
| den Drufengefdwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 318       |
| Att. Callandalahmuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13) ebb.  |
| The state of the s | -2/ 4444  |

| Celte                                        |
|----------------------------------------------|
| 13) ebb. beffatigt ben Muhan bed Ou          |
| viardifchen Mittels in Gefchmuren 319        |
| 14) Bogel empfiehlt ein vorzüglich murt.     |
| fames außeres Mittel gegen die feuchte       |
| oder trocene brandige Rofe india 320         |
| 15) von Sumboldt empfichit ben Det           |
| tallreis in Mugenfrantheiten 321             |
| 16) Som mit empfiehle ben außerlich          |
| den Gebrauch des Copfens bei bofare          |
| tigen Geschwüren ging tent mas 321           |
| 17) Summone bestätigt den Ruben der          |
| Dantonfchen Diethobe alte Tufge fchmit       |
| re durch Defipfiafter ju heilen 322          |
| 18) Ollenroth beichreibt eine zweckmaßie     |
| ge Inhalationemaschine 1 323                 |
| 19) Coughpuch befichtigt, ben Mithen ber VX  |
| Naphra vitrioli bal eingesperrten,           |
| Briden                                       |
| KIV. Geburesbuffe 325                        |
| 1) 2Bigand tehre einen neuen Canb.           |
| griff, Das Berreiffen Des Dammes Ju          |
| 4.                                           |
| verhaten 2) ebb. macht eine neue Methode bes |
|                                              |
| tannt, die Abstofung des Mittertu            |

| La de        |                        | 1                |
|--------------|------------------------|------------------|
| orloS),      |                        | Seite            |
| chens        | ficher und ohne alle   | Sewalttha-       |
| QTE tigfeit  | en ju befordern        | modicinia 327    |
| 3) ebd. n    | enehandfalbe für Ge    | bureshelfer 1220 |
| 4) 666.      | bereichert Die gebu    | prishitelists.   |
| cos Cemie    | otie loid seiden g     | 3 multi bade 220 |
| 5) Dhan      | der macht eine neue    | Biofirmede I     |
| TEE sange    | befanite in indunging  | M. thallal - 222 |
| 6) 660       | wender gur Entbin      | Noma Calman T    |
| Mager        | m, in deren Becfen fie | Can Same         |
| ISE tom be   | efand, die Wendung     | in ein Cieas     |
| mit of       | Merican mich           | uno Sange        |
| white gu     | ucklichen Erfolg an    | 338              |
| 77 400.10    | ntbindet mittelft der  | Bendung          |
| and an       | inge eine Person , !   | bei der wes      |
| gen eng      | gen Becken, bereits    | der Raifers      |
| Ese Idynitt  | befchtoffen war        | ebb:             |
| XV. Medi     | iginifche Dolizen      | und ges          |
| richtlid     |                        | 1 1 1 1 339      |
| 1) 3. 6      | . Defler fchlagt ein   | leicht ans       |
| f = b wendba | res und mohlfeiles 2   | Mittel por       |
| Schein       | tobe benm Erwacher     | im Graf I        |
| be gur et    | retten 17 ff           | ebb.             |
| (2) Roof     | e bezweifelt die obfo  | lite Tite        |
| lichfeit?    | von Berfegungen        | her Range        |
| Felanab      | ern Arteriae care      | otides 3 342     |
| n)           | 1 " "                  |                  |
|              |                        | 3) (65.          |

|                |                                                | Seite                                   |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (3) ebb. macht | aufmertfam auf bi                              | e Ges                                   |
|                | durch das Taufen i                             |                                         |
| bohrner Ri     | ider für das Leben                             | derfels.                                |
| ben entitehe   | n fant same has t                              | 343                                     |
| 4) ebd. bezw   | eifelt, daß die nad                            | dem                                     |
| Tode im A      | Baffer fortdaurende F                          | luffige                                 |
| feit des Bl    | uts ein zuverläßiges                           | Mits                                    |
|                | der Tode wirklich im                           |                                         |
| fer umgefor    | imen, und nicht ers                            | t todt                                  |
|                | rfen morden fen                                | 344                                     |
| 5) D. Jenn     | er empfichte jur 2                             | Berhu-                                  |
| tung der S     | Blattern die Inocu                             | lation                                  |
| der Ruhpoc     | fen agmainer aber                              | 345                                     |
| XVI. Biebarg   | caff modicinati discip<br>nentundensche discip | 111111111111111111111111111111111111111 |
|                | atigt ben Dugen ber                            |                                         |
| culation ber   | Poden der Scha                                 | afe ebb.                                |
| 2) Ein Burte   | nbergifcher Defonom                            | mocht                                   |
|                | Urfache und Heilun                             |                                         |
| Sornvich fe    | uche, die Ueberga                              | le oes                                  |
| nannt, be      | Fannt                                          | 347                                     |
|                | ht ein ficheres Mitt                           | el mis                                  |
| der das Sei    | zwasser, bei den S                             | chafen                                  |
|                | Ton the submitted to                           |                                         |
| and the second | *** -                                          |                                         |
|                | 5                                              | XVII.                                   |
|                |                                                |                                         |

|                  |                                                    | : 45         | Males.              |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| \$.130           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |              | Beite               |
|                  | L. Mathematikan insta                              |              | 953                 |
| A.               | Reine Mathematik                                   |              | ebd.                |
|                  | Rechentunft .                                      | me as i      | ebb.                |
|                  | Jordan beschreibt mehrere v                        | on thin ers  |                     |
|                  | fundene Rechenmaschinen                            | w .          | 353                 |
| 2)               | Megkunft oder Geomet                               | ri di        | 356                 |
|                  | a) Hauff macht einen neu<br>einer Berichtigung ber | en Versuch   |                     |
|                  | Theorie det Parallelen                             |              | ebb.                |
|                  | b) Niedhardt erfinder eine                         | Pastoine     |                     |
|                  | sum Meffen 3 19.6 &                                | D. ; en      | 358                 |
| •                | c) Levin Tugwell erfindet                          |              | <b>5</b>            |
|                  | fertes Pedometer                                   |              | ebd.                |
|                  | d) Conte macht ein Inftru                          |              | An and the state of |
|                  | hemessungen bekannt                                |              | _                   |
| 3)               | Höhere Mathematik                                  |              |                     |
| 63.              | a) Lagrange vervollkommne                          |              |                     |
| ,                | ne Cheorie der analytische                         | - 4          |                     |
| Ф<br>-4          | die Analysis                                       |              | ebb                 |
| v                | b) Morville macht eine ne                          |              |                     |
| 5<br>2<br>2<br>2 | sche Methode bekannt,                              |              |                     |
| q P              | renziglen der veränderlic                          | ben Groben   |                     |
|                  | au finden                                          | TA CONSTRAIN | 367                 |
| e , .<br>        | tial Rechnung bekannt                              | re Seponen   | 370                 |
|                  | time creching because                              |              | 3,0                 |
|                  |                                                    |              | 2. 27               |

1

\* (a) b

0.

| W - 19    | 19                                             | Seite   |
|-----------|------------------------------------------------|---------|
|           | d). E eben & erfindet eine allgemeine          |         |
| 4.01      | Formel für die Coefficienten ber Do            |         |
| 141       | lonomien                                       | 373     |
| 200       | e) Seunert erfindet eine birecte ERe           |         |
| 386       | thode, die Burgeln aus Sinomifcher             |         |
| 100       | Großen ju gieben                               | 374     |
| TOR O     | Ingewandte Mathematik                          | 374     |
| 3 10      | and countries Prairie main                     | 3/3     |
|           | Mechanif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |         |
|           | a) Delormelund Undere, erfinde                 |         |
| - 011     | Mittel gur Direction der Luftballon            |         |
| 00a T     | b) R. Calmon erfindet mehrer                   | 6       |
| 15        | a Moidometer almables mis teres                | 377     |
| 17/09     | e) Rabere Dadricht von der neu et              | 8       |
| 105       | fundenen Bagenmafdine e                        | is      |
| Cf        | ed mes lingenannten mit set                    | 382     |
| .539      | d) 3. Rueeboneerfindeteinen Demn               | ls.     |
| . 40      | distalden får i Karennutsgalli (* (*           | 389     |
|           | e) Beatfon verbeffert ben Bagen                | 390     |
| i.        | f) Borrichtung we Berminberung be              | 6 .     |
| €32       | Stofes der Bagen aber Rutichen                 |         |
|           | B) Bebr perbeffert bie belgidraub              |         |
| 2113.     | 4) Bonbbam befdreibt eine 2                    |         |
|           | menbung bes Querftangenbebels ;                |         |
| 4 . 4 . 5 | Debung großer Laften                           | 391     |
| 1705      | i) De Betancourt Rolina fold                   | at ,y.  |
| 1 13      | eine Rafdine jut Reinigung fchi                | f.      |
| ,#A9      | barer Sluffe vom Unfraute por                  | 193     |
|           |                                                | St line |
| 65        | 1 B) (d)                                       | A 11 11 |

| etro 9               | Seite                     |
|----------------------|---------------------------|
| k) Klinger ei        | finbet eine Taucherma.    |
| lagine               | 393                       |
|                      | einer Sage, ober          |
| Schneiden            |                           |
| in) Matulett         | erfindet eine neue bos    |
| tikommie Kom         |                           |
| n) Eucuse cele       | idet eine Hydraulische    |
| Spendidene           | ,,,                       |
| o) Baulton           | und Watte berei.          |
| dern die Erfin       |                           |
| Montgolfier 19       |                           |
|                      | tete Sprigen von He.      |
| , and wrold and des  |                           |
| q) Nober Ren         | ungeleiter 402            |
|                      | ter des Defaudray         |
| wird brauchbar       | befunden ebb.             |
| ess s) Rettungsmäsch | hinen in Feuersbrun.      |
| cee " fen i triffig. | 403                       |
| e) Gunther er        | indet ein Sturmfaß        |
| auf Rädern           | ebb.                      |
| n) James (S          | abler verbessert die      |
| Dampfmajchin         | en 404                    |
| v) Regniererfin      | det ein Dynamometer 405   |
| AL QUELE BALANEN     | Se and Cinners            |
| Experie, Maiopte     | ik und Dioptrik 406       |
|                      | trives stricts thistories |
| ee legraph.          | ebd.                      |
| 11.8 (4              | b) Eretscha               |

|                                                                                              | EITE. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| b) Kretfchmarperbeffert die Argan.                                                           |       |
| dische Lampe in him                                                                          | 410   |
| c) Beobachtung des Mon ge über die                                                           |       |
| Rimmung                                                                                      | 411   |
| d) Lalande schlägt eine Maschine zum                                                         |       |
| Kometensuchen vor                                                                            | ebb   |
| Rometensuchen vor  e) Je aurat erfindet ein neues Forn- rohr, welches er Lunette diplancidi- | 4     |
| rohr, welches er Lunette diplancidi-                                                         | P     |
| enne neunt                                                                                   | 413   |
| 3) Astronomie                                                                                | ala   |
| a) La Place jeigt, daß gerade bie                                                            |       |
| größten Weltforper für uns unficht-                                                          |       |
| bar bleiben können                                                                           | ebo.  |
| b) herschet giebt eine neue Metho:                                                           |       |
| de an, die Lichtveranderungen bei                                                            | -     |
| den Fixfternen zu bestimmen                                                                  | ebb:  |
| c) Reue Sternbifder                                                                          | 415   |
| d) Ueber die Saotelliten des Uranus                                                          | ebd.  |
| e) D. Schröder bestimmt die Durch:                                                           | * · · |
| messer der sammtlichen Jupiterse                                                             |       |
| Trabanten .                                                                                  | 417   |
| eb) Vouvard entdeckt einen Komes                                                             |       |
| ten der von ihm und von mehrern                                                              |       |
| Aftronomen beobachtet wird                                                                   | 418   |
| f) Kramps Fortschritte in der Lehre                                                          | •     |
| der aftronomischen Strahlenbrechung                                                          | 420   |
|                                                                                              | ato . |

| Seite Seite                             |   |
|-----------------------------------------|---|
| eg) Melunderhietni insette einen        |   |
| neuen Grund für die Hohe der Ats        |   |
| indsphäre der Erve bekannt ( 424        |   |
| 114) Mathematische Geographie:          |   |
| Entdeckung neuer Inseln 426             |   |
| XVIII. Kriegskunst                      |   |
| 1) Vorschläge eines Ungenannten über    |   |
| die zweckmäßigste Einrichtung ber rei.  |   |
| tenden Urtillerie                       |   |
| 2) Artillerie auf Pferden 429           |   |
| 3) Rachricht von Kanonen mit einet Re-  |   |
| and Champion Colored                    |   |
|                                         |   |
| 4) Welches ist das vollkommenste Vat-   |   |
| terie Stuck im frenen Felde? 431        |   |
| 5) Mittel das kleine Gewehrfeuer würk-  |   |
| samer zu machen 432                     |   |
| 6) Voreux zeigt ein anderes Mittel,     |   |
| die Würkung des Feuergewehrs so zu      |   |
| vermehren, daß nur wenig Truppen        |   |
| benen, die sich desselben bedienen,     |   |
| widerstehen können 435                  | , |
| 7) Die Englander errichten fahrende Ins |   |
| California                              |   |
|                                         |   |
| 8) Nach                                 | ) |
|                                         |   |
|                                         |   |

Less h

- Sp

|                             | Seite.         |
|-----------------------------|----------------|
| 8) Nacheicht von einer wand | elnden Ku      |
| cot de für Armeen           | 439            |
| 9) Urthelt des Bour eur auf | ber die vom    |
| Burger Mangin               | befundene      |
| Schwimmmaschine zum m       | ilitärischen . |
| & Gebrauche                 | 439            |
| 10) Krebs bemühet fich, bi  | e Befte Cins   |
| richtung der kupfernen J    | Sontons zu     |
| Bestimmen                   | 7              |
| XIX. Bergwerskunde          |                |
| b) Happach machteinen Be    |                |
| neuen Theorie der Erde !    |                |
| (2) Won humboldt beti       |                |
| Entbindung des Barmeft      |                |
| geognostisches Phanomen     |                |
| 3) Radwicht von einer Enede | , , , , ,      |
| de die Bulkanitat des Ba    |                |
| weisen scheint              | 454            |
| 4) Bauquelin beschreibt     |                |
| Wode, dem Kupfer das G      | old zu ente is |
| ziehen .                    | 457            |
| 5) Ruffertons neue Berfa    |                |
| das Eisen von den Eisenst   |                |
| fondern und zu schweizen    |                |
|                             | 6) Roh-        |

| Selt                                    | e  |
|-----------------------------------------|----|
| 6) Kohler schlägt eine neue Einricht    |    |
| tung des Kolbens vor 1, 500 460         | J  |
| 7) Sreithaupt erfindet ein neues        |    |
| Marktscheider - Instrument 46:          | 2  |
| 8) Bertin erfindet eine inetallurgische |    |
| Campe of                                | 3  |
| 9) Ein ben Galinen von Moutiers eige    |    |
| nes Berfahren , mit Ersparung ber       |    |
| Beuerungs-Mittel im Sommer Gals         |    |
| au erhalten 46.                         | Į. |
| XX. Forstwissenschaft 460               | 5  |
| (FT) Erfahrung über das Gedenhen der    |    |
| Birfen = 4                              | )_ |
| 2) Leonhardi macht einen Borfchlag      |    |
| bekannt, die von den Raupen abge-       | 1  |
| fressene Madel: Hölzer für den 2166     |    |
| sterben zu bewahren : 46                | 8  |
| 3) hennert macht die Mittel zur Beri    |    |
| minderung der Rieferranpe befannt 47:   | 2  |
| 4) Dallinger macht einige Mittel        |    |
| bekannt, der Bermehrung des Bor=        |    |
| fenkafers zu fteuern, under. Jager      |    |
| zeigt die Ursachen an, die der Wurme    |    |
| trockniß den Weg bahnen 47.             | 4  |
| 5) Se                                   | _  |

,

a control b

| 2                                    | Geite       |
|--------------------------------------|-------------|
| 5) Seldenberg bestätigt es burch ein | ie./.       |
| neue Beobachtung, daß der Borcker    | u,          |
| fafer nicht die Urfache, fondern ni  |             |
| ein Erfolg der Fichten: Trocfnif i   | ŧ,          |
| und zeigt zugleich bie mabren Urfe   | 15          |
| den berfelben oid libom , 113 .3     | 477         |
| 6) Ueber einige noch nicht genug et  |             |
| fannte und beherzigte Urfachen de    |             |
| Holymangels                          | 481         |
| 2) Ein Ungenannter macht, auf einig  | e ,         |
| Mittel gur Berminderung bes Bolg     | 3           |
| verbrauchs aufmerksam                | 487         |
| 8) Graf von Rumford zeigt burc       |             |
| einen Berfuch , daß man Waffer ohn   | e           |
| Feuer gum Rochen bringen fann        | 488         |
| 9) Die femann verfertigt Dobelle gi  |             |
| gwen Sparofen                        | 489         |
| 10) Ch warg macht ein holzsparende   |             |
| Cafferolefutter befannt              | 590         |
| II) v. Uttenrodt macht eine Berbef.  |             |
| ferung des Wernerfchen Ofens befann  |             |
| 12) Ilmanns Borrichtung, um große    | 491         |
| Rohlenmeiler in turger Zeit abzutuh  |             |
| Ien                                  |             |
| 417 (4 20 11)                        | 492<br>XXI. |
| 8                                    | mal,        |

| Ceite Ceite                                                                       | te |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| XXI. Defononile Ind an ausdlag (49                                                | 3  |
| 1) Sauswirthichaft eb                                                             |    |
| 2) Ein Mittel, wodurch man in England                                             |    |
| Die Rarroffein vor bem Froft bemahrt eb                                           | b. |
| b) Ein anderes Mittel 49                                                          | )4 |
| e) Eton macht bie perfifche Manier,                                               |    |
| Hefen ju erhalten, befannt<br>d) Juftopp's Mittel gegen bas Tropfen<br>bes Specie | 95 |
| 2) Reuerfundene, gur Sauswirthichaft                                              |    |
| South the Tittle Strategy Shifting County of the Strategy                         | 6  |
| a) Schmidt in Paris macht einige fur                                              | 9  |
| Die Sauswirthichaft nubliche Erfin-                                               |    |
| bungen Grafma S. nor garid Beb                                                    | b. |
| b) 2B. Mareter erfant ein neues But:                                              | •  |
| 2 . terfoß m                                                                      | 7  |
| e) Robig macht Borfdlige gur Ber-                                                 |    |
| begerung ber Solfelbijden Drefdma-                                                |    |
| majorne 49                                                                        | 9  |
| d) Antienbigung einer neuen Drefch                                                |    |
| e) Westen bat wichtige Verbefferungen                                             | п  |
| 70 nu feiner Orefchmaschine angebracht ebl                                        | b. |
| 1) 3. Upton erfindet eine bewegliche                                              |    |
| Schener 30                                                                        | 12 |
| g) Buch verferrigt eine neue Art Futter:                                          |    |
| und Burfmaschinen . 30                                                            |    |
| ь) 8 и                                                                            | =  |

| 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bufdendorf befchreibt eine n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Futterzermalmungsmaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 504      |
| 1136) A hunberg erfildet eine portheils<br>te Futterfdneidemafchinelade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| The state of the s | 506      |
| 3) Beinerfungen über Biehjucht un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102      |
| Sienenzucht anienmeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 507      |
| Serfiellung bes vom Mee: aufgeschw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ur       |
| gung lenen Diebes damit wer ger ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ebb.     |
| b) Staudtmeifter beobachtet b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en       |
| Gang ber Ratur bep ber Beifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er=      |
| nou (seugung enterstandenteren fing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 508      |
| 2) Rachricht von einer noch wenig l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e=       |
| fannten Behandlungsgen ber Biene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Dein Unangenneten auf gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 508      |
| d) Ein Ungenannnten, macht eine na<br>Urt Bienentorbe bafannt, 120 . e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 509      |
| (4) Feldbau und Landwirthschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIL      |
| 2) Blumenbach macht einen Berfuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t),      |
| ber ben Ginfluß des Bitrioldle auf b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ie       |
| Beforderung der Begetation beffatig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t cbb.   |
| 6) Bahrene macht einen erprobter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n,       |
| bochft mirtfamen Dunger befannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513      |
| c) Sajels Beobachtung über ben Brat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| am Waizen =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 516      |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01 - 6 - |

|            |                                     | ©:   | ite  |
|------------|-------------------------------------|------|------|
| 4D 9       | pehr. Kylanders Worschläge s        | ur   |      |
| 1.5        | Vertilgung des Wildhafers . =       | 5    | 719  |
| (3         | Reich ling Bemerfungen über         | den  |      |
| 307        | Flachsbau                           | 5    | 23   |
| 5) 9       | eue zur Landwirthschaft gehöri      | géę  |      |
| To In      | strumente . a:                      | 3 5  | 24   |
|            | Nachricht von dem vorzüglichen, Pfl | uge  |      |
|            | des Lord. Sommerville :             |      | ebd. |
| 60 6)      | Der von Amos erfundene Gaep         | Aug  |      |
| tter?      | wird verbessert                     | GA.  | 525  |
|            | Nachrichten von einem Kartoff       | el a |      |
| 803        | und Rrautanhäufepflug, wie auch     | non  |      |
| CM. C      | einem Rasenstechflug                | ,    | 526  |
|            | Scott erfindet einen neuen Pf       | lua, |      |
| (c.        | den er den Maulwurfspflug nennt     |      | ebd. |
|            | Gunther macht eine neue Art         | non  |      |
| ···e)      | Nachrechen bekannt                  | •••• | 527  |
| •          |                                     | 1    | ,    |
| 216) 2     | Biesenbau *                         | í .  | 528  |
| a)         | Achard empfiehlt franzos. Rang      | ras  |      |
| * **)      | zum fünstlichen Wiefenbau           |      | ebd. |
| <b>b</b> ) |                                     | ind= |      |
| .11        | muhle *                             |      | ebd. |
| Ġ.         |                                     | 6.1  |      |

| الله الله الله الله الله الله الله الله                               | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zweyter Abschnitt.                                                    | 1. (4     |
| Schöne Künste                                                         | 529       |
| Berrmann macht eine neue Einth                                        | eis       |
| - lung der schönen Künste bekannt                                     | ebb.      |
| I. Holzschneidekunst                                                  | 549       |
| II. Kupferstecherkunst :                                              | 553       |
| 1) Bachelier erfindet ein Instrume                                    | nt,       |
| Beonastroph genannt, zum Gebrai                                       |           |
| für Kupferstecher                                                     | . евб.    |
| 2). Buschen dorf verbessert den vi<br>Abt Langhi erfundenen beweglich |           |
| Tisch für Kupferstecher                                               | 554       |
| III. Pergamentmacherkunst                                             | 555       |
| Kolreuter macht Versuche auf Per                                      | gas,      |
| ment zu stechen, wie man auf Kupf                                     | er:       |
| platten zu stechen pflegt                                             | - евб.    |
| War all a second                                                      | 558       |
| Gunton macht eine Lackfarbe bekan                                     | int: ebb. |
| V. Tonfunst :                                                         | · e60.    |
| 1) Machricht von des Abt Wogle                                        | rs        |
| din Simplifitationssysteme f. d. Orgelb                               |           |
|                                                                       | ) Nach:   |

| 4 3                   | e.         |                      | Grite        |
|-----------------------|------------|----------------------|--------------|
| 2) Rachticht von dem  | nom Arn    | nnR.                 | ð            |
| erfundenen Orchestri  |            | \$                   | 563          |
| 3) Schnell erfindet e |            |                      | 18           |
| ment Animo - Cord     |            |                      | 557          |
| 4) hillmer erfindet   |            |                      |              |
| 5) Chladni verfertige |            |                      |              |
| 6) Band erfindet sei  | dene Sai   | ten                  | ebd.         |
| VI Oper               | :          |                      | 573          |
| *                     |            |                      | - a,         |
| Ein Ungenannter mar   |            |                      |              |
| über den Ursprung     | oer Oper   | perann               | £ . 600°     |
| VII. Baukunst         |            | •                    | 577          |
| A. Burgerliche Bauku  | ıſŧ        | 2                    | , ebd.       |
| Henry Walker erfint   |            | erfahre              | the          |
| Häuser zu errichter   | *          | •                    |              |
| einzigen Ziegelmas    | Te bestehe | n <sup>3</sup> : . 3 | e00.         |
| 2) Mittel, um Sch     | wämme      | auf bi               | ri           |
| Fußboden zu vertre    | iben :     |                      | 580          |
| 3) Buschendorf        | schlägt ei | ne Bo                | ri T         |
| richtung zum Einra    | mmeln d    | er Pfá               | <b>h</b> s 1 |
| le vor :              |            | 4                    | ebbs         |
| 4) Fauld erfindet e   |            | · ·                  |              |
| Abschneiden der Pf    |            |                      |              |
|                       |            |                      |              |
| 16 4000 12 12         | b #7       | D.                   | रेक्षां इंड  |

|                                   | Seite        |
|-----------------------------------|--------------|
| B. Schiffsbaukunft                |              |
| Dalzel erfindet eine hudra        |              |
| Maschine zur Bewegung der E       | öchisse est. |
| Der Telegraph wird vereinfac      | ht und       |
| mit der Marine verbunden          | 582          |
| VII Gartenkunst                   | , 584        |
| A. Blumengartneren in ander       | 1 1 ebd.     |
| 1) Ranfft, Meuenhahn              | und          |
| Schröter, Versuche einer C        | harat:       |
| teristik der Auriket              |              |
| 2) Hr. Stizel erfindet eine Ma    | schine       |
| Jur Reinigung der Gartenwege      | 586          |
| B. Obstgärtneren                  | ess,         |
| 1) Tratters leichte Methode       | , ges        |
| schwind kleine. Orangen : und     | Zitros:      |
| nenbaumchen zu erhalten           |              |
| 2) D Hennig über die Erziehn      |              |
| Zwetschenbaume aus ihren Ster     |              |
| 3) Mittel, die traurigen Wirkunge |              |
| Frostes an den Baumen unschädl    |              |
| machen, auch die von Haasen,      |              |
| ninchen 2c. beschädigten Baume z  | u rets       |
| ten s                             | C 904        |
| **** 4                            | C. Mits.     |

| The state of the s | Serie      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C. Mittel gegen die ben Garte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | engewäche  |
| sen schablichen Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Attente Mittel zu Vertilgung be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er Mauls   |
| wilrfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 m 606.   |
| C . 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 R 4 8    |
| 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) (1       |
| Dritter Abschn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | itt - 593  |
| Mechanische Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e. ebb.    |
| A. Mechanische Kunfte, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stoffe des |
| Mineralreichs verarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ebb.       |
| I. Sodabereitung :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebb.       |
| Man erfindet in Frankreich mel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| tel, die Spda aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • 4        |
| und Seefalze auszuscheiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e68.       |
| II. Salpeterbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 595.       |
| 1) v. Edartshausen mach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t die Ents |
| beckung, Salpeter durch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kunst her: |
| vorzubringen s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ebd.       |
| 2) handel entdeckt ein Gui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rogat des  |
| Salpeters s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 596        |
| III. Glaubersalzbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 597        |
| Tite. Othereclassocretaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| A Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mals       |

-500

| · 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 |                                    |                   | Seite   |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|
| mal.                                    | herbe macht fe                     | ine. Methode be   | R I     |
| tar                                     | int, Glaubersalz                   | vermittelst de    | 8       |
| Gi                                      | pses zu bereiten                   |                   | \$ 597  |
| de , al-                                | spferhandwerk :                    |                   |         |
| Mach                                    | vicht von irrdenen                 | Bafferleitungs    | Ss _ £  |
|                                         | ren                                |                   | ebba    |
| V. GI                                   | asfabril                           |                   | 1599    |
| n Die                                   | rop entdeckt den                   | Voutheil aus der  | n .     |
|                                         | ande von den Di                    | ünen, ein feine   | B., 600 |
| ঙা                                      | ande von den Di<br>las zu bereiten | <b>3</b>          | ebb.    |
| •                                       | Stenweißfabrik                     |                   | 600     |
| Tiel                                    | en erfindet eine                   | vortheilhafte Zi  | 1;      |
| be Be                                   | reitung des Blenn                  | veißes .          | ebb.    |
| VII. 3                                  | abrikate der Ei                    | sengießerenen     | ebb.    |
|                                         | lachricht von Re                   |                   | ( )     |
| W                                       | ele Glieder auf                    |                   |         |
| , ,                                     | r gegossen werden                  | 4                 | евь.    |
| (2) 2                                   | lus Gisen gegoffer                 | ne Gemmen up      | to,     |
| -                                       | fünzen                             |                   |         |
|                                         | Schmiedehandn                      |                   |         |
| Mach                                    | rtcht von einer M                  | uschine zur schni | ड़) औ   |
|                                         | n Verfertigung de                  |                   |         |
| innie (                                 | ****                               | 5                 | IX.     |

| 34:              |                                         |                                         | Geite       |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| IX Uhrmache      | tlungt'                                 |                                         | 11 603      |
| 1) Barlen        | entbedt ein                             | ige noch                                | unbes       |
| fannte Urs       |                                         |                                         | 4           |
| lichen Gang      |                                         |                                         |             |
| 2) Jos. voi      |                                         |                                         |             |
| Juhr, die t      | urch Wasser                             | in Bew                                  | egutig      |
| gesetzt wird     |                                         | į u                                     | 605         |
| X. Delschläger   | en                                      | 4                                       | 606         |
| Ravdl zu reit    | nigen                                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ebb.        |
| XI. Ein Surr     | ogat für I                              | Nandelf                                 | lene 607    |
| XII. Vom Ka      | ffee und d                              | effen C                                 | Sur: 12     |
| ragaten          |                                         |                                         | ebb.        |
| r) Chon sch      | laat Mittel                             | sur Ver                                 | beffes 19 V |
|                  | estindischen :                          |                                         | 4           |
| 2) Bahren        |                                         | **                                      |             |
| nußung des       |                                         |                                         | 608         |
| 3) Heber ben     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | 609         |
| (4) Gunthe       |                                         |                                         |             |
| 200 Raffeesurrog | 4.                                      |                                         | 616         |
| 5) Roßig en      |                                         |                                         | ie als      |
| d. Kaffeesurrog  |                                         | 6                                       | " ebd.      |
| ali              | * * 2 2 2 2                             |                                         | 6) Runs     |

|                      |                                   | Guite  |
|----------------------|-----------------------------------|--------|
| 6) Runkelräßen, ein  |                                   |        |
| fees                 | 1                                 | 611    |
| 7) Eine Art Bohne    |                                   |        |
| ge furogat empfohlen | · .                               | 612    |
| 8) Sekr. P. zeigt.   | daß die Beere di                  | 8 (2   |
| Weißdorns ein Ko     | affeesurrogat gebe                | n,     |
| fonne                | · f                               | 515    |
| XIII. Geilerhandwer  | efin in and in                    | : ebd. |
| 1) Der Bauer Bui     |                                   |        |
| luta erfindet holz   |                                   |        |
| 2) Mögling erfin     |                                   | 4      |
| mit parallellaufen   |                                   | 618-   |
| XIV. Spinneren       | , II. ( <b>*</b> 2 <b>3</b> § . 7 | 630    |
| 3. Sebelmener        | erfindet: cine M                  | as     |
| fchine zur leichtet  | n : Vermischung d                 | es.    |
| Wergs mit Baum       | wolle                             | e68.   |
| XV. Zeugweberen      |                                   |        |
| al) Eine geue Art Z  |                                   |        |
| 2) Watten aus Tei    |                                   | ebb.   |
| XVI. Zigdruckeren    | 11/19/19 (19/19/19/19/19/19       | еБД.   |
|                      |                                   |        |
| Behr erfindet ein    | E HERE SERVINGE                   | ebb.   |
| Tu) site             |                                   | XVII.  |

## Juhalt.

| WVIP Farbekun    | lt :              | 623          |
|------------------|-------------------|--------------|
|                  | verbellert bie    | gelbe .      |
| Tid Farbe        | \$                | · hiebb.     |
| 2) Westring      | entbeckt neue     | Farbe:       |
| E 13 stoffe      | \$                | 623          |
|                  | hrie zieht aus    |              |
|                  | ine sehr dauerha  |              |
| be Farbe         | *                 | 625          |
| Man entbed       |                   |              |
| Paraguatan g     |                   | - ebd.       |
|                  | idcht ein Surroge |              |
| Gallapfel bek    | annt 5            | 627          |
| XVIII. Starke:   | und Puderfabr     | if 628       |
| Ge. v. Cheme     |                   |              |
|                  | odurch man aus: ( |              |
| Haarpuder be     |                   | чат, 1, евб. |
| XIX. Tabaksfab   | rif :             | 630          |
| Missel erfinde   | et 2 Maschiner    | t zum        |
| Stampfen un      | d Rappiren des I  | Sabaks ebd.  |
| XX. Potaschensie | odoran :          | 631          |
| , '}             |                   |              |
|                  | empsiehlt die Be  | 7)           |
| ver Lavarsstes   | ngel zu Potasche  | , .          |
|                  |                   | XXI.         |

| þ          |
|------------|
|            |
|            |
|            |
| >          |
| 9          |
|            |
| ,          |
|            |
| *          |
|            |
| 3          |
|            |
| 3          |
|            |
|            |
| 7          |
| r          |
|            |
| 3          |
| 2          |
| *          |
|            |
| 7          |
| <b>)</b> . |
|            |

| Sei Sei                                 | te   |
|-----------------------------------------|------|
| 8) Otto zeigt, wie man Gyrup aus        | Sep. |
| 760 Erdapfeln verfertigen tann 66       |      |
| 9) Buckerberritung aus türkischem Wate  |      |
| 46du zen                                | 70   |
| ( 10) Riemschneibers. Berfiche aber .A. |      |
| das Laufen des Ahbrusaftes und den .    |      |
| 21.0 Zucker daraustie 67                | ľ    |
| 11) Weißer Huthzucker aus Ahornsaft 67  | 2    |
| .Ca2) Dr. Admitche Verfahren, Zucker    |      |
| aus Honig zu bereiten                   | b.   |
| 8:43) Braumüller sucht aus Honig        |      |
| einen Zucker zu bereiten                | 5    |
| XXII. Bierbraueren 67                   | K    |
|                                         | v    |
| Viberklee oder Bitterklee, ein Gureo:   |      |
| gat des Hopfens jum Bierbrauen ebi      | d.   |
| XXIII. Branntmeinbrenneren 67           |      |
| 1) Muller verbessert den on ihm         |      |
| erfundenen Branntweinsprüser Ebb        |      |
| 2) Otto verbessert das Araometer. 68    | A    |
| 2) Otto betochete one atabiacie. 50     | *    |
| 3) Moldschen bereitet Bramtwein         |      |
| aus Runkelrüben. 1                      |      |
| 4) Riem'                                | \$   |

| 17:36                                                                                                                     | Geite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (4) Riem's Verfahren Branntwein                                                                                           | aus dett   |
| Abfällen der Runkelrüben zu er                                                                                            | halten 686 |
| 5) hermbstädt benußt den                                                                                                  | Shrup.     |
| von Nunkelrüben zu Branntwe<br>6) Die Beeren des Weißdorns 1                                                              |            |
| zum Branntweinbrennen empf                                                                                                | ohlen 688  |
| 7) Attee erfinder ein besseres L                                                                                          | Berfahi    |
| ren und eine eigene Maschiner                                                                                             | rie zur    |
| Werdichtung und Abkühlung des                                                                                             | d Spix     |
| मार्म्हेस्ना अस्ति । अस्ति प्रति । अस्ति प्रति ।                                                                          | 689        |
| XXIV Essigfabritus ne mass                                                                                                |            |
| Beißdorns guten Essig geben<br>Weißdorns guten Essig geben<br>C. Mechanische Künste, welche<br>aus dem Thierreiche allein | Ciotte     |
| aus diesem und einem                                                                                                      | indern XX  |
| Reiche zugleich bearbeiten                                                                                                |            |
| MAV. Wollenmanufaktur<br>Neuer Gebrauch der Ziegenwoll                                                                    |            |
| Pferdehaare s                                                                                                             |            |
| XXVI. Hutmacherhandwerk                                                                                                   |            |
| Chausier empfiehlt statt Hefen                                                                                            |            |
| sáure 3 3                                                                                                                 |            |
| 22320                                                                                                                     | XXVII.     |

| Geite                                    |
|------------------------------------------|
| XXVII. Weberhandwerk                     |
| donobert Miller erfindet einen felbsts   |
| webenden Weberstuhl ebd.                 |
| XXVIII. Papiermacherkunst : 697          |
| Robert ersindet eine Maschine, um        |
| ohne Menschenhande Papier zu mas         |
| chen ebd.                                |
| XXIX. Buchdruckerkunst                   |
| Machricht über die Kunst mit feststehens |
| henden Typen zu drucken                  |
| XXX. Riemerhandwert - 698                |
| Gillet beschreibt eine Maschine Leders   |
| rieme zu spalten ebd.                    |
| XXXI. Geisenstederen 699                 |
| 1(1) Erook erfindet eine Seife aus Fi:   |
| As schen vebor                           |
| 2). Chaptal macht, eine neue Seife       |
| bekannt, welche geschickt ist, der Wolle |
| das Fett zu benehmen                     |
| Conuis Commence                          |
| 274                                      |
| Erster                                   |

#### Erster Abschnitt.

# Wissenschaften.

## I. Maturgeschichte.

A. Thierreich oder Zoologie.

#### 1) Saugthiere.

a) Geoffron beschreibt den Galago, eine neue Gattung der Saugthiere.

Salago ist eine neue Gattung von vierhändigem Säugthier aus Senegal, welches durch seine gemischte Form den Uebergang macht vom Loris (Lemur) zu dem Didelphis macrotarsus oder Lem. spectr. Pall. Geoffroy macht ein neues Geschlecht dars dus, und bestimmt zum Charafter folgende Zeichen: zwey von einander abstehende Schneidezähne oben, sechs unten, hervorliegend, die mittlern paarweise vereinigt, zwey Eckzähne, sechs oder fünf Bäcken-Fortschr. in Wissensch., 4v 21 zähne

#### 2 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

Jühne mit breiten Kronen. Es ist bis jest die eins zige Gattung Senegalensis bekannt. Bulletin des sciences par la Societé philomatique de Paris; depuis 1797.-jusqu'au Frimaire de l'an VI. de la république. Paris. Nro. 48.

# b) Geoffron bestimmt eine eigene kleine.

Im brenzehnten Bande des Buffon'schen und Daubenton'schen Werks sindet man am. Ende der Beschreibung des Mangos, eine Notiz über eine kleine Makigattung, welche die Verff. mehr wie eine Barietät ansehen; allein Geoffroy hat dren Individuen verglichen, und gefunden, daß es eine eigene Gattung sen. Er faßt die Beschreibung so ab: Cinerco kulvus, linea interoculari albida, inferioribus laniariis atque primis molaribus oblique porrectis, in Madagascar. Bulletin des sciences par la Société philomatique de Paris, depuis 1792 jusqu'au Frimaire de l'an VI. de la république. Paris

#### . 2) B 6 g e 1.

### a) Pallas entdeckt eine neue Species der Gefer.

Auf dem Wege nach Akmetschet in der Krimm, entdeckte Herr Pallas unter vielen gemeinen Geis ern eine neue Species, nämlich einen weissen Geier mit mit gelbem Kopfe, oder Vultur ickerocephalus; er wird auch in der physischen Geschichte der Krimm oder in der Fauna russica abgebildet werden. Jours nal für Jabrik, Manufaktur, Sandlung und Mode, 1798. August. S. 114.

b) Herr Daldorf entdeckt dren unbekannte Bogel aus der Guguksgattung.

Herr Lieutenant Daldorf entdeckte diese drep Wogel in Ostindien, und Herr Prof. M. Vahl beschreibt sie in den Skrivier af Naturhistorie - Selskabet. Kopenhagen 1797. 4. B. 1. S. G. 56. fie zu keiner ber bekannten Arten gehoren: so mus fen sie zu besondern Arten der Gukuksgattung ge= horen. Der erste dieser Wogel ist kleiner, als irgend eine bekannte Guguksart; feine unbetrachts liche Große giebt ihm benm ersten Anblick mehr das Ansehen eines Sperlings, als eines Gufuks; er ist kaum über ein halbmal so groß, als unser ge= meiner Sperling, daher ihn auch herr Pr. Vahl Cuculus pafferinus nennt. Bor ben übrigen Arten zeichnet er sich baburch aus, daß, wenn man die Wurzel der größern Schlagfedern ausnimmt, da= felbst ein weisser Strich ift, daß ferner die außer= ften Ruderfedern auf der innern Seite weiffe Flecken haben, und daß die innern Deckfedern der Ruder= federn von einer schmutigweissen Farbe sind; sonst ist er über den ganzen Leib von einerley schwarzarauer Farbe.

212

#### 4 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

Der zwente Vogel ist ein halbmal größer, als der vorige, und doppelt kleiner, als der gemohn= liche Gukuk. Von letterem weicht er aber barinn ab, daß die untere Kinnlade bleicher, und ben der Wurzel fast weiß ist, daß die Federn unter dem Halfe und unter ber Bruft etwa zur Salfte gegen die Spike von hellbrauner Farbe find, aber beson= ders dadurch, daß die Deckfedern auf der Achsel von derfelben Farbe sind, als die übrigen Deckfedern und der Leib oberhalb, da man hingegen beym gemeinen Guguf die Federn auf der Achsel weiß und mit schwarzen Federn findet. Da er ein Mittel= ding zwischen C. passerinus und C. canorus ift: so nennt ihn herr Prof. Vahl Cuculus intermedius. Db er wirklich eine besondere Art, oder eine Va= rietat von C. canorus ift, wird vielleicht Berr Lieutenant Daldorf in seiner zu erwartenden Ornithologia Tranquebarica naher bestimmen.

Der dritte Vogel, den Herr Prof. Vahl C. varius nennt, ist etwa so groß, wie unser gemeiner Gukuk. Seine Stelle im System scheint zwischen C. bengalensis und C. honoratus zu seyn. Oben ist er braun, und die äußerste Kante von seder Feder rostfarbig. Die Schlagfedern haben auf der äußer= sten Kante rostfarbige Flecken, unterhalb ist er weiß, mit länglichten schwarzen Flecken. Der Schwanzist vielfarbige, mit schwarzen, dunkelgrauen und rostfarbigen Ringen. Dieses sind die Verschieden= heiten, welche ihn vor den übrigen auszeichnen.

Die Fleckeu unterhalb geben ihm benm ersten Un= blick eine Gleichheit mit verschiedenen Falkenarten.

c) Herr Liungh beschreibt eine neue Art Specht von Java.

Handlungen der schwed. Akad. der Wissensch.

XVII. B. 28 Quartal, Nr. 5. für das Jahr 1797.

Stockholm, einen neuen Vogel von Java, nämlich eine Art Specht mit drey Jähen, beschrieben und abgebildet, den er für das System solgendermaßen characteristrt: Picus Iavanensis, vertice cristato nigro albo maculato, collo subtus albo, lineis sex nigris, dorso superius slavo, inferius cinnabarrito, pedibus tridigitatis.

d) Herr Daldorf entdeckt eine neue Art von Krammetsvogel, Turdus melanocephal.

Herr Daldorf hat auf den Kusten von Koros mandel und Malabar eine neue Art von Krammetsvögeln entdeckt, und davon der naturhistori=
schen Gesellschaft zu Kopenhagen ein Exemplar übersandt. Herr M. Vahl nennt diesen Krammets=
vogel, wegen seines schwarzen Kopses, wodurch er sich besonders vor vielen übrigen seines Geschlechts auszeichnet, melanocephalus. Am nächsten kommt er dem von Latham Synops. of Birds. Vol. II. P. I.
p. 30. beschriebenen Turdus malabaricus, unterschei=
det sich aber doch merklich von diesem. So ist z. B.

yer.

ber Kopf des Turdus malabaricus aschgrau, bahingegen der von Valdorf entdeckte Krammetsvogel eis nen schwarzen Kopf hat. Ferner ist ben Daldorf's Krammetsvogel der Leib von oben grau, Hals und Brust bleich = ziegelroth mit der Lange nach lau= fenden helleren Streifen, (beym Turd. malabaricus aber die Brust, so wie ber Bauch und die untern Deckfedern des Schwanzes, rothbraun), der Schnabel gelb, und an der Wurzel schwarz (benm Turd. malabar. der Schnabel schwarz und die Spitze gelb); durch den Schnabel und Kopf unterscheidet er sich vornämlich von den übrigen seines Geschlechts. Auch hat er auszeichnende Ruderfedern, von denen Las tham benm Turdus malabaricus nichts erwähnt. Ues brigens kommt ber Turdus melanocephalus, in Sinsicht des Waterlandes, der Nahrung, der Farbe des Leibes und der Schwungfedern, mit dem Turdus malabaricus überein. Skrivter af Naturhikorie Selskabet, 3b, III. Seft 2. G. 72 ff.

# e) Vosc beschreibt eine neue Gattung der Wögel.

Er nennt diese neue Gattung corvus coerulescens, und charafterisit sie: C. cinereus, capite, collo, alis, caudaque coeruleis; s. Bulletin des sciences par la Société philomatique de Paris; depuis 1792 jusqu'au Frimaire de l'an VI. de la république. Paris Nr. 43.

f) Mach=

COMPANY.

## 1. Naturgeschichte.

Dachricht von einer noch nicht bekannten : Gattung der Phasane.

Die englische Gesandtschaft, die nach China reissete, erhielt in Batavia eine, wie es scheint, noch nicht bekannte Gattung des Phasangeschlechts. Der Phasan war schwarz, stahlblau schillernd, mit eisnem braunrothen Streif um den Leib, der am Rücken ins Feuerrothe spielt. Am nachsten kommter dem phasanus curvirostris. Magazin sür den neuesten Zustand in der Naturkunde, herqusgeg. von I. Hogg, I. Bds, 28 St. 1798. S. 23.

#### 3) Umphibien.

a. Herr D. Smelin in Carlsruhe zeigt, wie man das Aufsuchen der Gattungen des Ca-luber im System erleichtern könnte.

um das Aufsuchen der Gattungen des Coluberim Spstem zw erleichtern, schlägt Herr D. J. Ch.
Gmelin in Carlsrnhe por, die große Anzahl derselben unter einige Abtheilungen zu bringen, die
sich auf bleibende Kennzeichen gründen müßten.
Diese Abtheilungen könnten von ven Jähnen, wie
Linne ben den Säugthieren gethan hat, genommen
werden; auf diese Art würde man etwa dren Ab=
theilungen mächen können, als: 1) Coluber mit
beweglichen hohlen oder Gistzähnen (dentibus venenatis.

natis. 2) Coluber mit unbeweglichen Zahnen, die auf jeder Seite der Kinnladen in einer einfachen Reihe stehen (dentibus immobilibus in una ferie digestis). 3) Coluber mit unbeweglichen Bahnen, bie auf jeder Seite der obern Kinnlade eine außere und innere Reihe bilben (dentibus immobilibus in serie duplici digestis). Man konnte auch die Abtheilun= gen von der verhaltnismäßigen Große des Schwan= zes gegen den übrigen Körper hernehmen; da findet man, daß es Coluber giebt, deren Schwanz ein stel, ein atel, ein stel, ein 7tel bes Leibes beträgt, dieß gabe schon 5 Abtheilungen. Gienge bas Ver= haltniß über ein 7tel bis zu ein 9tel, so konnte der Schwanz furz (cauda brevis) genannt werben; über= fliege es ein 9tel, so konnte man ihn sehr kurz (cauda brevissima) nennen, und so entstunden sieben 216= theilungen. Oder wollte man sich mit wenigen Ab= theilungen begnügen, so konnten solche von der Gestalt der Ruckenschuppen genommen werben, als: 1) mit glatten Ruckenschuppen (squamis dorsalibus laevibus); 2) mit einer erhabenen Linie versehenen Ruckenschuppen (squamis dorsalibus carinatis). Der Naturforscher. 28tes St. Halle 1799. S. 157. 158.

b. Herr D. Smelin in Carlsruhe beschreibt zwey neue Schlangenarten von dem Ges schlechte Coluber.

Herr D. C. Eh. Gmelin in Carlsruhe hat in dem Naturforscher, 28stes Stuck, Halle 1799, S. 138

#### I. Naturgeschichte.

S. 158 - 171, zwenneue Schlangenarten von dem Geschlechte Coluber beschrieben. Die erste Art nennt er: Coluber quater radiatus, scutis abdominalibus 215. squamis caudalibus 70 (qusammen 285 Schil= der und Schuppen). Dieser Coluber hat einen fla=" chen, etwas breiten, brepeckigen herzförmigen Kopf, der gegen 2 Zoll lang und 1 Zoll breit ist. Nache Theil des Kopfes ist mit 10 großen dunkel= grauen Schuppen bebeckt, die in Ansehung ihrer Gestalt und Größe von ben übrigen Schuppen ab-9 derselben stehen in 4 Reihen, namlich 2 sehr große hinten und oben, 3 in der Mitte, von welchen 2 dur Geite, auf ben Augenhöhlen, und eine größere auf der Mitte des Kopfs; 2 zwischen . und oberhalb den Nasenlöchern und Augenhöhlen, 2 verhaltnismäßig kleinere vor den Rasenlochern; eine macht das Ende der Spize der obern Kinnlade, und ist halbmondförmig. Hinter den Augen steht eine dunkelschwarze glanzende Linie, welche sich im Winkel der obern Kinnlade endigt, 4 bis 5 Schup= pen einnimmt, eine Linie breit, und 4 bis 5 Linien lang ift. Vom vordern Augenwinkel bis an bie Nasenlocher geht eine ganz feine schwärzliche Linie, die an den Rasenlochern etwas schwärzer und dunkler wird. Die obere Kinnlade ragt über die untere hervor, und ist auf jeder Seite mit einer doppelten Reihe unbeweglicher Bahne versehen. Die außere Reihei hat auf jeder Grite 23 bis 25 glanzende, spitige, einwarts gebogene, linienlange Bahne;

215

die innere Reihe auf jeder Seite 25 bis 26 Zähne von derselbigen Gestalt und Lange, svedaß in bens den Seiten der obern Kinnlade 90 bis-100 und mehrere Zihne zu sehen sind. Die untere Kinnlade hat auf jeder Geite nur eine Reihe gleichformiger Buhne, deren Anzahl zusammengerechnet 50 bis 54 be= tragt, und ist sowohl an den Geiten, als unterhalb, mit fleinen, verschiedentlich geformten blaß= gelben Schuppen bedeckt. Der Hals ift verhaltniß= mäßig gegen den Kopf und übrigen Körper, dunn, und gleichsam ein wenig ausammengeschnürt. Sin= ter dem Ropfe nehmen 4 schwarze gerade laufende, gleich weit von einander abstehende Bander ihren Anfang, die ununterbrochen an den Ruckenseitet paarweise herablaufen, und sich in der Schwanz=: gegend verlieren. Der Körper ist halbrundlich, mit bachförmig aufeinander liegenden oblongen. Schuppen bedeckt, bie 14 Reihen bilden, deren Seitenreihen gegen ben Bauch hin größer und glatt, auf dem Rucken aber kleiner, und in ber Mitte mit einer erhabenen Linie (carina) versehen find. Die Farbe des Ruckens ist bunkel a aschgrau, auf den Seiten zwischen dem Bauch und Seitenbandern des Ruckens gelblich = aschgrau. Der Bauch (abdomen) ist eben, mit wolfigten Schildern, die unförmliche schwefelgelbe Flecken haben, bezeichnet. Die Bauchschilder (scuta abdominalia) weichen in ihrer Anzahl erwas von einander ab. herr D. Gmelin zählte an 4. Individuen von verschiedener Große

Große 212. 213. 215. 217 Bauchschilder. Der Schwans ift verhaltnismäßig gegen den Korper fehr bunn, endigt sich in eine feine Spige, und ift mit dunkelgrauen Schuppen bedeckt. Die Anzahl der paarweise liegenden Schwanzschuppen (squamarum caudalium) ist ebenfalls an Herrn D. Gmelin's Individuen verschieden. Er zählte an dem einen Individuum mit 212 Bauchschildern 75 Paar, an dem mit 213 B. Sch. 73 Paar Schwanzschuppen, an dem mit 215 B. Sch. 72 Paar Schwanzschup= pen, und an dem mit 217 Bauchschuppen 70 Paar Schwanzschuppen von blaßgelber Farbe. Die ganze Lange dieser Schlange beträgt 3 Schuh 7 Zoll bis 4 Schuh 3 Zou. Die Lange des Schwanzes nimmt den funften Theik der ganzen Schlange ein, und ist zwischen 7 und 9 Zoll. Die Dicke beträgt im Durchschnitt über 1 Zoll. - In ber Histoire narurelle des serpens par Mr. le Comte de la Cépède, à Paris, 1789, G. 163, Tab. VIII. befindet sich eine Beschreibung und Abbildung, die diesen Coluber porstellen soll. De la Cépède nennt ihn la Quatres-Raies und sagt, er sen aus der Provence ins königly Cabinet zu Paris gekommen; von diesem Indivis duum hat er die Beschreibung und Abbildung genommen. Die wärmern Provinzen Frankreichs und Spaniens scheinen das Naterland dieses Coluber zu fenn. Herr D. Gmelin sahe ihn zum erstenmal in Arragonien, ohnweit Zaragoza, am Rio Ebro, an feuchten Orten und Wassergraben.

Die zwente Schlangenart benennt Herr D. Gmelin Coluber luteostriatus, scutis abdominalibus 227, squamis caudalibus 110 (zusammen 337). Die= fer Coluber hat einen enrund = langlichten, etwas pachgemolbten, glatten, einen Boll langen und ei= nen halben Zoll breiten Kopf. Die Augen sind rund=. licht=oblong, weißgrau, und stehen in der Augen= höhle, die über eine Linie sang und eine halbe Li= nie breit ist. Der etwas flachgewollbte Theil des Kopfs ist mit 10 großen schwarzen Schuppen bedeckt, die hie und da mit schwefelgelben unförmigen Flecken, geradelaufenden oder krummen schwefelgelben Lis nien; besonders am Rande, bezeichnet sind, diese Schuppen find gang glatt, und weichen von den übrigen in Ansehung ihrer Größe und Gestalt ab. Neun berselben stehen in 4 Reihen, wie benm vo= rigen Coluber, und die zehnte steht am Ende der Spihe der obern Kinnlade, und ist halbmondfor= mig in der Mitte gelb. Am vordern und hintern Theile der Augenwinkel stehen 3 — 4 ganz kleine rundliche gelbe Schuppen, die dieser Schlange ein portheilhaftes Ansehn geben. Die obere Kinnlade ragt über die untere hervor, und ist auf jeder Seite mit einer doppelten Neihe unbeweglicher Zähne Die außere Reihe hat auf jeder Seite verschen. us glanzende, spizige, einwarts gebogene kleine Zähne, die innere Reihe auf jeder Seite 13 Zähne von der nämlichen Gestalt und Länge, so daß in benden Geiten dieser Kinnlade 56 Zahne zu sehen sind, die Ober=

Oberlippe ist an ihren Rändern bloß schwefelgelb mit schwarzen Querlinien oder Punkten bezeichnet. Die untere Kinnlade hat auf jeder Seite nur eine einfache Reihe gleichformiger Zähne, deren Anzahl zusam= Die Unterlippen find mengerechnet 30 beträgt. blaßgelb. Der Hals ist verhältnismäßig gegen den Ropf und übrigen Körper etwas schmaler, mit kleinen rautenformigen schwarzen, ein wenig ins Grune spielenden Schuppen bedeckt, die in ihrer Mitte mit einer geradelaufenden schwefelgelben Linie, und einem einzelnen oder zusammenfließenden Punkt bezeichnet sind. Der Körper ist rundlicht, mit dachs formig auf einander liegenden rautenformigen glate ten Schuppen bedeckt, die 16 Reihen bilden, mos von die Seitenreihen, und zwar 3 derfelben, auf jeder Seite, gegen den Bauch hin größer und breis ter sind. Die Farbe jeder einzelnen Schuppe ist schwart, ein wenig ins Grune spielend, in der Mitte, ber Lange nach, mit einer gelben Linie be= zeichnet, so daß die gelbe Linie der einen Schuppe immer auf die Linie der daran liegenden Schuppe zu stehen kommt, und auf diese Art 16 gelbe Paral= Iellinien der Länge nach herablaufen, welches die= fer Schlange ein angenehmes buntes Ansehen giebt. Der Bauch ist blaßgelb und wolkigt, er besteht aus 227 Schildern, beren jede einzelne an benden Enden mit einer schwarzen Linie oder einem unformi= gen Fled bezeichnet ift. Der Schwanz ift fehr dun= ne, endigt sich in eine feine Spike, wird von sei= nent

nem Unfange bis über bie Mitte von acht Reihen Schuppen, gegen die Spige bin aber nur mit 4 Reihen bedeckt, welche gleiche Farbe und Zeichnung wie die des Körpers haben: Die Anzahl der paar= weise liegenden Schwanzschuppen beträgt 110, de= ren Farbe blaß schwefelgelb ift. Die ganze Lange Diefer Schlange, die herr D. Gmelin vor fich hatte, betrug 3 Schuh; Die Lange des Schwanzes nahm den Iten Theil des ganzen Körpers ein. Die Dicke bedrügt im Durchschnitt & Linien. - D'Aubenton ist vermuthlich der erste, der von dieser Schlange redet, er nennt sie in der Encyclopédie methodique, la Couleuvre commune; vermuthlich ift sie auch mit dersenigen Schlange einerlen, die in Sardinien häufig ist, und deren Francesco Cetti in seiner Maturgesch. von Sardinien, 3ter Th., a. d. Ital. übers., Leipzig 1748, unter dem Mamen Colubro vecellarore, Wogelfungerin-Schlange, gebenkt. De la Cepede in feinem Werke . p. 137. Tab. VI. Fig. I. beschreibt diesen Coluber auch, und nennt ihn la Couleuvre verte et jaunes Nach seiner Angabe ist diese Schlange 3-4 Schub land, und hat meistens 206 Bauchschilder und 107 Schwanzschuppen. Da sie ein großes Alter erreicht, foll sie zuweilen die Lange von 4 Schuhen noch abertreffen. Er will in der untern, wie in der obern Kinnlade, auf jeder Seite eine doppelte Reihe unbeweglicher Zahne gefunden haben, welthes Herr D. Gmelin an feinem Individuum nicht fand.

fand. Sie soll vorzüglich in den Wäldern und feuchten Gegenden des mittägigen Frankreichs sehr gemein sepn. herr D. Bmelin fand diesen Coluber im August 1789 auf den pyrenaischen Gebüt gen der Proving-Rouffillon, wo er von der Bestung Villa franca einen der hichsten Verge daselbst, den Mont Canigou, bestieg. Noch hatte er vine Stunde auf den Gipfel diefes schwer zu ersteigenden Berges, als er diese bunte Schlange in einer Entfernung von 20-24 Schritten auf einem Felsen nemaftr wurde. Kaum naherte er sich ihr, so wollte sie in den unbesteigbaren Felsen sich weiter hineinbegeben, aber er erlegte sie noch burch einen Flintenschus. herr D. Amelin hat bende Schlangen für das Lin= neische Sostem charakterisirt, und weiset ihnen ihre Stelle nach Coluber Natrix an.

## 4) Fifche.

a. Bloch und Lacépêde beschreiben neue Fischgeschlechter.

Das neue Fischgeschlecht, welches Bloch beschrieben hat, heißt Gastrobranchus, s. Bulletin des
Sciences par la Societé philomatique de Paris; depuis l'an V. Messidor. Nr. 4. Chédaselbst Nr. 7. beschreibt Lacépêde ein neues Fischgeschlecht, Polyodon seuille, welches zu den knorpelichten Fischen
gehört. Der Verkasser hat diesen Fisch auch in seine
Histoire naturelle des poissons ausgenommen, genau
beschrieben und abbilden lassen. Er existirte in der

- megh

Leckelopédie methodique unter dem Namen Chien de mer scuille, er hat auch viele Achnlichkeit mit einem Squalus, unterscheidet sich aber von demselben badurch, daß er nur eine Bronchiendsknung auf jeder Seite des Körpers hat, welche mit einem breiten Deckel ohne Kiefernhaut bedeckt ist. Es ist die einzige bekannte Gattung dieses Geschlechte; sie ist merkwürdig durch die außerordentlich lange Schnauze, die bennahe dem ganzen übrigen Körper gleichze fommt. Dieser Fisch hat zwen Keihen Zähne in der untern.

b. Lacépéde berichtiget einen Jrrthum in Rücksicht des Gesichtsorgans des Fisches: Cobitis anableps.

Man hat diesem Fische gewöhnlich vier Augen zugeschrieben, Lacèpêde zeigt aber in dem Bulletin des Sciences par la Societé phisomatique de Paris; depuis l'an V. Brumaire, Nr. 8, daß dieser Fisch nur zwey Augen hat, ohngeachtet sich viele Theile in seinem Auge doppelt besinden. Die Hornschaut ist in zwey vollkommen bestimmte Theile gezitheilt, unter jedem Theile sieht man eine besondere Iris; so giebt es auch eine doppelte Höhle sur die wässerigte Feuchtigkeit. Man kann aber demohnsgeachtet das Auge nur als einfach betrachten, da die wesentlichsten Theile, wie die Arystalllinse, die Glasseuchtigkeit und die Nervenhaut nur einfach sind.

c) Herr M. Bahl beschreibt einen neuen Fisch,
Holocentrus Lentiginosus.

Diefer Fisch murbe vom herrn Pipping ben Isle de France gefangen, und befindet sich jest in ber Sammlung ber naturhistorischen Gefellschaft zu Ropenhagen. Wegen- feines gefleckten Korpers konnte man ihn unter die Fischarten rechnen, denen die Hollander den Namen von Jacob Everte fens fischen beplegen; aber D. Bloch (Muslans bische Fische, 4r Th. p. 37.) bemerkt, daß unter diesem Namen mehrere Fische mit einander verwechs selt werden, die gang verschieden sind. Will man ihn zu einer der Fischgattungen ben Sinne rechnen: so ware die Gattung der Barsche (Perca) die ein= gige unter seinen Pisces Thoracici, wozu man ihn aahlen konnte. Weil aber nach Linnes Zeit mancherlen Fische bekannt geworden sind, die zwar mit der Barschgattung verwandt sind, aber nicht zu ben von Linne festgesetzten Kennzeichen paffen: so hat Herr D. Bloch die Gattung in mehrere zertheilt, und die Verschiedenheiten, welche auf den Riemendeckeln vorkommen, zum Gattungszeis then für die verschiedenen von ihm angegebenen neuen Gattungen angenommen. Nach biefen Ver= schiedenhoiten auf den Riemendeckeln gehört der bom herrn Dahl beschriebene Fisch zu ber Gattung, die Herr D. Bloch Holocentrus nennt. Wenn ihn nicht das Gattungszeichen unterschied: so murbe Sortsche. in Wissensch., 4v 38 man

man ihn leicht für herrn D. Bloche Bodianus guttatus ansehen, welchem er im Ansehen, in der An= zahl der Strahlen in den Flossen, und endlich durch zwen Zähne vorn im Maule in jeder Kinnlade, sehr gleicht. Er unterscheidet sich aber dadurch, 1) daß das vordere Blatt des Kiemendeckels ben dem von Herrn Vahl beschriebenen Fische mit Zähnen besetzt ist, die zwar klein, aber boch so deutlich sind, daß sie mit bloßen Augen unterschieden werden konnen, und nicht glattrandig, wie das Kennzeichen ber Gattung Bodianus, fordert. 2) Bodianus guttatus hat nach Herrn Blochs Zeichnung einen weisset Punkt in den Flecken, welche oben gegen den Rucken zu; auf den After = Schwang = und dem hint= tern Theil der Ruckenstoffen sigen. Die Flecken auf dem von Herrn Vahl beschriebenem Fische sind aber überall von einerlen Farbe, und ohne irgend 3) Sind die einigen weissen Punkt in der Mitte. Flecken auf letzterem Fische sowol größer als zahl= reicher, und sigen bichter und in einer mehr bestimm= ten Ordnung. 4) Membrana nictitans ist braungesteckt, wie der übrige Theil vom Körper, welches man weder in Herrn Blochs Beschreibung, noch Abbil= dung findet. 5) Endlich ift ben dem von herrn Vahl beschriebenem Fische der Körper weiß, die Flossen und Kiemen roth; und die Flecken auf bem Körper rosenfarbig. Benm Seba (Thef. 3. Tab. 27. Fig. 7.) kommt ein Fisch vor, welcher, ba er mit dem von Herrn Vahl beschriebenem sehr viele Achnie

lichkeit hat, vielleicht derselbe seyn durfte. Das einzige, worinn man einen Unterschied sehen kann, ift, daß ben diesem auf der hintern Platte des Kie= mendeckels sich 3 Stacheln finden; Herr Nahl sahe auf 2 Exemplaren des von ihm beschriebenen Fisches faum zwen; die Spur von einem dritten fand sich, aber so unbedeutend, daß sie kaum mit bloßen Augen gesehen, sondern nur gefühlt werden Konnte, wenn man ben Finger gegen das Maul zu strich; auch hatte Seba 4 Strahlen mehr in den -Rückenfloßen gefunden, als Herr Vahl; doch ist Dieses kaum hinlanglich, verschiedene Arten daraus zu machen. Wegen der Charafteristik dieses Fisches verweise ich, da dieselbe für diesen Almanach zu weitläufig ist, auf das Göttingische Journal der Maturmiffenschaften, von Gmelin, I. B. 18 Seft, S. 149 - 158.

#### 5) Insekten. Rafer.

Sit day in a some in

1 11 11 31.

took by a

gen und Arten von Käsern.

In dem Raturforscher. Acht und zwanzigstes Stück. Halle 1799. S. 1. folg. beschreibt Herr D. Jos. Moys Frölich einige neue Gattungen und Arten von Käsern. Die erste Gattung nennt er Leistus, welchen Namen er vom Prof. Fabricius

\$ 2

dominion a

entlehnt hat, der benfelben für die Gattung Carabus in Vorschlag gebracht hatte. Schicklicher wurde ber Name Ophiostoma, Ophioglossus gewesen senn, weil solcher ben Hauptcharakter ber Gattung, nam= lich eine gemahlte Schlangenzunge, ausbrückt; ba man aber im Pflanzenreiche fcon eine Gattung Ophioglossum L. hat: so verwarf er jene Benennung, und schlägt nur fur die deutsche Benennung ben Mamen Schlangenzüngler vor. Der besondere und merkwürdige Bau der Freswerkzeuge dieses Kafers, war die Ursache, warum Herr D. frölich eine eigene Gattung baraus machte, ber er in einem nas turlichen Systeme ihren Plat zwischen bem Lauffafer, Carabus und zwischen dem Elaphrus Fabric. anweiset. Von biefer neuen Gattung fennt er zwen Arten, die bende in Deftreich zu Sause find: 1) Leiftus testaceus rufo restaceus ritens, pedibus pallidioribus; er fand ihn ben Schonbrunn in ben Höhlen ausgefaulter Eichen. 2) L. piccu's piceo - niger, ore antennis pedibusque rufis; Diesent fand er auf dem Schneeberge ben ber kalten Brundl= Alpe.

Die zwente neue Gattung heißt Lithophilus. Herr Frölich stand lange an, diese Käsergattung als eine neue aufzustellen, und solche von der Tetratoma Fabric. zu trennen. Die einzige Art, die er davon kennt, Lithophilus rusicollis, hat in dem äußerlichen Ansehen und in der Farbenanlage viele Aehnlichkeit mit der Tetratoma sungorum Fabric. allein

allein die Gestalt der Fühlhörner trennt bende Gattungen sehr wesentlich von einander. Mit der Tritoma Fabric. hat sie die genqueste und naturlichste Vermandtschaft, aber der Habitus und die Fuhl=. horner unterscheiden sie doch von ihr. Die Gestalt der Fühlhörner ist kurz, plump, eilfgliedrig; das erste Glied ist bas lingste, keilfermig, oben dietlicht, am Grunde schmaler und etwas verbogen; das zwente ist enrund, etwas größer, als die fol= genden; die fünf folgenden sind sehr klein, lang= licht = enformig, die vier letten breiten sich allmah= lig in eine ziemlich große, dichte, zusammenge= druckte Keule aus, so daß das lette Glied das größte und abgestumpft ist. Die Keule der Fühlhorner ist. also umgekehrt, so, daß das schmalere Ende dersel= ben gegen den Kopf zu, der Grund aber gegen die Spipe des Juhlhorns gekehrt ift.

Die dritte Gattung heist Agyrtes, weil diese Kafer des Tags überall herumschwärmen. Im äußerlichen Ansehen und auch einigermaßen in Rückssche der Freswerkzeuge, kommen sie dem Mycetophagus Fabr. sehr nahe, unterscheiden sich aber von ihm wesentlich durch die Unterlippe. Diese ist ziemslich kurz, am Grunde etwas breiter, fast lederartig, nach der Spisse zu wird sie enger, und häutig, und theilt sich in zwen ziemlich lange, spissige, durchsichtige, von einander abstehende, inwendig gestranzte Lappen, welche die hintern Fühlspissen größtentheils bedecken. Da, wo die Unterlippe häutig

hautig und etwas durchsichtig zu werden anfängt, sind die hintern Fühlspißen besessiget. Von dem Mycetophagus unterscheidet sich der Agyrtes auch durch seine Füße; diese sind plump und kurz; die Schienbeine dicklicht, kurzer als die Schenkel, absgerundet, stachlicht, und haben vorne eine Ausschildung, in welche die Fußblätter zurückgelegt werschen können. Die benden Arten, die Herr Frölich von dieser Gattung angiebt, sind: 1) Agyrtes vesspertinus ater, antennis pedibus elytrisque russ. Ein Spnonym hiervon ist Mycetophagus castaneus Fabric. 2) Agyrtes castaneus nitidus: pestore piceo.

Die vierte Gattung, Luperus, unterscheidet sich von der Ciscla Fabric. durch die Bauart des Mundes und einiger Gliedmaßen, wie auch durch ihre Lebensart. Mit der Mordella Fabr. hat der Luperus einige Verwandschaft in Rucksicht der Gefalt der Fuße, und des Benehmens dieser Rafer, wenn sie in Furcht gesetzt werden. Das charafteri= stische Kennzeichen bes Luperus liegt in den Freß= spițen, welche spindelformig, b. h. in der Mitte dicker, am Grunde und der Spipe enger find; bas vorlette Glied ist das langste, keilformig, etwas haarig, an ber Spipe dicklicht und abgestutt; das lette Glied ift furger, merklich bunner, tegelformig und scharf zugespitzt, und stellt gleichsam nur einen nadelformigen Stachel des vorlettern Gliedes vor. Die Hinterpalpen sind sehr kurz, und da an die Unterlippe angeheftet, wo diese anfängt hau=

hautig 3n werben. Die Arten von dieser Gattung sind: 1) Luperus niger obseure nigricans antennis pedibusque niceis, 2) L. Fuscus nigricans, elyris antennis pedibusque obseure castanet. 3) L. eistel oides, oblongus suscus, antennis pedibusque testaceis, antennis longioribus. 4) L. pallidus, pallide testaceus, elyrorum apice abdominisque basi suscis, 5) L. sanguinicollis are nitidus, thorace russo. Die bepben septen Arten Acht er jedoch nur nach dem außerlichen Ansehn hieber, indem er die Kreswerseuge nicht unter suscen sommer.

Die sunfte neue Käsergattung heist Adimonia, melden Ramen Herr D. Frölich von dem herrn Prof. von Laicharting entlehnt hat, der denselben einigen Arten unterer heutigen Galleraca bergelegt hatte. Als Arten gehören dasst: 1) Adimonia ervina livida, pedidus sacevina livida, pedidus sacevina Linn. Fn. sv. 575. 2) A. einerea livida elyrris pedidusque fuseis. Fabr. Ent. syst. 2, 42: 2. Linne hat diese Käser unter Chrysomela, Jadricus aber unter seine Cikela gesest. 3) Adim. testacea pubescens, corpore subtus susce Admonia verna Laich. Tyr. 1. 149. 4. — 4) Adim. haemorthoidalis nigricans nitida elytorum, apice pedibusque, ferrugineis.

Die fechfie Gattung heift Gibbium. Diefes Infett poor immer ein Stein bes Anfloges in ber Entomologie. Jabrierus und Ottorer fiellten es un-

ter Prious, ahndeten aber schon, daß es eine eigene Gattung ausmachen muffe. Well, ber es Scotias nannte, und Scopoli, der ihm den Ramen Gibbium.gab, weil es budlichte Flügeldeden hat, ftelle ten zwar dieses Insett als eine eigene Gattung auf, aber ihre angegebene Gattungscharaktere sind nur von den äußerlichen Theilen hergenommen, daher ihrer im Sabriciufischen Systeme nicht wohl geachtet werden konnte. herr D. Frolich untersuchte die Fresmerkzeuge genquer, und fand andaß diese Gattung mit, dem Prinus die nachste Werwandschaft hat aber doch von ihm verschieden ift. Die Freszan= gen find enfarmig flumpf, gans an ber Spine und ganzen innern Seite gefranzet. Die Unterlippe ift an der Spipe abgerundet, und auf keine Weife, wie ben dem Prinus, ausgerandet. Die vordern Palpen find langer, fast spindelformig: ihr unterfes Glied hat an der Spige einen ziemlich ansehre lichen Seitenstachel. Von Diefer neuen Rafergattung ift nur folgende einzige Art bekannt : Gibbium Scotias. Scop. Introd. ad Hift, nat 505. pder Prinus Scotias thorace laevi picco, elye tris connatis susco + testaceis nitidis. Fabr. Ente fyft. 1. 241. 12. - Scodias psylloides. Well in Jacq. Mifc. Austr. 2. 189. 1. t. 23. f. I. --Ptinus Seminulum apterus globosus testaceus antennis pedibusque comentoso - flavissimis. Schrank Auftr. N. 65. Die Augen Diefes Rafers find kaum mit bem Bergrößerungeglase zu erkennen, sie lies.

gen fast auf dem Scheitel des Kopfes, etwas hinter den Fühlhörnern. Unter ihnen besinden sich an den Seiten des Kopfes eine gestreifte rundlichte Flathe, welche einige Schriftsteller für die Augen angesehen haben.

Die siebente neue Gattung heißt Trichodes, Der herr Predigen Ferbst hat in seinem Natur-Witem der Insekren diese Käfer zueist von dem Clerus Fabr. getreunt, und ihnen bas Recht einer eigenen Gattung eingerdumt. Er hat auch alle wesentliche äußerliche Merkmale, durch welche sich bepde unterfcheiben laffen, genau angegeben und abgebildet. Um die Aechtheit diefer Gattung au bestätigen, und ihr auch im fabriciufischen Onfreme das Burgerrecht zu verschaffen, versuchte Berr D. Fedlich, die Freswerkzeuge dieser verwandten Rafer genauer auseinander ju setzen, und das Refattat dieser Unterfuchung war, bag Trichodes wirks lich eine eigene Gattung ausmache. Bis jest kann er nur ben Trichodes apiarius Pierbit. ber ben Fabricius Clerus spiarius, ben Schrank Demestes apiarius 32 und ben Scopoli Auelabus apiarius heift, mit Gewißheit hieher rechnen, da er die übrigen zwo Arten nicht kennt. Die außerlis chen Charaktere, wodurch sich die Gattungen Trichodes und Clerus unterscheiben, find vorzüglich die Fühlhörner und die Fußblätter. . Won den Mundtheilen bemerkt Herr D. Frolich folgendes: die Unterlippe des Trichodes ist länglicht, häutig,

gleich breit, an der Spike etwas gewöldet und absgerundet, nicht wie ben dem Clerus ausgerandet. Die Fühlspiken haben alle gleiche Länge, ja die hintern sind fast etwas kürzer, als die vordern; dies se sind fadenformig und um 1 Orittel kürzer, als ihre Freßzange; die hintern aber sind fast so lang als die Unterlippe; das lesto Glied ist das größte, breit gedrückt, vorne abgestußt, und hier am breitesten Die Freßzangen sind dunne, vorne allmählig schmäber, fäst unversehrt, so das man den Seistenzahn an dem innern Rande, der wirklich da ist, Kaum bemerken kann.

# b. Brongniart beschreibt eine neue Gattung

In dem Bulletin des sciences par la Societé diplomatique de Paris, depuis 1792. jusqu'au Primaire, an 6, Paris Nro, 18. liesert Brongs miart die Beschreibung einer neuen Gattung von Lamia; er charafterisirt sie, Lamia diana, thorace subspinoso, tuberculato; cornubus parvis interne arcuatis, bas antennarum; elytris albo-sericeis, nigropunctatis. Sie sindet sich in Cayenne, und hat Aehnlichseit mit der Lamia Koehleri, nur das diese etwas größer ist.

c. Prof.

einer neuen Insektengattung, die er Cychrys neunt.

Der Herr Prof. J. C. Fabricius erhielt vom Herrn Prof. Schöft ju Braunschweig eine große Menge von Carabus rolliaus, wodurch er in den Stand geseht wurde, den wahren Chneakter für eine neue Gattung, Cychrys, sestzusepent. Der Gattungscharafter ist deutlich und von den Carabis volltungscharafter ist deutlich und von den Carabis volltommen unterschieden. Für das System bezeichnet er diese Gattung in den is konnet er alfin arunhist orie – Selskaber, 3. Bind, 12. Reft Sun 68. folgendermaßen:

Cychrys Os maxillis palpisque, Filla 1 (

Palpi quatuor subaequales, elongati prominuli anteriores paulo longiores, quadriarticulati: articulo primo brevissimo, secundo longissimo, ultimo obconico apice oblique truncato adhaerentes maxillae dorso.

posteriores triarticulati: articulo secundo longissimo; tertio obconico, oblique truncato adnati labii apice.

Mandibula elongata, tenuis, reca, cornea, apice incurva, acutissima, edentula.

Maxilla compressa, cornea, rotundata, integra. Labium breve, corneum, cylindricum, integrum.

An tennae. fetaceae.

Corpus

Corpus oblongum, glabrum, immarginatum, agile, capite inferto, purcedo, cylindrico, oculis parvis rotundatis, lateralibus, antennis porrectis, distantibus, sub oculis insertis, thorace angusto, supra plano, sotundato, scutello nullo; elytris connatis lateribus supra abdominis marginem deste ais, pedibus longiusculis, cursoriis, semoribus por sticis soleratis, tibiis apice spinosis, tarss quinque atticularis, colore nigro.

her Jabricius kennt nur zwen Arten von dies ser Gattung, nämlich Cychris, rostracus und artenuamus, welche in der neuen Ausgabe des Spstems uns, ter Carabus angeführt sind. Sie kommen einander nahe, doch ist er noch zweiselhaft, obes nicht bloss Abünderungen einer und derselben Art sind. Iwar hat Carabusus auf den Flügeldecken erhöhete Punkte in einer drendoppelten Neihe, aber der übrige Bau ist so ühnlich, daß diese kaum hinreischen, sie zu unterscheiden. Die Nermandlung, so wie der Bau der Larven und der Puppen, ist noch röllig unbekannt.

d) Herr Prof. Duval stellt physiologische Uns tersuchungen über die Insekten an.

Ein glücklicher Zufall (s. Entomologisches Taschenbuch von D. Soppe, 18 St.) seizte den Herrn Prof. Duval in Regensburg in den Stand, sich mitten im Winter die schönsten und seltensten Küser zu verschaffen; man darf nur das Moast in

- Comple

den Walbern zur Winterszeit an irgend einem Orte wegraumen : so findet man barunter allerlen erftarete Rafer, die aber in einer warmen Stube wieder aufleben. Dies benutte herr Prof. Duval, um physiologische Untersuchungen über die Insetten unzüstellen. Er that Diefe Infekten in eine glaferne Glocke, die auf ben dritten Theil mit Moos angee fiellt war. Diefe Glocke feste er auf einen bohlen Enlinder von ftarkem Pappendecket, fo daß mur ber nit Moos angefüllte Theil hineinpagre, und auf diese Art konnte et der Glocke, als ware sie auf ein mit einer Ruß verfehenes Gestell gestocke morden, alle mögliche Nichtungen geben! Die Nahrung, die er den Infekten gab, befestigte er immer hochstens 3 Linien vom inwendigen Rande bes Glafes, um die Infekten, mahrend dem Freffen, mit dem Mikroskope durch die Glocke bester beobachten ju können. Gobald die Insekten warm wurden, horte ihr Winterschlaf auf, sie liefen munter auf der Oberstäche des Moofes herum, putien ihre Flugel, Fuhlhörner und andere Theile des Korpers. herr Duval befestigte über dem Moofe ein Stud rohes Fleisch; baneben legte er etwas Dbft; die Carabi granulati griffen bald bas Fleisch an und fragen fast ben ganzen Eag baran, der Carabus convexus hielt sich zum Obst und zehrte erst nach einem Vierteljahre zum erstenmal von dem Fleische; auch ber Carabus lunatus, Car, rufipes und Car, crepitans zehrten felten vom Fleische, vermuthlich, weil fie wenig ..

menig Nahrung bedurften. Anfangs getrauten sich die Käfer nicht, einander zu berühren; wenn einer fraß und ein anderer kam dazu: so lief einer von benden davon, bald aber wurden sie einander so gewohnt, baß, wenn ben hingeworfener Nahrung kein Plat mehr in die Rundung für neue herzukoms mende Gaste mar, diese auf iene stiegen, und so ruhig miteinander fragen. Mur der Carabus coriaceus schlug, wenn er ind Gedränge kam, mit seinen Hinterfüßen aus und stieß die andern Rafer von sich. In der Folge zeigten sich die Staphylini als die listigsten und beisigsten Rifer, die durch ihr Beißen die andern fast immer zur Flucht zwangen. Wenn sich der Car. granulatus, convexus und mehrere Silphae satt gefressen hatten, wurden sie so aufgeblasen, daß der Hinterleib ihnen ofters um den vierten Theil der Lange ihrer Flügeldecken unter denfelben hervorragte; ben der Deffnung eines fol= chen Carabus fand man den Leib mit einer großen Menge brenartiger Materie angefüllt. Herr Dus val hielt dieses für eine Folge der Gefräßigkeit; doch bemerkte er in der Folge, daß auch zu der Zeit, wo er die Insekten hungern ließ und das Zimmer so warm war, daß das Reaumurische Thermometer bis auf den isten oder irten Grad über den Gefrierpunkt stieg, der hinterleib dieser Insekten, zwar nicht in der namlichen Dicke, als wenn sie gefressen hatten, aber doch in der namlichen Lange unter den Flügeldecken hervorragte. Dielleicht weckt

weckt eine so starke hine den Begattungstrieb ber Insekten, wovon die Ausbehnung des Hinterleibes ein Merkmal senn könnte. Am 2ten Februar 1797 bemerkte Herr Duval deutlich, daß sich der Carabus convexus mit dem Elater begatten wollte. Ben gleicher Stubenwurme bestieg der Carabus convexus am 12ten Febre erft bas Weibchen bes Car. granulaens und dann das Weibchen einer Silphaf atrata. aber, seines Bestrebens ungeachtet, gelang ihm die Paarung nicht. hingegen zween Staphylini ery. chropeeri begatteten sich mitten im Winter wirk-Tich ben einer Stubenwarme von 14 Grad. Staphylinus murinus mar ber einzige Rufer, ber an dem Glase heraufklettern und herauskommen konnte. Es schien, als wenn er sich blos mit den zwen Dous derfüßen, vermittelst eines luftleeren Raums, bennahe wie ein Laubfrosch, an dem Glase erhielte; um aber zu steigen, drehte er schnell und heftig den Rorper rechts und links, wodurch es ihm gelang, mit einem feiner übrigen Fuße einen Borderfuß nad bem andern zum Rutschen zu bringen. Da Herr Suval dieses Verfahren nie an weiblichen, fonbern allezeit an mannlichen Staphysinen bemerkte, so vermuthet er, daß die breiten Worders füße des mannlichen Insekts dazu dieuen, sich ben ber Begattung, mittelft eines gemachten lüftleeren Raums, auf bem Weibchen besto fester zu erhalten. Herr Duval bemerkte, daß das Aufrichten des Hin= tertheils oder der Spine des Schwanzes, ben den

Seaphylinis eine Worbereitung jum Entfliehen fen; es folgte barauf eine wellenformige Bewegung nach ber gangen Lange ihrer Korper, mittelft welcher fie ben Raum unter ben Flügelbeden leichter ent= falten, indem sie auch zugleich noch eine andere Art bon Bewegung bewirken, die der eines Schiffs abnelt, das die Wellen am Ufer unruhig macht. Das namliche Verfahren beobachten fie, wenn fie Die Flügel wieder einsteden. herr Duval beob= achtete ferner, bag die Staphylinen auch bann, wenn ihnen andere Rafer benm Freffen zu nahe kommen, den Schwanz in die Hohe heben, und damit um fich schlagen. Ueber die Art und Beife, wie die Kafer fressen, hat Herr Duval folgendes beobachtet: Die Carabi fonnen Diesem Bedurfniffe ber Ratur, befonders wenn fie Fleisch freffen, nur mit ber größten Unftrengung Gnuge leiften. Wenn ein Carabus freffen will, so macht er fich erft, vermittelft seiner Klauen, an dem Moos, oder andern Korpern, auch wohl an der Nahrung selbst, fest, Rugt sodann seinen Ropf auf feine 2 Unterfühlfa= ben (palpi), die, so lange er fort frist, nicht mehr als Fühlfüden, sondern als ein Paar Fuße zur Un= terftugung des Kopfs angesehen werden konnen. Hat auf diese Art der untere Theil des Kopfs seine fichere Lage, so hackt bas Insekt sowohl mit feinen außern, als innern Kinnladen, wechselsweise in bas Fleisch, mahrend es mit den außern Rinnladen wickt. Diefes Saden und 3miden geht beständig fort;

fort; man bemerkt bald daben, das das Fleisch, wenn es noch so roth und frisch ist, da, wo es an= gebiffen wird, eine livide Farbe erhalt, welches Herr Duval als eine Folge von einer sehr starken und übelriechenden Feuchtigkeit ansieht, welche die Carabi und andere aasfressende Thiere von sich ge= ben, so bald man sie anrührt; daher auch noch so trocknes Fleisch, so bald es von diesen Kafern an= gebiffen murde, an der angebiffenen Stelle ausfah, als hatte man sie in eine Feuchtigkeit getaucht. Aus welchem Theil des Korpers die Kafer diese Feuchtig: keit von sich geben, ist noch nicht entdeckt. Wenn der Carabus lange Zeit das Fleisch an einem Fleck so gehackt hat, daß es zu einer Art von Bren mas cerirt ist; so nimmt er allmalig eine große Portion dieses brevartigen Fleisches in seinen Mund, woben ihm dann seine Fühlfaden statt der Hande dienen. Dieser Theil des Fleisches hat das Ansehn einer Wurst, welche das Insekt bald darauf aus seinem Munde herausbringt, wieder, der Lange nach, dars an hackt, und dieses nämliche Verfahren mehrmals wiederholt, bis das Ganze so flußig geworden ift, daß man gar keine Festigkeit mehr daran wahrnimmt, und daher die Nahrung eines solchen Insekts ein wahres. Consommé nennen kann. Allzutrocknes Fleisch rühren sie selten an. Wenn der Carabus durch seine muhsame Arbeit erschöpft ist, so legt er In Kopf unbeweglich auf seine Nahrung, um aus= duruhen, und fängt erst einige Minuten barauf Joussche, in Wissensch., 40 seine

feine Arbeit wieber an. Die Staphylini brauthen weniger Zeit jum Freffen, sie reiffen fast immer gleich anfange ganze Stude vom Fleisch ab, die fie permuthlich in ihrem Munde nach Art bes Carabi behandeln. Die Gilphen und die übrigen fleische . fressenden Insetten fressen bennahe wie die Carabi. Der Gryllus campeftris beift in bas Fleisch, bennahe mie unsere ferae, und scheint bas zu verkauen, mas er in den Mund nimmt; doch will Herr Duval hierüber erft mehrere Beobachtungen anstellen. Etnen widrigen Geruch bemerkte herr Duval nur an benjenigen Kafern, die sich aus dem Thierreiche nahrten, da hingegen Rafer, die fich aus dem Pflanzenreiche nahren, nie ftinken, sondern, wenn man fie zwischen ben Fingern zerquetscht, nach bem Gafte der Pflanze riechen, wovon sie sich nahren. war es fast mit allen Chrysomelen, daher Herr Duval vermuthet, daß, wenn die Chysomela 2 punctara die Kraft besitzt, Zahnschmerze zu heilen, man dieselbe Wirkung auch von den übrigen punktirten Chrysomelen erwarten fonne. Der Matura forscher, 288 St. Halle 1799. S. 214 — 232.

#### 6) Schmetterlinge.

In den neuen Abhandl. der königl. Akades mie der Wissensch. zu Stockholm, f. d. J. 1797. XVII.

a) Thunberg beschreibt neue Nachtfalter aus der Gattung der Blattwickler.

XVII. Band 38 Q. S. 165 — 171 beschreibt C.P. Thunberg folgende neue Nachtfalter aus der Gatzung der Blattwickler:

- 1) Tortrix Pahlbergiana: alis basi cinereis apice purpureis; strigis albidis.
- 2) Tortrix Stickmanniana: alis externe suscis, in terne albis, linea mediata serruginea abbieviata. Dissert. à Tort. cristana Fabr. puncto nullo sasciculato; linea serruginea in medio alarum; thorace dimidio tantum albo et capite brunneo.
- 3) T. Liungiana: alis albis punctis fuscis irroratis: fasciis tribus suscis.
- 4) T. Achariana: alis plumbeis, fasciis duabus nigris, inserioribus margine albis. Sie spielt mit mehr oder minder deutlichen Bandern.
- fasciaque abbreviara obliqua atra. Differt a T. posticana Fabr. macularum situ et numero, atque colore alarum plumbeo.
- 6) T. Naeceniana: alis purpureo aureis; maculis octo flavis, antennis annulatis. Differt. I. a T. Gröndaliana, cui valde similis, quod in hac nullae strigae alarum plumbeae. 2. a. T. Alloniana Fabr. antennis albomaculatis; alis anticis purpureo aureis, et posticis aureo suscis.

Die erste Art ist aus St. Barthelenn in Westindien; die übrigen Arten sind alle in Schweden gefunden worden, und haben die Namen von schwe-

dischen Naturforschern, die solche zum Theik zu= erst entdeckt haben.

den ein Organ, welches man ihnen bisher abgesprochen hat.

In des H. Prof. Espers Werke von den eus ropaischen Schmetterlingen, im zwepten Theile, in der Einleitung pag. 16 folg. ift von einem den Abend = und Nachtfaltern eigenthumlichen Werk= zeuge, einem Sakchen und dazu gehörigem fleifen elastischen Haar, die Rede, welches Werkzeug da= felbst nur ben Mannchen, aber nicht ben Weibchen, zugesprochen wird. Herr Soffmann kannte dieses Organ langst, erinnerte sich aber auch, daß er es eben nicht ausschließlich an Mannehen mahrgenom= men hatte; er stellte daher mit unbewaffnetem Auge an mehreren Weibchen neue Untersuchungen an, die das Resultat gaben: daß das Daseyn dieses Organs, auch bey dem weiblichen Geschlecht der Dämmerungsfalter und der Phalanen, an und vor sich und überhaupt, außer Zweisel ist; die meisten, vom größten bis zum fleinsten, scheinen es zu besigen; boch giebt es, wie z. B. mit ben aus filzharigen Raupen kommenden Spinnern, mit den meisten breitflüglichen Spannerweibchen, mit der Ph. Noct. Humuli und den ihr verwandten Uis ten, auch Ausnahmen, wo wenigstens mit bloßen Augen

Augen nichts zu entbeden mar. hingegen scheinen es alle übrige Eulenweibchen zu besitzen, an denen es auch am deutlichsten in die Augen fällt. den Mannchen scheint das steife elastische Haar ein= fach und unzertheilt zu fenn, es ift auch größer und ffarker, mithin deutlicher zu erkennen; ben den Weibchen aber ist das Organ aus 2, 3 und mehrern viel feineren, jedoch aus einem gemeinschaftlichen Stamm zu kommen scheinenden, sich leicht zertheilenden, und also um so viel eher übersehen werdenden, ühnlichen elastischen Sardien geformt, die überdieß ungleich perhorgener, als ben Mannchen liegen, auch haufig kurzer find. Ben Abend= faltern, Spinnern und Spannern, wo die Harchen furz und verborgen find, scheint bas dazu ge= horige Hakthen zu fehlen. Der Maturforscher, 288 St. Halle 1799. S. 66 - 70.

## Einige entomologische Beobachtungen von . Hoffmann.

Man brachte H. Soffmann ein Mannchen von Bomb. Caja, an dem die Flügel wenig größer waren, als sie aus der Puppe kommen; man hatte es am Vorderleibe schon mit einer Stecknadel durchssichen; Herr Soffmann zog die Nadel heraus und nach einer Viertelstunde erblickte er zu keiner Verswunderung die Flügel an dieser Caja im schönsten, bald vollendeten Wachsthum, so daß sie noch den vollständigften Falter gab.

जाइ

pen von der Ph. Bomb. Gonostigma lauter Weibschen erhielt, verschaffte er sich die Männchen das durch, daß er die frischen Weibchen in einem Garzten auf einen abgesondert stehenden Virkenstrauch aussetzte, da sich dann des Nachts Männchen ber ihnen einfanden, die er fangen konnte. Der Vastursorscher, 288 St. Halle 1799. S. 90—92.

d) Herr Hoffmann macht die merkwürdige Beobachtung, daß die Ph. Bomb. Lanestris zuweilen 6 Jahr in der Puppe durchlebt, ehe sie auskriecht.

Am 18ten Jun. 1793 brachte man dem H. Soffsmann ein an dem Ast eines Kirschbaums besindlisches ganzes Nest Raupen von der Ph. Bomb. Lanckris; es waren deren 255 von verschiedener Größe. Er fütterte 125 Stück von dieser Brut, von jeder Größe zu gleichen Theilen, mit Apricosensaub; hiervon giengen 47 Stück zu Grunde, die übrigen spannen sich im Jul. sämtlich ein. Dom 1. bis 15. Hornung 1794 entwickelten sich schon Falter daraus, nämlich 20 Männchen und 29 Weibchen; von jenen waren 8, von diesen 14 weniger oder mehr Krüpspel. Am 12ten Nov. desselben Jahrs froch wieder ein Weibchen als Krüppel aus. Um 1ten Märzirgs frochen 3 Männchen aus, worunter ein Krüpppel war, und am 12ten März kam-ein Weibchen.

Im Mars 1796 frochen wieder etliche Falter auß' diesen Puppen. Im Jahr 1797 am 14ten Februar, bekam Herr Soffmann ein, und am 25ten Febr. noch 2 volksommne Männchen. Am 15ten Febr. 1798 frochen wieder 2 Männchen, desgleichen am 27ten Febr. 2 Männchen, nud am 3ten März noch ein Weibchen auß diesen Puppen auß. Ja, zu seinem Erstaunen erhielt er am 2ten März 1799 auß jenen Puppen vom Jahr 1793 noch ein, obwohl ziemlich früppelhastes Männchen, das also 6 Winter in der Puppe durchebt hatte. Der Naturiorscher, 288 St. 1799. Halle. S. 87 — 89. und S. 260.

e) Herr Hoffmann entdeckt die bisher uns bekannten Maupen einiger Schmetterlinge.

Von dem Nap. Daplidice, an dessen doppelter Erzeugung in einem Jahre Herr Soffmann nicht meifelt, ba er benfelben nicht allein im Sommer, fondern auch gleich mit Beginn des Frühlings fieng, war, nach Espers Ansspruch, die Raupe noch nicht zuverläßig entdeckt. Im Herbste des Jahrs 1794. fand herr-Soffmann in einem Garten auf der Refeda eine Naupe, die an Gestalt, Große, Farbe und Zeichnung bennahe das Ansehn einer noch nicht zur Halfte erwachsenen Naupe bes Pap. Brassicae hatte, boch bemerkte er eine ungleich hohere Mi= schung bes Gelben, und besonders des Graulich= blauen daran. Die Puppe fah ebenfalls der eines Weißlings ahnlich; sie glich-besonders der des Pap. Rapac, C 4

Rapae, nur war sie ungleich kleiner und hatte eine etwas helle, schmutzige, gelblichgraue Farbe, mit vielen kleinen darguf gestreuten schwarzen Punkten. Um zten Man 1795 erhielt er ein sehr kleines Mänuchen des Daplidice daraus.

Auch die Raupe des Sph. Bombyliformis war bisher noch nicht bekannt. Am roten Jul. 1793 fand H. Soffmann auf der gemeinen Scabiofe zwen geschwanzte grune Raupen, die mit ber grunen und violetten Farbe der Blatter dieser Pflanze die größte Aehnlichkeit hatten. Das Grune überzog nach einfacher Anlage, des Körpers ganze Ober= flache, und wurde erst gegen die Füße etwas heller und gelblicher; an biefe Mischung granzte eine schlecht violette Farbe, und überzog der Raupe ganze Unterfiache. Im übrigen maren sie rauh anzufüh-Ien, ohne meitere Auszierung, selbst Kopf und Schwanzspipe zeigten feine andere Farben. Puppen glichen ben Puppen des Sph. fuciformis, bod) waren sie schlanker; am 27ten und 29ten April 1794 erhielt er ben Sph. Bombyliformis baraus.

Bis jest kennt man die Raupe der Phalane Maura noch nicht. Am 29ten Man 1794 wurde dem Herrn Soffmann aus einem Garten eine angeblich in Buchsbaum eingesponnen gefundene Puppe ge= bracht, die er gleich für irgend eine Ordensband= puppe erkannte und mit der Puppe der Phal. Pada die mehrese Aehnlichkeit hatte. Am 19ten Jun. erhielt er die Phal. Maura daraus. Herr Soffmann

vermuthet also, das auch die einst noch bekannt werdende Raupe ber Maura mit den Raupen ande= rer Ordensbandphalanen große Aehnlichkeit haben werbe. Der Matursorscher, 288 St. Halle 1799. Ø. 77 - 85.

#### f) H. Fabricius beschreibt die Zuckerraupe.

Bis jest mar noch feine Beschreibung und 216= bildung der Zuckerraupe bekannt; bendes hat nun herr J. C. Fabricius in ben Skrivter af Naturhiftorie- Selskaber, 3 Bind 2 Seft, G. 63. Ropenhas gen 1794 geliefert. Die Renntniß biefes Infetts, fo wie der beuden folgenden, verdankt er dem S. von Robe, und die Abbildung der Raupen dem H. Capitain Mühlenfels. Die Zuckerraupe, welche die Englander in Westindien the boarer (den Bohrer) nemen, ift im Stande, eine Zuckererndte von 300 Fassern bis auf 20 oder 30 herunter zu bringen. Sie verwandelt sich in eine kleine unanfehnliche Phalane von der Abtheilung, welche Linne Pyralides nennt. Diese Phalane, so mie die Raupe und Puppe, charafterisirt H. Fabricius folgenders magen:

> Phalaena facharalis alis striatis cinircis: margine postico atro - punctato. Habitat in Americae meridionalis faccharo, cujus caules perforat, exficcat, destruit, plantationum pestis. Corpus parvum, cinereum, immaculatum. Palpi exferti, approximati. Alae anticae cineseae,

interdum strigis duabus obscurioribus, obsoletis, interdum fere immaculatae.

Larva 16 poda, pallide hyalina, capite punctisque utrinque octo brunneis.

Puppa nuda, elongata, brunnea, antice spinis plurimis, elevátis, brevibus.

Dieser kleine Schmetterling legt seine Eper an die Wurzeln des jungen Zuckerrohrs, wo die aus= gebruteten Raupen ober Wurmer fich in bas Berg. ber noch jungen und feinen Pflanzen hineinfressen: Diese Pflanze, in welche sie sich einfressen, stirbt, die herumstehenden Pflanzen wachsen aber, die Raupe machst ebenfalls, und ist bald im Stande, die schon stärkeren Zuckerpflanzen anzubohren, bis end= lich das Zuckerrohr zu reifen anfängt, und dann ist auch die völlige Verwandlung der Raupe zu Ende: Vor ihrer Verwandlung bohrt sie sich einen Ausgang für den fünftigen Schmetterling durch das Holz und die Borke vom Stamme, und in diesem gebohrten Kanal verwandelt sie sich zur Puppe. Aber nach der Verwandlung friecht der Schmetter= ling bequem heraus. Junge Bohrer werden nie in alten Zuckerstauben gefunden, sie scheinen sich nicht hineinarbeiten zu können; wie aber die Raupen wachsen, so wissen sie sich auch die Pflanzen nach ihrem Alter zu mahlen. Meistens liegen die Puppen ganz nahe ben der Deffnung, wodurch der Nacht= vogel auskriechen soll; doch zuweilen ein oder zwen Raupenlangen meiter zurück, welches wohl baher fommt,

kommt, daß die Naupe mit dem Eingange etwas vor ihrer Verwandlung fertig geworden ist. Wenn solches angebohrtes reises Zuckerrohr in die Mühle kommt, so ist wenig oder gar kein Sast darinn. Das meiste ist ganz dürr, und ben demjenigen, welches noch einigen Sast hat, ist er verdorben, sodaß zwar Sprup und Num, aber kein Zucker, am wenigsten guter Zucker davon gekocht werden kann. Gött. Journal der Naturwissenschaften von Gmelin, I. B. 18 H. S. 137.

#### g) Fabrictus beschreibt die Larve zu Zygaena Pugione.

Das sliegende Insett, Zygaena Pugione, war schon seit langerer Zeit bekannt; s. Mantissa Ins. 2. 105. 40. H. I. C. Fabricius hat nun auch die Larve und Puppe dieses Insetts nüher beschrieben.

Larva pilosa, crocea utrinque lineis duabus punctorum alborum fasciculisque pilorum quatuor colli, duabus caudae apice suscis.

Bött. Journal der Maturwissenschaften, von Gmelin, I. B. 18 H. S. 143.

#### 7) Befpen.

a) Cuvier beschreibt eine neue Gattung von Wespe.

In dem Bulletin des Sciences par la Société Phi-

## 44 Erffer Abschnitt. Wiffenschaften.

philomatique, an V. Brumaire, Nr. 8. beschreibt Cuvier eine neue Gattung von Wespen, welche sich Wohnungen bereiten (cartonnière). Die Häuser derselben gleichen denen der vespa nidulans und annulata Fabric., nur sind sie stärker und größer. Man nennt dieselbe in Capenne, ihrem Vaterlande, la mouche tatou; sie weicht in ihrer Form sehr von der von Fabricius beschriebenen ab; der Versasser bestimmt dieselbe so: Vespa tatua, nigra nitida, alis suscis, abdomine pedicellato.

b. Herr M. Spitzner theilt seine Ersahs rungen über die Oekonomie, der gesellschafts lichen Wespen und Hornissen mit, und zeigt die Aehnlichkeit derselben mit der Oekonomie der Vienen.

Wehrere Naturforscher haben schon bemerkt, daß die gesellschaftlichen Wespen und Hornissen, in ihrer Dekonomie und Fortpflanzung, mit den Biesmen große Aehnlichkeit haben. Sie haben einerley Bauart in ihren Waben und Brutzellen, ob sie gleich verschiedene Waterien verarbeiten; einerley Art, die ausgeschlüpten Maden aus den Epern zu ernähren, und zu erziehen, so wie die heranwachssenden Nymphen zu bedeckeln; die Vermehrung des Volks erfolgt ben benden vom Frühzahr an gesschwind, und man hat auch in sedem vollkommenen Wespen und Hornissennesse dreperley Arten von Eins

Einwohnern, namlich Weibchen, Mannchen, und blofe Arbeiter bemerket, wie in einem Bienenftode. Wiele haben zwar behauptet, bag in jedem Wespenund Hornissenneste bald mehrere Weibchen und Mannden, neben ben Arbeitern, angetroffen mutden; genauere Beobachter biefer Infelten haben aber mit Recht angemerkt, baß ben ihnen, wie ben den Bienen, vom Grabiahr an, nur ein Weibchen, bas fich auch an Große von allen übrigen untetscheibe, vorhanden sen, von welchem erst bie Erzeugung vieler Arbeiter; und, in ber Mitte des Sommers, die Erzeugung der Mannchen, und mehrerer jungen Weibchen, erfolge. Man finbet schon in des Englanders Bronwich's Bienengarts neu, a. d. Engl. überf. Leipzig 1785, die Anmerfung: "Wespen und Hornissen werden nur von "elner Mutter oder Weisel fortgepflangt, und len-"tere überlebt ben Winter nur alleine." Dief veranlagte ben Englander Sunter in feiner phys fologischen Betrachtung über bie Biene (fiehe Bekonom. Befte 1797. Jul. Nr. V. au-einer befondern Rlaffeneintheibung der Insetten, bag namlich von einigen, Mannchen und Weibchen ben Winter überlebten; von andern aber, wie von Bienen, Wespen und horniffen, die Mannchen alle por Winters fturben, und nur die Weibchen alleine übrig blieben. Diese Aehnlichkeit der Hornissen und Wespen mit ben Bienen hat herr M. Spinner benutt; um gewiffe allgemeine Eigenschaften ineiß=

rer Dekonomie zu entdecken, und daraus manches in ber Bienenlehre bisher noch Dunkelgebliebene, befonders das Begattungs = und Erzeugungsgeschäfte ber Bienen, mehr zu erhellen, und hat seine bis= her gemachte Erfahrungen und Versuche in dem Meuen Wittenb. Wochenblatt, 1798, Stuck 28. 29 und 36 mitgetheilt. Er zeigt darinn, daß die Wespen und Fornissen nicht die gefährlichen Bienenräuber und Bienenverderber sind, für die man sie gehalten hat. Dir Wespen sind ben Bienen auf keinerlen Art gefährlich: Im Fruhjahr nahren sie sich von kleinen Insekten; im Sommer und Herbst aber vom Obste. Sie sind wohl begie= rig nach dem Honig, den sie außerhalb den Stocken finden, in die Bienenstocke selbst aber magt sich Keine; und geschieht es ja, daß einmal eine an ein Flugloch kommt, so wird sie sogleich von den Bienen getodtet. Man kann sie ohne Schaden, mitten unter den Bienenstöcken, thre Mester bauen, und fliegen lassen. Man hat auch von ihrem Stechen nichts zu fürchten, wenn man sie nicht vorsätzlich in ihrem Meste beunruhiget. Außerdem gehen sie, wie die Bienen, ihrer Arbeit nach, und laffen es geschehen, daß man nahe daben steht, und ihrem Aus = und Einfluge zusieht. Die Hornissen werden den Bienen erft in der Mitte des Augusts gefährlich, da sie die, welche mit Honig beladen zurückkehren, im Fluge, nahe an ben Stocken, wegkangen, und den Honig aussaugen. Dom Frühjahre aber bis ba-

and the

hin find fie keine Bienenrauber, verhalten fich auch in Ansehung des Stechens so ruhig, wie die Wefpen. herr M. Spinner hat feit etlichen Jahren ben Wespen und Hornissen einige alte stehende Bienenstocke, die sie im Fruhjahr haufig auffuchen, ein= geraumt, um ihre Refter genauer untersuchen gu Nicht alle Jahre erhielt er vollkommene konnen. Mefter von diesen Insetten, benn fie haben im Fruh= jahr zu viele Feinde, von denen viele benm tägli= chen Ausfluge getodtet werden, daher dann, wenn gleich das Weibchen schon angefangen hat, das Nest ju bauen, und die Bellen mit Evern zu belegen, der Bau nicht fortgesetzt wird. Im Jahr 1797 sah der Verf. von 4 angefangenen Wespennestern gar feins, und von 6 Horniffen, die ebenfalls einen Anfang dazu gemacht hatten, nur ein Rest zur Vollkommenheit gelangen. Aber schon vor 2 Jahren er= hielten sich 2 Wespenweibchen, die ganz allein ihr Meft in den mitten unter feinen Bienenfidden aufgestellten alten Korben zu bauen angefangen, bis sie ihr Volk zu Tausenden vermehrt, und in ber Mitte des Julius die Korbe gang mit Bau ange= füllt hatten. Er stellte daher am 17ten Jul. mit bem einen Wespenneste eine Untersuchung an, woben er besonders darauf Rucksicht nahm: ob in jedem Neste, wie ben den Vienen, nur ein Weibchen oder Mutter angetroffen wurde; und ob nicht wenigstens unter der Brut Mannchen au finden senn mochten, bie fich, wie ben Den Bie-

men, burch besonders bazu erbaute Zellen von den übrigen unterscheiben. Das Resultat biefer forgfültigen Untersuchungen war dieses: keine Zelle. geichnete fich burch trgend etwas por der andern aus, es war also fein Grund vorhanden, zu behaupten, baf bis hieher Junge von verschiebenem Gefchlechte, oder Urten, erzeugt worden maren. Un= ter allen getobteten flugbaren Wefpen fand fich nur eint einziges Weibchen, bas, wie die Bienenmutter, noch einmal so groß, als die andern Wespen, war. Wenn man den Hinterleib dieses Weibchens fanft druckte, fo kam auch hier, wie ben ber Eper-Tegenden Bienenmutter, ber fich in die Bobe nach bem Ruden frummenbe Legekanal jum Vorscheine, und, benm fortgesetten ftarkeren Drucke, endlich ein En nach dem andern. Reine Wespe zeichnete fid vor der andern durch Größe, oder in Unsehung des ermangelnden Stachels, aus, worque man: etwa auf bas Daseyn mehrerer Mannchen batte schließen können, durch welche die bisherige starke Wermehrung des Wolks erfolgt mare. In eben diefem Monat Julius machte er einen Versuch mit einem andern Wespenneste, woraus sich ebenfalls ergab, daß nur ein Beibchen, wie ben den Bienen, bisher die Eperlegende Mutter gewesen fen, daß ferner die Wespen, als er ihnen bieses Weibchen genommen hatte, eben fo, wie die Bienen, ihre Empfindlichkeit über ben Berluft ihrer Mutter, ju erkennen gaben, daß auch keine neue Brut abgefett

gesetzt wurde, welches doch hatte geschehen mussen, menn nach Rösels und Anderer Behauptung, mehwere Weibchen im Reste gewesen waren, und das endlich die mutterlosen Wespen in eben den elens den Justand, wie die mutterlos gemachten Bies enen gerathen. Ein Horniffennest beobachtete er bis in den October und fand, daß die Mannchen erst im August erbeütet wurden, welches wahr= scheinlich ben den Wespenrauch so ist; daher es auch fam, daß Herr M. Spigner im Julius noch keine Mannchen fand. Diese Mannchen unter den Hor= niffen fiengen ichon im September an, nach und mach abzusterben, und keins überlebte ben Winter. welches wahrscheinlich ben den Wespen auch so ist. Die Wespen = und Hornissenweibchen, welche bent Vorzug vor der Vienenmutter haben, daß sie ihr :Rest allein zu bauen anfangen, und auch alles Md= thige zur Fortsetzung bes Baues herbenholen, bis junge Brut flugbar geworden ist , erscheinen int Frühjahr einzeln, und man trifft ba nie ein Mann= chen ben ihnen an; da fie nun bennoch im Fruhjah= re befruchtete Eper legen, so ists unläughar, daß Diese von der im vorigen Herbste geschehenen Be= igattung herrühren muffen. Hieraus erklart nutt Derr M. Spigner einen Umftand, ber bisher ben der Begattung und Befruchtung ber Bienenmutter noch dunkel war; er sieht namlich aus jenen Beob= achtungen die Folge, daß auch die Bienenmutter, obaleich nach geschehener Begattung im Herbste alle Sortiche. in Wiffensch., 4v Drob=

Drohnen sterben, dennoch im Fruhjahre befruchtete Eper legen konne, die noch von ber im vorigen Herbste geschehenen Begattung herrühren, und daß man also nicht nothig habe, zu Hypothefen, z. B. daß einige Drohnen im Winter fortdauerten, ober daß es noch eine Art fleiner Drohnen gabe, die man nicht bemerken könnte und die den Winter überlebten, oder daß es Mannchen unter den Ar= beitebienen gabe, mit denen fich die Bienenmutter im Fruhjahre begatte, u. f. w. feine Zuflucht zu Die Natur der Bienenmutter ist vielmehr so eingerichtet, daß von der im Herbste ge= schehenen Vegattung viele befruchtete Eper nicht eher, als im Fruhjahr zur Reife kommen und gelegt werden konnen. Am isten Julius 1799 machte Herr M. Spinner einen Versuch mit einem andern Wespenneste, um zu erfahren, ob die Wespen, wie die Vienen, aus der vorhandenen Brut eine neue Mutter erzeugen konnten: Er todtete das Wesvenweibchen, aber die flugbaren Wospen und die Brut in den Kuchen ließ er unbeschädigt. Allein der Stock gieng nun zu Grunde; am 22ten August ma= ren nur noch 4 Wespen darinn, alle Brut war aus= gebrutet, nur die fleinsten Maden in den Zellen waren vertrocknet, aber es war nicht eine einzige Belle mehr gebauet, noch weniger ein neues En, nach Hinwegnahme ber Mutter, gelegt worden. Hieraus ergiebt sich, daß die Wespen, wenn sie auch Brut in Maden haben, sich, nach hinweg= nahme

nahme der Mutter, nicht so, wie die Bienen, helfen, und eine neue Mutter erzeugen konnen; menigstens konnten ste dieses im Julius micht bewirfen, es mußte etwa fpaterhin geschehen konnen, wenn schon Unstalt zu neuen Muttern gemacht worden ist. Diese jungen Mutter wurden aber doch im Herbste keine neue Enerlage aufangen, weil fie sich da unstreitig nur begatten, um im Frühjahre befruchtete Eper legen zu konnen. Un eben dem Tage schülte Herr M. Spigner ein Hornissennest von 3 Auchen ab, aber die Hornissenmutter flog davon. Die Hornissen umgaben so geschwind, wie die Wespen, die entblogten Ruchen wieder mit der nothigen Bedeckung; sie erweiterten auch bald ih= ren Bau durch neue Auchen, da sich die abgestogene Mutter wieder zu ihnen gefunden hatte. Um 22ten August todtete er dieselben, da sich benn 5 Ruchen voller Brut im Reste fanden; unter ben Getodteten war aber nur eine einzige Mutter. Uebrigens hat Herr M. Spigner noch beobachtet, daß die Hor= nissen die alten Rester vom vorigen Jahre wieder auffuchen, und Vieles davon zu ihrem neuen Baue gebrauchen konnen, so wie auch die Bienen den alten Wachstafeln, die man ihnen unter die Korbe legt, eine neue Form zu geben wissen,

7) Flie

#### 7) Fliegen.

a) Rossi beschreibt ein neues Insektenges. schlecht, welches dem Ichneumon nahe kommt.

In dem Bultetin des sc. p. 1. Soc. philomatique de Paris, depuis 1792 jusqu'au Frimaire de l'an VI. de la rép. Paris Nr. 23. theilt Ross seine Beob-adhtungen über ein neues Insettengeschlecht mit, welches dem Ichneumon nahe steht, und liesert zusgleich eine Abbildung davon. Der Verf. nennt dieses Insett vorläusig Ichneumon vesparum, aterantennis furcatis compresses, thorace lateribus anticeappendiculato. Es lebt in Italien, und zwar als Larve und Puppe in der vespa gallica. Unter dem vierten Bauchringe besindet sich diese Larve ohne der Wespe zu schaden.

#### 8) Flügellose Infekten.

a) Vose beschreibt eine neue Insektens gattung.

Er giebt dieser Insestengattung den Namen! Aca us manicatus; ihr Charakter ist! A suboratus rusus pedibus anticis crassssimis manicatis. Dieser Acarus sebt auf Wögeln in Nordamerisa; der Verstasser glaubt, daß er ein neues Geschlecht zwischen Acarus und Pediculus machen könne. Bulletin des sc. p. 1. Soc. philomatique de Paris; dep. 1792. j. l'an VI, de la rép. Paris. Nr. 43.

#### b) D. John entdeckte eine neue Spinne.

Der Missionarius D. John erhielt ben Tanschaur zwen Exemplare einer bisher unbekannt gewesenen Spinne, deren Bis von den Malabaren
für sehr gefährlich geachtet wird. Sie ist roth und
gelb, hat ein länglichtes Brusspück, und sowohl der Leib als die Füße, sind stark mit Haaren bewachsen.
Thre sonderbare, von andern Spinnen sogar verschiedene Gestalt macht sie wahrscheinlich in der Einbildung der Malabaren gefährlicher, als sie es wirklich senn mag. Diese Spinne wurde, da er sie zur
nähern Beschreibung in einer Schachtel ausbewahrte, bald durch Ameisen zerstört. Der Natursorscher,
288 St. Halle 1799. S. 109. 110.

#### 8) Burmer.

#### a). Steinbach entdeckt das Grasalchen, Vibrio Agrossis.

Hudsonii; der Fruchtknoten des Stempels stratica Hudsonii; der Fruchtknoten des Stempels (Pisilli Germen) ist in dieser Pflanze wie ein beutelförmisger Körper gestaltet, und hat eine dunkle Nioletsfarbe; seine Oberstäche ist glänzend zestatt, und seine Gestatt meist kegelförmig, d. h. von dem untern breitern Theile an verliert es sich nach oben zu in

eine rothlich = durchsichtige Spipe. Man findet of= ters auf dessen Oberstäche eine Furche, die ber Lange nach von unten bis oben hinaufläuft. Das untere in eine stumpfe Spipe sich verlierende Ende, sitzt auf dem Fruchtboden der Bluthe, oder da auf, wo eigentlich der Saame figen follte; man vermuthet daher, daß dieser Körper ein entstelltes junges Saamenkorn sey. Die Wände dieses Körpers sind sehr weich und biegfam, sie nehmen jeden beliebigen Eindruck an, und behalten ihn auch mohl ben; ge= schieht der Eindruck auf die Mitte des Körpers: so verursacht er ein mehreres Aufschwellen der benden Enden deffelben. Daher herr St. vermuthete, daß das Körperchen hohl senn, und eine weiche brey= artige Massé enthalten wurde. Er legte also dieses Körperchen auf einen glatten Tisch, drückte mit dem Nagel des Zeigefingers der linken hand auf das eine Ende desselben, mahrend er mit einer in der rechten Hand gehaltenen Stecknadel in das andere Ende desselben eine Deffyung stach, und nun von seinem Nagel an mit der Nadel gelindbrückend über das Körperchen hinfuhr, da dann aus der gemach= ten Deffnung eine weiße breyartige Materie heraus= kam, die sich mit der Nadelspige in sehr kurze, kaum merkliche Faden ziehen ließ. Dieß befremdete ihn ben der beträchtlich dichten Consistenz des Brenes; er that also das ganze Klumpchen auf das Glas des Objectträgers eines einfachen Handmifrostops, und perdunnte das Brepklumpchen mit einem Waffer= tropf=

tropfchen. Run brachte er baffelbe in den gine Lie nie langen Focus einer Linse, die den Durchmesser 96mal, und den körperlichen Junhalt 9226mal ver= größert, und hielt darauf das Ganze vor fein Auge, da er bann zu seinem Erstaunen eine ganze belebte Welt, von unzählbaren sich willkührlich bewegenden Thieren bewohnt, erblickte. Es waren cylins brische, gleich reinem Giase durchsichtige, mifro= skopische Würmer, die sehr über einander gehäuft waren, und sich auf die mannigfaltigste Urt durch einander wanden und schlangen. Um ihre Gestalt besser zu unterscheiden, nahm er den grißten Theil derfelben hinweg, so daß nur wenige auf dem Glase des Objectträgers zurücklieben. Die einzelnen Würmer zeigten nun bis gegen ihre bepbeft Enden eine vollkommene enlindrische Gestalt, und die ben= den Enden liefen in zwey vollkommen gleiche Spi= pen aus. Die Durchsichtigkeit dieser Würmer war fo groß, daß sie selbst, nur mittelft der Strahlen= brechung, an ihren Geitenwanden fichtbar murden; diese war aber so stark, daß der Umfang eines je= ben Wurms in ziemlicher Schwarze erschien. eylindrische Oberfläche biefer Würmer schien voll= kommen glatt zu senn, aber ben glücklicher Tempe= ratur des Lichts bemerkte man, daß sie gegliedert Diese Würmer haben eine sehr verschiedene Größe; an den größten bemerkt man sehr deutlich einen Mund, und ihr Leib ift mit einer feinkornigen gallertartigen Masse erfüllt; Diese erschien ben einem

einem der größten Burmer als eine zusammenhan= gende Reihe durchsichtiger Augeln, Die ihre Lage auf ber Seite hatte, die ben Mund enthielt. Diese Rugeln giengen von der Mitte der Korper= lange aus, nach benden Enden zu, aber ehe sie solche erreichten, verloren fie fich in unregelmäßige Gal= Iertmassen. Der übrige Theil des Körpers war mit einer ungleichartig= durchsichtigen Materie angefüllt. Der Mund liegt nahe unter der einen Endspipe des Er besteht aus 2 aneinanderliegenden, merklich erhabenen Papillen, die zwischen sich einen Einschnitt haben, welcher die eigentliche Mund= spalte ift. Der Korper des Wurms hat gegen biese Mundspalte zu eine fleine aber scharfe Beugung, Die aber mit den Papillen und der Mundspalte nur bann sichtbar ift, wenn bas Thierchen auf der Seite Lieat. Jene durchsichtige Kugeln im Leibe des Wurms halt herr St. fur durchsichtige Eper, die fid) auch außerhalb ihres Körpers in ihrem ver= schlossenen Wohnorte in Menge fanten. chem zeitigen En ist schon der zusammengewickelte Wurm durche Mikroskop sichtbar. In noch zeitige= ren Epern sieht man auch, daß sich der eingeschlos= sene Wurm lebhaft bewegt. Wahrscheinlich ist der fogenannte Mund die Definung des Everstocks, und da man an kleineren Würmern diesen Mund nicht findet, so sind diese vielleicht die Mannchen, Bewegung dieser Würmer ist ein blokes Winden um sich selbst; ben größern Individuen ist diese Bewegung

wegung träger. Wenn biejenigen von mittlerer Große auf dem Glase vertrocknen, und man befeuchtet sie nach einigen Tagen, so leben sie wieder auf und bewegen sich; dies kann man mehr= mals wiederholen, denn fle behaften diese Eigen= schaft einen Monat lang. Größere Wiermer, und die noch in den Epern verschlossene, lebten nie wieder auf. Manche diefer Würmer find sehr lang, aber gang bunn; andere aber viel kurzer und desto bicker. Much im Weinessig keben sie fort, aber in Wasser aufgeldsetes Ruchenfalz todtet sie, wie alle' Infusionsthierchen. Wahrscheinlich ist der beutelförmi= ge Körper, worinn biese Würmer wohnen, durch den mechanischen Reiz dieser Würmer in ein krank= haftes Absonderungsorgan umgeschaffen worden, welches den Schleim zur Ernährung der Würmer hervorbringt; der auch zur Ernährung dieser Würmer geschickt ist, da er aus Gefüßen ausgeschieden wird, die im naturlichen Zustande bas ben Gaamen aller Gasarten gemeine Mehl absondern, und welche wahrscheinsich auch in diesem franken Zustande fortfahren, bieselben Grundstoffe des Mehle, aus welchen seine Colla, sein Amylum, und seine Materia mucoso - saceharina zusammengesett ist, abzus fondern; baher es auch begreiftich wird, wie eine Menge solcher Würmer auf einem trockenen Gras= halme leben kann. 'Mach dem Systeme des verstor= benen Conferenzraths müllet gehort dieser Burm in die Gattung Vibrio; da er aber eine neue Art D s

auswacht: so hat ihm H. Steinbach von der Pflanze, worauf er ihn fand, den Namen Vibrio Agrostis gegeben. herr Steinbach vermuthete nun in ben mißgestalteten Gramminibus viviparis ähnliche Wirmer, und fand auch dergleichen in einer Phalaris phlevides Linn, vivipara. Diese Wurmer maren jenen ganz ähnlich, bis auf das Schwanzende, welches sich rundlich stumpf endigte. Auch war der Körper des größten dieser Würmer nicht ganz cy= lindrisch, sondern nach benden Enden zu dunner, als in der Mitte. Ferner zeigten sie einige Farben, nämlich bräunlichgelb, und noch andere Verschie= · denheiten vom Vibrio agrostis. Er kann daher eine eigene Species ausmachen, und Vibria Phalaridis heisen. S. Steinbach mird seine Untersuchungen über diesen Gegenstand fortsetzen. Der Naturfors scher, 288 St. Halle 1799. S. 233 bis 259.

#### c) Abildgard entdeckt einen neuen Blutigel.

Herr P. C. Abildgard hat auf den Kiemen (Ohren) eines Störes einen neuen Blutigel gestunden, und denselben in dem Skrivter af Naturhistorie - Selskabet, 3 Bind 2 Hefte p. 55. 56. Kopenhag. 1794. beschrieben und abgebildet. Das Gött. Journal der Naturwissensch, von Gmelin. Gött. I797. I. B. 18 H. S. 135. enthält ebenfalls eine Beschreibung und Abbildung desselben. Dieser Blutigel kommt Hirudo Hippogloss am nächsten; er hat einen flachen, länglicht zunden Leib, welscher

der weiß ift, mit erhöheten Abern und zwen Linien der Lange nach von der Mitte des Körpers auf der Ober = und Unterfläche. Vorne ist der Körper mit einem Fortfate verfehen, auf welchem eine weiße kugelformige Blase, wie ein Kopf sint. Diese Blase hat nach unten ein rundes Loch, und der Rand um dieses Loch ist mit einem runzelichten hautigen Kranz eingefaßt. Mit diesem saugt er sich an den Ktemen des Fisches fest. Gegen das hintere Ende ist der Leib schmaler, und am Ende frumpf abgeschnitten. Auf der untersteu Geite gegen die Ecken der Enden des Schwarzes ist der Rand mit kurzen und dichten Furchen bezeichnet. Nahe am Schwanzende ist auf eben der untern Fläche ein etwas rundes Loch, mit einem hervorstehenden Rande, wo oben etwas graues Cingeweide undentlich durchschinmert. Für das System konnte er etwa bestimmt werden: Hirudo Sturionis dilatata candida venulis rubris, antice yeficula candida foramine marginato rugoso, margine caudali subtus striato.

# c) Vosc entbeckt ein neues Geschlecht von Eingeweidewürmern.

Unter den neuen Gegenständen der Naturges schichte, welche Bose auf einer Reise nach Chars les Town sand, beschreibt er auch in dem Bulletin des sciences par la Soc. philom. de Paris; depuis l'an V. Floreal Nr. 2. ein neues Geschlecht von Einsgeweidewürmern, welches er Tentacularia neunt;

der Körper ist wie in einem Sacke eingeschlossen, hat keinen Mund und vier retractive l'entacula auf dem Kopse. Bose fand diesen Wurm auf der Leber des Coryphaena hippuris.

#### d. Bosc entdeckt ein neues Conchiliengeschlecht, Oscana.

Bose hat in dem Bulierin des Sciences par la Soc. philomatiq. de Paris; depuis l'an V. Floreal. Nr. 2. ein von ihm entdecktes neues Concholiengeschlecht Oscana, beschrieben. Das Thier ist lang und breit, Mund und After liegen nach unten; an den Seiten des Mundesstehen retractile Fühlschen. Die Concholie ist einschalig, hornartig und durchsichtig, bennahe oval, und ohne Windung. Bose hat eine einzige Sattung davon auf dem Astacus marinus gesunden, und hat dieselbe Oscana astacaria genannt. Es sindet sich mur ein einziges Subject auf einem Hummer.

e. N. Coquebert und A. Brongniart beschreiben zwen neue Gattungen von Mus scheln.

In dem Bulletin des Sc. p. 1. Soc. philomatique de Paris; depuis 1792, VI. de la republique, Paris, Nr. 25. beschreiben R. Coquebert und A. Fronquisart iven neue Gattungen von Muscheln, die der Muschel Strombus kisurella sehr ühnlich sind. Die eine ist charafterisitt: Strombus kisura; testa laevi labro integro expanso, postice recurvo; basi in cari-

nam fissam continuato. Sie ist sehr selten, und findet sich Fossil zu St. Germain en Laye. Der Charafter der andern ist: Strombus canalis, testa sulcata, labro in medio emarginato, basi in caricami fissam continuazo; cauda brevi incurva. Diese hat
große Alehnlichseit mit der fissurella, ist nur kleiner,
und sindet sich ben Grignon Fossil.

f. Envier zeigt, daß Phyllida ein neues Geschlecht unter den weißblütigen Thieren ausmache.

Die Phyllida hat große Aehnlichkeit mit den Schnecken, den Dorisarten, und mehr noch mit den Patellen; sie ist elliptisch, mit einem breiten Mantel bedeckt, welcher den ganzen Körper einzhült. Der Mantel ist mit dicken, knotigen, und gelben Krampfadern besent. Der Mund sitt an dem untern Theile des Kopfs, über welchem zween konische Fühlsiden stehen. Die Bronchien sind drepeckig, und haben ganz die Lage wie in den Patellen, von welchen die Phyllida nur durch die Stellung des Afters verschieden ist, der ben den Patellen auf dem Kopse, ben der Phyllida aber zur Seite sich öffnet. Bulletin des Se. p. la Soc. philomatique de Paris; jusqu'au Frimaire de l'an VI. de la republique. Paris. Nr. 51.

# g. Coquebert beschreibt zwen Ascidiens.

In dem oft erwähnten Bulletin de Scienc. Soc. philomatiq. de Paris; depuis l'an V. de la republique, Paris. Nr. I. beschreibt U. Coquebert zwen Afcibiengattungen: 1) Ascidia sulcata cortice obscure lutuo tuberculato, aperturis conicis, striatis; 2) Ascidia glandiformis, coccinca laevis, aperturis planis diffectis ciliatis. In berfelbigen Nr. 1. des Bulletin vom sten J. der Republik (1797) findet man einen Auffatz von Cuvier über die Anatomie der Afcidien. Die Ascidien sind die nackten Analogen zu den zwenschaligen Conchilien. Ihre äußere Hulle, welche lederatig ist, und ohne Organisation zu senn scheint, ersett die Schaale der Conchylie. Der Körper ist viel kleiner, als die Bulle, welche mit jenem nur burch die Deffnung, die das Wasser zu den Bronchien läßt, und bein After zusammenhangt. Der Magen und der Darm'= kanal sind in der Leber verborgen. Man bemerkt fein Organ ber Bewegung.

#### ro) Thierpflanzen.

a) Bosc beschreibt eine neue Actinia.

Die Beschreibung und Abbildung derselben sin= det man in eben dem Bulletin des sc. p. la Société philoPhilomat. de Patis; dep. l'an V. Flor. Nr. 2 Fig. 2. Bosc nennt sie Actinia cernua (A. penchée); sie hat 6 Linien im Durchmesser, ist sehr blaß, die Saugöffnung ist mit einem violetten Rande umgesben, ihre Fühlfäden sind ungleich, und länger als der ganze Körper.

#### b) Vose entdeckt funf neue Gattungen von Armpolypen.

Bosc hat auf einer Reise nach Charles = Town fünf neue Gattungen von Armpolypen entdeckt, und in bem Bulletin des Sciences etc. Nr. 2. beschries ben und abgebildet. Diese Gattungen sind folgenbe: Hydra lutescens, mit einfachen, sehr bunnem Stamm, und ovalem Kopfe, die Farbe ift schwefelgelb, der Mund ist mit 20 oder 30 Fühlfüden oder Armen besetzt, welche an Lange den Durchmes= fer des Thiers nicht übertreffen. Hydra corynaria ift merkwürdig, weil sie sich von andern Gattungen badurch unterscheidet, daß die Urmen unter dem Kopfe angesetzt, und mit kleinen gestielten Rügelchen besetzt sind Dieser Armpolype ist milde weiß, kann den Kopf verlängern und verkurzen, die Fühlfäden sind nie langer als der Kopf, oft furger, und immer sechs an der Zahl: Hodra articularia. Diese Gattung ist zusammengesetzt, ber Stamm ift fehr bunn, gelb, beweglich und friechend, und hat mehrere gestielte, articulirte Kopf-Der Stiel bes Ropfe ift immer großer chen.

a support.

Als der Stamm, der Fühlfähen sind 20 bis 30.

Hydra quiternana, ist gelb und hat einen friechenschen Stamm, welcher eine große Menge friechenscher Zweige trägt, auf welchen die Thierchen truppweise zu 4 und 5 sißen; das fünfte ist beskimmt, einem neuen Zweige gleichsam Wurzel zu geben. Hydra pelagica. Diese Hydra hat sehr wiel Achilichkeit mit dem Armpolypen des süßen Wassers, der Stamm ist dunn und friechend, trägt eine Menge Zweige, welche bald einfach, bald zussammengesetz sind. Die Fühlsähen, 23 bis 30 aut der Zahl, sind so lang wie der Kopf, und in zwey Neihen gestellt. Alle diese Gattungen sind auf dem Fucus nataus, zwischen den 30 und 40 der Breite gesfunden worden.

# dem Geschlecht Clava.

Bosc hat diese 3 neue Gattungen von dem Gesschlecht Clava in dem Bulletin des Sc. par la Soc. philomatique de Paris; depuis l'an V. Floreal. Nr. 2. beschrieben und abgebildet. Die erste Gattung nennt er Clava prolificata. Der Kopf ist dreysmal größer als der Stiel, und mit rothen oder weißen gestielten Kugeln behangen. Die größtest Kügelchen verlassen ihre Mutter, hängen sich an andere Fucus und bilden neue Individuen. Die zwente ist: Clava amphorata). Bosc hat sie nach der Desnung des Mundes so genannt. Sie

ist mit kleinen Fåden besetzt, ihre Gestalt ist sehr veränderlich, und also schwer zu bestimmen. Die dritte Gattung ist: Clava stifera; sie unterscheider sich von den vorigen durch ihre länglichte Form, und durch die langen haarahnlichen Fühlfäden.

#### B. Kräuterkunde oder Botanik.

1) Des sontaines untersucht die innere Structur der Pflanzen, und leitet dars aus eine natürliche Eintheilung derselbem in zwen große Hauptclassen her.

Rünste und Wissenschaften zu Paris eine Abhandlung über die Natur, Form und Disposition der inneren Organe der Pflanzen, besonders aber über die Orstanisation der Holassen, besonders aber über die Orstanisation der Solzstämme, porgelesen, welche eine Menge Beobachtungen, unter andern auch seine mit Daubentons Hülfe angestellten Untersuchungen über die Structur der Palmen enthält, die ihn bestimmen, die Vegetabilien in zwey große, natürliche Sauptclassen einzutheilen, deren Unsterschied er durch den Vau, die Austheilung und Entwickelung der innern Organe demonstrirte. Die eine Hauptclasse umfaßt Gewächse, die keine concentrische Lagen haben, deren Festigkeit von außen nach Fortsche, in Wissensch., 40

innen abnimmt. Das Mark liegt zwischen den Fibern und hat keine Verlangerungen in dipergirenden Strahlen. Die andere umfaßt Pegetabilien, beren Festigkeit von innen nach außen abnimmt, das Mark ist in einen langlichen Canal eingeschlossen, und verbreitet sich-in divergirenden Strahlen. Er zeigt, daß die Saamen aller Pflanzen, die zur er= ften Claffe gehoren, nur ein Saamenblatt, der andern Classe aber deren-zwen haben. tanik kennt zwar diese benden Eintheilungen schon. Die erste unter dem Namen Monocotyledones, die zwente unter dem Namen Dycotyledones, aber hier mar bicfelbe nitr auf die Gaamenblattchen gegrundet. Desfontaines hat gezeigt, daß dieser Charafter in einem bleibenden Verhaltniffe mit der Textur des Holzes steht. Er hat die Hofnung auf ahnliche Art auch die Genera und Species zu unterscheiden. Diefe Entdedung mar fur Juffieu, in Rudficht feines naturlichen Pflanzenspstems, von großer Wichtigs keit, indem dadurch eine der Hauptbasen der naturlichen Methode des Jussien begründet wird. Bulletin des Sc, par la Soc. philomatiq. de Paris, jusqu'au Frimaire de l'an VI. de la Republ. Par. Nr. 52.

<sup>2)</sup> Die Spanier D. Hip. Man und D. Jos. Pavon bereichern die Pflanzenkunde.

Die Spanier D. Zipolito Ray und D. Joseph Pavon waren bey der Expedition nach Peru als Bo2

Botaniker angestellt, und hatten ben berühmten Jof. Dombey und men Maler, Jos. Brunete, und Isidor Galvez, zu Begleikern; sie reiseten den 4ten Rov. 1777 von Cabir ab, und kamen den 8ken April 1773 in Gallav an. Von ba begaben sie sich nach Lima, wo sie sich eine Zeitlang aufhielten, eine Excursion nach Larma, Huanaco machten, und end= lich, um Chili zu besuchen, von Lima aus, über Chancay nach dem Hafen Talcagitano giengen; von hier kamen sie nach Conception, Stata Reve, und Arauco, Mauli, San Fernando, Nancagua, Sant= jago, Quillota, und sahen endlich noch einen Theil von Andes. Hier sammelten sie in einer Zeit von zwen Jahren vieles Neue und Merkwurdige fur die Botanit, welches aber alles in einem ungludlichen Schiffbruche, ben das eine Schiff im Febuar 1786 erlitt, verloren gieng. Den Verluft der schonen Pflanzen von Chili bedauern die spanischen Botanifer noch jest. Dombey überlebte diesen Schiff= bruch nicht lange, und Brunete, ber Maler, farb das Jahr darauf. Das andere Schiff hatte indessen einige Pflanzen gerettet und war glucklich nach Pe= ru gekommen. Im Jahr 1788 endigten sie ihre Reise, und kamen in Cabix an. Sowohl die gerette= ten Pflanzen aus Chili, als die in Poru entdeckten, find von den oben genaunten Botanikern in einem nit großer typographischer Schönheit gedruckten Werke beschrieben und abgebildet worden, welches zwar schon 1794 in Spanien erschien, aber ben uns erst

erst 1798 bekannt wurde; es führt den Titel: Descripciones y laminas de los nuevos generos de plantas de la flora del Perû e Chile, por Don Hipólito Ray y Don Joseph Pavon, Botanicos de la expedicion del Pera y de la real academia medica de Madrid. - Florae peruvianae et chilensis prodromus f. novorum generum plantarum peruvianarum et chilensium descriptio. Madrid, auf Verordnung des Konigs, ben Sancha. 1794, gr. Fol. 153 Seiten, XXII S. Vorr. XXXVII Kupf. Alle in diesem Werke beschriebene neue Pflanzen anzuführen, würde für diesen Almanach zu viel Raum einnehmen; es wird daher genug seyn, zu bemerken, daß die oben ge= nannten Botaniker, 150 neue Geschlechter beschrieben haben, von denen jedoch eilf, die schon bestimmt sind, funf, die nur anders benannt sind, und etwa zehn bis funfzehn Geschlechter, die unter andere schon bekannte Geschlechter gehören dürften, abzurechnen sind, und so bleiben noch immer 130 neue Geschlechter übrig, wodurch die Votanik bereichert worden ist.

# 3) Wendland beschreibt neue Gattungen und Arten von Pflanzen.

In der Schrift: Botan. Beobacht, nebst einisgen neuen Gattungen u. Arten, von J. Ch. Wends land,

Jand, fon. furfi. Gartenmeister zu herrenhausen zc. 1798. Hannover, 16 Bogen fl. Fol. u. 4 Kupfert. liefert. H. Wendland 73 Beobachtungen, unter denen die Befruchtung und der Blatterbusch von Piper verticillatum, die Refferionen über die Gattungen Ixia und Gladiolus, die Berichtigung mehrerer Arten von Protea, Brica, Gnidia und Passerina, die Fructissication von Cerbera Manghas und Laurus indica, das mahrscheinlich gemachte Raturspiel zwis schen mehrern Arten von Pelargoniis. die Vergleis dung von Gorteria, Cuspidia und Berkheya, so wie von Xylophylia und Phyllanthus interessant sind. Ferner beschreibt er folgende 5 neue Battungen: Galeata (ferruginea) ein oftindischer Strauch mit roftfarbigen Zweigen und Blattrippen, der gu Pentandria Monogynia, neben Trachelium und Lonicera, vielleicht auch Triokeum, zu stellen, aber burch den dreiblättrigen Relch und sonst noch unterschieden ift. Androphylax (scandens), au Hexandria Hexagynia, eine carofinische, steigende, seidenartig überzogene Pflanze, die 6 Kelchblatter, 6 Blumenblatter und 6 einsamige Früchte trägt. Vermuthlich eine hera maphreditische Pflanze, die mit den zu Nioccia ge= hörigen Gattungen verwandt ist. Micranthus (oppositi folius), zu Didynamia angiospermia, hat vielleicht wegen der schootenformigen Frucht einige Beziehung auf die Gattungen Iusticia und Dianthera. Sie stammt aus Indien. Achyronia (villofa), ju Diadelphia Decandria. Diese Pfiange fommt aus E 3

Arctotheca (repens), dereit Naterland unbekannt, ist mit der Gattung Trixis nahe verwandt. Endlich giebt Herr Wendland 43 neue Arten an, aus den Gattungen: Moraea, Campanula, Billardiera, Salanum, Colosia, Gomphrena, Crassula, Dodonaea, Pultenaea, Cotyledon, Melalenica, Rosa, Teucrium, Chelone, Mimulus, Hermannia, Melachia, Pekargonium, Maiva, Hibiscus, Glycine, Indigofera, Galega, porzüglich aber meherere aus Erica und Mimosa.

auch in der Schrift : Sertum Hannoveranum, seu plantae rariores; quae in horris regis Hannoverae vicinis coluntur. Auct. I. Ch. Wendiand, horti regii Herrenhusani ropiario primo etc. Vol. I. Fase. IV. m. 6 illum E. und 3 Bogen, 1798. Hannover, liefert Gr. Gartenmeister Wendland wieder Beschrei= bungen von manden intereffanten Gewächsarten; 3. B. Zerumber speciofum, eine Art, bie fich nicht vollkommen auf die schon bekannten Gattungen und Arten ber noch fo wenig bestimmten Scitaminearum anwenden läßt, und ben Winsch immer rege erhält, daß boch viele ähnliche treue Abbildungen dieser so schwer zu beschreibenden Abtheilung geliefert wer= den mochten, aus denen man dann den mahren sn= stematischen Unterschied bestimmen könnte. — Von Protea scolymus ober Scolym, cephala Linn, wird hier eine auffallend abweichende Species, nicht mit einer viertheiligen, sondern mit einer fast zwenblat= trigen Krone beschrieben und abgebilder, wovon bas eine

eine Blatt eine, das andere aber die bren übrigen Staubgefüße trägt. Letteres ift nicht einmal merklich aus dreven nur zusammengewachsen, sondern wirklich ein ganzes, einziges Stud. Tab. XXI. fin= det man eine Protea nectarina, die von andern Proteis durch den besondern nectarjenahnlichen Becher abweicht, der den Fruchtknoten umgiebt, und von außen versteckt. Tab. XXII. findet man die Allamanda cathartica viel genauer, und in ihrer gangen Steifheit richtiger gezeichnet, als ben Aublet. Merkwurdig ist die so sehr mit Vinca übereinstim= mende Vildung vom Stigmate, und noch mehr die Anhakung beffelben burch Boiskenbuschel, bie von den Grundtheilen der Staubgefäße zu ber Rarbe herübergeben. Die Bluthen fteben eigentlich an den Enden; da aber während des Wachsens immer neue Zweige hervorkommen: so erhalten sie dadurch ihren Stand in den Achseln, oder Winkeln. - S. Mendland wird diefes Werk unter bem Titel: Hortus Herrenhusanus fortseben.

#### 4). Smith beschreibt eine neue Pflanzens gattung, Westringia.

herr J. E. Smith, M. D. Prases der Linneischen Societat in London, hat in den neuen Abs handl, der kön, schwed. Akad, der Wissenschaften, XVII. Bd. 38 Quartal Nr. 2, für das J. 1797 eine neue Pflanzengattung beschrieben, und ihr den Nas men Westringia gegeben. D. Solander hat sie sus erst C 1

erst in Neuholland entdeckt, und nannte fie Cunila fruticosa, wovon sie doch ganz abweicht, und eher Gleichheit mit der Roßmarin hat, aber doch davon verschieden ist. Ihr eigenthumlicher Charakter ist: Calyx semiquinquesidus, pentagonus; Corolla resupinata, limbo quadrifido, lobo longiore erecto, bipartito: Stamina distantia, duo breviora (inferiora) abortiva. Herr Smith führt sie eher zu Didynamia - Angio spermia, gleich nach Teucrium, als zur Diandria.

#### .5) Rachricht von einer neuen Gaffranart.

Ein frangofischer Emigrirter, Baron Barras, Rapitain bei der Ruderflotte auf dem schwarzen Meere, entdeckte im Fruhjahr 1797. in der Gegend von Hadschebi oder dem jezigen Odessa eine neue Saffranart. Journal für Jabrik, Manufaktur, Sandlung und Mode, 1798. Julius. G. 14.

#### 6) Bridel stellt eine beffere Ordnung der Moofe auf, und entbeckt neue Moosarten.

herr Bridel hat in der Schrift: Muscologia recentiorum s. analysis, historia et descriptio methodica omnium muscorum frondosorum hucusque cognitorum: ad normam Hedwigii, a S. E. Bridel. T. II. P. I. cum tabulis sex aeneis, 1798. 4. Gotha, alle bisher bekannt gewordene Arten der so schwierigen

ale zahtreichen Familie der Moofe, nach einem siches vern Leitfaden, als sonst gewöhnlich war, auseinander gesett, durch gute Bestimmungen und Beschreibungen kenntlich gemacht, und durch Entdedung neuer. Arten ihre Zahl, mithin die Gewächskunde boreichert; und sich daburch den Dank bes botanis schen Publikume erworben. Die von ihm angege= benen neuen Arten find folgende: Unter meyten Gattung Sphagnum, ein Magellanicum von Commerson im mogellanischen Meerbusen gefunden, das sich von Ehrharts cymbifolium hauptfächlich: durch eine sonderbare Zusammenseyung der buschigten Aeste unterscheiden soll. — S. condensaumes ebenfalls von Commerson auf der Infel Bourbon entbedt, hat meber buschlichte, noch niebergebogene, sondern wagerecht abstehende s. javense, auch von Commerson auf Java entdeckt. Unter ber neunten Gattung, Prerigynandrum. giebt er ein catenulatum abe gebildet an, bas er in ben Schweizeralpen an Kerner ein Pr. aureum den Baumen fand. bon Jamaica, das Sedwigs fulgens fehr ahn= lich, aber in Ansehung der Stellung ber Blatter verschieden senn soll. Unter der eilften Gattung Polytrichum findet sich ein glabrum, von der Insel Bourbon, aber zweifelhaft; brevicaule, Dillens zwölfte Art aus Pensylvanien; pulverulentum, ben Laufanne, auch zweifelhaft; magellanicum abgebildet; dendroides, am mas gella= E 5

gellanischen Meerbusen von Commerson ent= bedtin Bwolfte Gattung, Splachnum, magellanicum, und der Meerenge gleiches Namens. Schranks longiserum, das er bavaricum neunt, und bezweis Funfsehnte Gattung, Trichostamum, von kontinalioides Hedw. hat Herr Bridel umftandlich erwiesen, daß dies die bisher vermeintliche Fonrinalis minor sen: Sethszehnte Gattung, Fisidens novae Hollandiae, beffen Baterland das Trivial anzeigt. Giebzehnte Gattung, Dicrawium Biltarderii, obenfalls aus Neuholland. Neun= gehnte Gattung, Barbufa atlantica, vom Berge Atlus; Saufuriana trunco ramosiusculo, foliis subularolanceolatis, capsulae oblongae inclinarae opercula conica, das von Sauffure auf dem Berge Mole in Savoyen gesunden wurde.

#### 7) Swediaur zeigt, wie das Gummi Aras bicum eingesammelt wird.

In dem Magazin Encycl. an VI. Nr. 81. S. 173
folg. steht eine Nachricht vom Bürger Swediaux,
daß das Gummi Arabicum, welches im Handel vor=
fommt, nicht von den Bäumen eingesammelt werde,
wie man gewöhnlich glaubt. "Die großen Stüfs
ken" sagt er "und die fremdartigen Materien, wo=
mit sie zuweilen beschmuzt sind, machten mich auf=
merksam. Ich erkundigte mich lange vergebens ben
Kausieu=

Rauseuten, bis endlich ein Mann, der sich lange auf der Auste von Angola aufgehalten hatte, und über verschiedene chemische Prozesse Auskunft von mir zu haben wünschte, mir entdeckte, daß die geswöhnlichste Weise, wie man die größte Quantität des Gummi Arabicum erhält, folgende sen: Man grübt am Stamme alter Bäunie, besonders der Mimosa nilorica und senegal, in die Erde, und kindet große Gummimassen; die vielleicht seit mehreren Jahr-hunderten aus den Wurzeln geschwist sind, und sich abgelöset haben. Um diese Stücken von der daran klebenden Erde zu reinigen, werden sie entsweder gewasschen oder eingeschniolzen."

# 8) Hrn. Schmidt's Mennung über die Bestimmung des Marks der Baume.

Mehrere sind ber Mehnung gewosen in dem Marke der Bume seh die Seele ober der ganze Grund der Vegetation enthalten; aber Hrn. Sch. ist es wahrscheinlich, daß das Mark der Bäume nur sur die Jugend derselben bestimmt seh, und vielleicht zur ersten Vildung des holzigen Theise diene, welche Mennung sehr vernünstig ist. Siehe der ehrl. Baum = u. Gemüßgärtner, oder Anw. alle Geschäfte im Baum; u. Büchengarten zu bes folgen; zunächst sur den Vürger u. Landmann, aber auch sur jeden Liebhaber u. Unsänger des Gartenbaues, von C. F. Schmidt, Leipz. 1798.

9) Ingenhouß beweißt zwen wichtige Sage in der Physiologie der Pflanzen.

Hr. Ingenbouß hat durch Gründe und Thatsachen zwen wichtige Süpe in der Physiologie der Phanzen bewiesen: i) daß nicht, wie Hr. Sassenfratz mennt, der bloße Kohlenstoff, sondern die Rohlensäure, als Hauptnahrungsstoff der Gewüchse anzusehen ist; 2) daß nicht sowohl die Wurzeln, als vielmehr die Blätter, die Hauptorgane sind, wodurch sie die zu Bereitung dieser Säure nothigen, Stoffe einzusaugen. Mag. sür den neuesten Zusstand der Naturkunde, von I. S. Voigt, 1798, 1ten Bandes 2tes Stück, S. 102.

10) Herr Dunker erfindet ein Verfahren, getrocknete Pflanzen auf eine leichte und geschwinde Art sauber abzudrucken.

In einer kleinen, aber nühlichen Schrift: Pflans zen Belustigungen oder Anweis, wie man ges trocknete Pflanzen auf eine leichte und geschwinde Art sauber abdrucken kann u. s. w. von J. H. A. Dunker, is hest mit 5 schwarzen und 5 illum. Abdrücken, 2te Aufl. Brandenburg 1798, beschreibt Herr Dunker ein von ihm erfundenes Verfähren, wie man durch ein mit Druckerschwärze überzogenes Bret Pflanzenabdrücke erhalten kann. Man läßt sich von einem Tischler ein Bret von Birnbaumholz,

das einen Suß ins Quadrat enthält, sehr glatt auf einer Seite abhobeln, und durch Schachteshalm ober durch geschwemmten Bimftein, abreiben; die Dicke des Brets kann zwey bis dren Zoll betragen, damit es einige Schwere hat. Un der einen Kante besselfe ben nagelt man ein Stuck weißes handschuhleder, von der Große des Brets, mit kleinen Mageln fest an, jedoch so, daß seine rauhe. Seite tie Oberfläche des Brets vollkommen bedeckt. Dann i bersiehe man durch einen mit Druckerschwarze gesättigten Wischschwamm die glatte Seite des Brets recht eben, fo dunne als möglich. Im Anfange muß bieses einigemal geschehen, weit das Bret bie Schwarze eine Bieht. Sat man nun ein egales Schwarzen bewirkt : fo lege man die getrocknete Pflanze mit der Unterfeite, wo sich die erhabenen Abern und Ribben derfelben befinden, darauf, bedecke die Pflanzen-mit weißem Schreibpapier, und ziehe alsdann das Hands schuhleder mit der linken Hand straff darüber an. Mun halte man in der rechten Hand ein Octavblatt Jusammengewickelte Maculatur, und reibe damit auf das Leder stark, so daß alle Theile der Pflanze dadurch berieben werden. Hierdurch wird die Pflanze gleichformig geschwärzt, so daß sie zum Ab= drucken geschickt wird. Dann nehme man die Pflanze mit einem Federmesser behutsam ab, und lege sie auf das zu bedruckende Papier, welches, wann die Abdrucke gut und sauber ausfallen sollen, fein sennt Dann bedecke man die Pflanze mit einem Quart's

Duartblatt starken Notenpapier, halte es darüber straff sest, und reibe wieder mit zusammengewickelten Makulatur stark über alle Theile der Pstanze weg, wodurch dann der Abdruck erfolgen wird. Jedoch muß man die Blüthen sanft, die Hauvtstengel stark, und die Blätter mit einem mittelmäßigen Drucke reiben, denn nur hierdurch wird man einen herrtichen Abdruck zuwege bringen, den man auf keine andere Weise besser erhalten kann. Diese Methode ist mit wenigern Umständen verbunden, als andere, und hat wegen des Abdrucks manche Vorzüge.

# c. Mineralogie.

#### 1) Machricht von einem Krystallens tragenden Haarzeolith.

Der verstorbene Herr Mohr fand diesen Krysstallen stragenden Haarzeolith in den Klüften der steilsten Klippen am Strande der Farder Inseln, und Hr. Negimentschir. C. f. Schuhmacher liesert in den Skrivier af Naturhistorie – Selskabet, 3r Bd, 2tes Heft, S. 133 die Beschreibung desselben. Er zeichnet sich dadurch aus, daß sich auf den seinen Haarkrystallen, ohngeachtet es unmöglich scheint, daß sie etwas sollten tragen können, eine Lage von zusammengehäuften Arnstallen gesetzt hat, welche auf einigen Stellen wie Grüße und unvollkommen gestals

5.00

gestältet aussehen. An einigen Seiten fieht man die feinen Haarkrystallen auch durch diese Lage durchgehen, und sich auf die deutlichste Urt und mit dem schönsten Glanze, ausbreiten, gleichsam andere Krystalle wieder durchschneiden, so daß zu= weilen, wenn ein solcher Krystall zur Länge seines Prisma 2 bis 2 und 1 halbe Linie hat, er von 2 oder 3 Haarkrystallen durchdrungen senn kann, wels che sich noch auf der andern Seite ganz deutlich zeigen, folglich den größern Krystall, der seiner Gestalt nach ein rhomboidalisches Parallelepipedum ist, tragen. Meistens sind aber diese Krystallen langlicht, kugelrund, milchweiß und matt, und blos von einem Haarkrystall durchschnitten. Wegen der Art und Weise, wie diese Krystalle gerrageu werden ; hat Gr. Schuhmacher diesen Zeolith ben Arystalls tragenden Haarzevlith genannt.

# 2) Nachricht von einem vorzüglichen spanischen Trippel.

In der Provinz Burgos in Spanien hat man eine Gattung Trippel gefunden, der weißer, als der gewöhnliche, ist, und mit Vortheil zum Porzeellain und zur Reinigung des Zuckers gehraucht wurde. Um 7ten Oct. 1789 wurde der spanischen Regierung davon Bericht erstattet. Augem. georgraphische Ephemeriden, herausgeg. vom Herrn v. 3ach. 1798. Nov. S. 484.

#### 80 Erffer Mifchite. Wiffenschaften.

3) Br. D. Schneiber findet den Spechiffein als volltommene Rhombe fryftallifier.

Mon dem Spedfteine überhaupt, und inebes fonbere von bemienigen', ber im gurffenthume Bani reuth, ju Govfersgrun, ohnweit Bunfiedel, vorfomut, mar bis jest nur als Rryftallform bie fedis: feitige Gaule mit feche Flachen jugefpist, und bie Doppelte fechefeitige Poramibe (f. Blaprothe Bey: trane gur chem, Renninif der mineral. Rorper, ater Band, Geite 177) befannt. herr D. 3. G. Schneider fand ihn inbeffen auch bafelbft, ale voll-Commene Abonibe frofallifirt. Er war nur fo glud's lich, amen vollfommen gute Eremplare bavon gut erhalten, movon er eine ber naturforichenden Befellichaft gu Gena überfandte. Die vierfeitige Gaule, bie Berr Abbe Efiner auf bem Stephanifchacht gut Schemnis entbedte, bat er bis jest noch nicht ben Gopfersarun gefunden. Dagegen fommt bin und wieder die einfache fechsfeitige Ppramide por, pon melder Rroftallifationsform herr D. Schmist in Munfiebel ein an Schonbeit und Grofe verguglides Grud befint. Intefligenablatt der allgem. git. Beit, Sena 1798. Nr. 117. G. 976.

4) Rachrichten über ben Fundort bes polaris firenden Gerpentinffeins.

Befanntlich hatte berr von Sumboldt ben Bund:

Fundort des polarifirenden Gerpentinfteins, diefes merkwürdigen Fossils, deffen bereits in biefem Almas nach, 2ter Jahrg. G. 40, und 3ter Jahrg. G. 61, gebacht worden ift, nicht genannt. herr flurl in Munchen, welcher mit Gerpentinsteinen von Erbendorf aus der Oberpfalz Versuche gemacht hatte, mochte etwa glauben, daß bort bas von dem Ente decker verheimlichte magnetische Gebirg aufzusinden feyn mußte. Er ersuchte ben Bergamtsverweser Ariner zu Gottesgab am Sichtelberge, an Ort und Stelle das Gebirg um Erbendorf', mit dem Kompaß in der Hand, um so genauer zu untersuchen, als jes dem Naturforscher daran liegen muffe, den Ort, welf chen herr von Sumboldt verschwiegen hatte, selbst zu kennen und zu wissen, wo dieses sonderbare Fosfil eigentlich zu haufe sep. Reiner berichtet num folgendes an Sluvi'n: "Unter ber Muble, nachst der Straße von Erbendorf, fangt fich ein Gerpens tingeburg an, das sich nordwarts, jenseits ber Nab, in ununterbrochener Dauer fortzieht, und fich erst zunächst dem herrschaftlichen Schlosse zu Kretschen= Auf diesem gangen Gebirgszuge, ber reit endiget. in der Lange ohngefahr eine geometrische Stunde messen mag, befinden sich unzählige Felsengruppentie bald mehr, bald minder, ihre magnetische Kraft außern. Allein Sumboldes Bemerkung, als jep diese Gebirgstuppe gegen die Erbare bergestalt gerichtet; daß sie am ubrdlichen Abhange bloke Súdpole, am súdlichen bloke Nordpole, gegen Sortiche, in Wiffensch., 40 Mora  $\mathfrak{F}$ 

Nord und West aber fast bloke Indisferenzpunkte zeige, scheint mir gang irrig zu fenn, wenn fie anders auf biefent Gebirge, und nicht etwa blos ben Berneck, im Bapreuthischen, gemacht wordet ift, wo gleichfalls magnetischer Gerpentin vorkommen foll. Die Pole selbst sind in diefem ober= pfälzischen Gebirge an einer und ber nämlichen Masse verschieden, so daß z. B. der nördliche Abs hang an einigen Stellen lauter Gud : an andern lauter Rordpole zeigt, und so umgekehrt auch am südlichen Abhange. Eben so verschieden verhalt es sich mit den Indifferenzpunkten auf der Ost= und Westseite, bende scheinen bie magnetische Kraft mit benden erstern gemein zu haben, woher sich vielleicht auf dem nordlichen und südlichen Abhange when so viele Indifferenzpunkte zählen ließen, als der oft = und westliche Abhang wirkliche Pole wei= fet. Die magnetische Kraft außert sich eben so ver= schieden, als verschieden die Lage der mehrern Felsenkuppen sich zeigt, die sich eben so wenig uns ter ein bestimmtes Gesetz, als jene, bringen läßt. Mitten unter in der nämlichen Richtung, gegen Norden, befinden sich Felsenkuppen von der nämli= chen Gesteinsart, die nicht den mindesten Einfluß auf die Magnetnavel zeigen, da entgegen Felsen= stucke, die gang aus dieser Linie in nahe Graben gewalzt, ja ichon vor unbenklichen Zeiten gewalzt waren, mit ziemlicher Macht auf die Magnetna= del wirken. Magneteisenstein ist auf dem ganzen

Zuge zwar keine Geltenheit, da er in manchen Studen kaum bemerkbar eingesprengt ift; aber fo haue. fig, daß man ihn als die einzige, und mahre Ursache diefer Erscheinung ansehen konnte, ift er nicht anzutreffen. Ja sogar, ich will bemerkt haben, daß gerade jene Stude, wo Magneteisen sichtbar ift, am wenigsten magnetische Kraft besigen: ja, es find mir Stude vorgekommen, die das Sonderbare haben, daß sie an einigen Stellen bende Pole an= giehen, ober bende Pole fogen." G. munchneu Taschenkalender f. d. J. 1798. Diese Beobachtun= gen des In. Reiners find in physischer Hinsicht sehr interessant; indessen hatte man v. Sumboldes An= aaben noch nicht in Zweifel ziehen follen, so lange er das Gebirg, von welchem feine polaristrenden Steine herkommen, noch nicht bekannt gemacht hatte. Mit Sumboldts Erlaubniß hat nun Herr von Moll in feinen Jahrbüchern der Berg's und guttenkunde, S. 317, das Rathsel gelöset: "Richt in bem Gebirge von Erbendorf muß Sumboldts polaristrendes Fossil gesucht werden, fondern auf dem Saidberge ben Gestenf im Bapreuthischen.

#### 5) Rachricht von einer neuen Art Granit.

Zu Popogna im Livornischen Gebürge, hat man eine neue Art von grünvöthlichem Granit entdeckt, der so hart ist, daß man davon eine neue Wasser=

3 2

leitung für Livorno bauen will. Allgem. literac. Anzeiger, 1798. Nr. 84. S. 864.

# II. Naturlehre.

- 1) Von der Schwere der Korper.
- 2) Ueber die Versuche des Guglielmini über den Fall der Körper.

In dem dritten Jahrgange dieses Allmanache, S. 69, ist der Versuche gedacht worden, welche J. 23. Guglielmini zu Bologna über ben Fall der Kora per anstellte. Nach diesen auf einem 241 Fuß ho= ben Thurm angestellten Wersuchen, fiesen die Korper 8,375: öftlich von der senkrechten Linie, und 5,272 paris. Linien südlich von derselben. La Place behauptete dagegen, daß die Theorie keine Abweichung gegen Mittag gebe, und herr Gug. lielmini gesteht nun, daß la Place Recht habe. Dicienige Abweichung, welche er nach Osten gefun= den hat, stimmt sehr gut mit der Theorie überein; allein sie ist mun kein Beweis mehr von der Bewe= gung der Erde, weil die andere Abweichung nach Suben gar nicht fimmt. Allg. geogr. Ephemeris den, herausg. vom Herrn von Jach, 1799. Januar S. 92. 93.

b. Safe

# b. Hassenfrat verbessert das Ramsden schie

Das Ramsben'sche Arcometer (f. Journal de physique, an 1792. Juin bestand in einer kleinen Sentwage aus Meffing. Auf dem langern Arme wird nach Art der romischen Wagen ein bestimmtes Gewicht nach Willführ verschoben, an den andern ist eine mit Quecksilber gefüllte Glaskugel an einem Pferdehaare aufgehungt. Diese Rugel wird in die Flüßigkeiten eingetgucht, und man schließt aus bem Gewichtsvorluste, den sie in demselben erleidet, auf die specifische Schwere der Flüßigkeiten. reichte dieses Instrument nicht zu- um damit das specifische Gewicht fester Körper bestimmen zu kin= nen. Um dieses zu bewerkstelligen , bringt Saffens frat auf dem längern Arme der Wage zwen-Gewichte an, die sich bende für sich verschieben kassen, und von deuen das eine durch feine Stellung Grammen (gleich 18,811 Gran) das andere Cantigram= men (gleich I Fünftel Gran) angiebt. Man bringt auf dem Arme, nach Gefallen, entweder für jedes der benden Gewichte eine besondere, oder für bende Gemickte eine besondere, oder für bende eine gemeinschaftliche Eintheilung an. Das Grammenge= wicht stellt man auf einen der Theilstriche, bem Gleichgewichte so nahe wie möglich, und bewirkt dieses dann vollends burch bie Stellung des Centigrammensgewichts, so daß bende vereint das Gewich! 8 3

wicht bes abzuwiegenden Körpers in Grannnen und Centigrammen angeben. Un das Ende des fleinen Arms wird, an einem fchr dunnen Drathe von Bla= tina, ber Korper, beffen Gewicht man wiffen will, aufgehängt. Ungeachtet die Wassermasse, welche Dieser Drath verbrangt, wenn er eingetaucht wird, febr geringe ift, fo kann man boch feibst biefen ge= ringen Berluft, burch bas Verschieben eines flei= nen hutchens, erfegen. Um bas Werfzeig gur Benimmung bes specifischen Gewichts ber Flüßigkeiten einzurichten, hangt man nur an ben Platinadrath eine mit Queckfilber beschwerte Glaskugel, ober, da diese zerbrechlich ist, eine hohie Kugel von einem Metall, bas nicht leicht verkalft wird, &. B. von Gold ober Platina, oder auch eine hohle vergoldete Metallkugel, die sich burch einen Ausgus mit Bara leicht gegen Beulen schützen lagt. Ein folches Areo= meter kostet benm Ingenieur Ferrat 18 Franken. Annales de Chymie, an 6 N. 76 Trois Mémoires de Hassenfratz de l'arcometrie.

c. Hr. M. Hoffmann giebt ein neues Araos meter an.

Herr M. J. Che. Soffmann in Leipzig hat in dem Journal für Fabrik, Manufaktur, Sands lung und Mode, 1798, Sept., S. 221, ein Aravmeter vorgeschlagen und beschrieben, welches aus einem einem tugelrunden glafernen Gefaß mit engen, ungefähr zwen bis dren Linien weitem Spalfe besteht. der sich aber mit einer etwas erweiterten Definng endiget. Diefce Gefaß, welches übrigens nicht großer. als die in gedachtem Journal befindliche Abbildung zu senn braucht, wird genau abgewogen und das Gewicht bemerkt, um benm Gebrauche allemal so piel in die Baage legen zu konnen, als das Gewicht des Glases beträgt. Hierauf wird es mit des Aillirtem Waffer bis auf einen beliebigen Strich ans gefüllt mund mieder genau gewogen. Auf diefe Weise erfshreimen, wie viol reines Waffer dieses Gefäß bis an ben markirten Punkt zu faffen im: Stande ift, und da der Halb leingeuften so kann ben mittelmäßigen Genauigkeit ein Tropfen, der mehr oder weniger darinneist, mit den blogen Augen bemerkt merden. Diese benden Gemichte, des Gefüßes namiich für sich und des Gewichts bes Wasserge: halts merden bemerkt, um henni Gebrauche das Resusrat berechnen zu konnen Geristigum leichten Gebrauche dieses Geraths wortheilhaft, wenn man das gefundene Gewicht des reinen Waffers in 100, oder wenigstens 10 gleiche Theile theilt, zu welcher letten Eintheilung das Apothekergewicht, wo jedes Quentchen 60 Gran hat , sehr bequem ist. Wären 9 und rehalb Quentihen Wasser zur Füllung bes Gefäßes nothig gewesen, so beträgt dieses 370 Gran; daher man sagen kann, das Gefäß hält im Basser romal 57 Gran Mun ist es noben befanut, daß = llog

#### 88 Erffer Abschnitt. Wiffenschaften.

vollkommener Weingeist ein Fünftheil weniger wicat, als das Waffer; folglich wird bie Maffe Weingeift, Die Diefes Gefüß faffen kann, um 8mal'57 Gran == 456 Gran wiegen. Je mehr fich das Gewicht des Weingeists dem des Wassers nahert, besto unvollkommener ift der Weingeift. Da eine mittelmäßig gute Waage fur einen Gran Apothetergewicht empfindlich ist, und da ben einem Glase, welches g und r halb Quentchen fassen kann, ber Gewichts-Unterschied zwischen Wasser und Alkohol zwal 67, oder 114 Gran beträgt: so ergiebt sich hieraus, daß. man ben dieser Methode 1.14 fehr bemerkliche unb unzwendeutige Etrade für den Weingelft bat. Ben einem Gladgefäße von ber Größe, in welcher er es abgebildet hat, geht diese Gradirung noch weiter, weil es wenigstens 4 Loth, oder romal 96 - 960 Gran Waffer, und smat 96 == 768 Gran Weingeift faffen kann. Der Unterschied zwischen beim Gewichte bes Waffers und dem des Weingeists betragt hier 192 Gran, und folglich oben so viel Grad. Eine solche bemerkliche und unzwendeutige Gradis rung vermißt man an ben gewöhnlichen Wier zund Weingeist-Wagen, wo man oft, ihre Richtigkeit übrigens angenommen, den Punktibes Ginsinkens nicht genau bestimmen kann; wo die größere oder geringere Menge, in welcher der Versuch angestellt wird, einen andern Llusschlag giebt, und wo ein Fohler nicht so leicht von ununterrichteten Leuten ausgemittelt werden kann. Unter veränderten Um-

- DIEVE

Adnben last sich min bie angegebene Methode auch leicht auf Bier, Galzsohle, Bitriolol u. f. w. anwendem Bortheilhaft wure es, wenn auf Glashatten bergleichen Gefäße von einerlen Inhalt verfereiget wirden, um badurch eine größere lebereinstimmung hervorzubringen. Dies hat auch nicht so viele Schwierigkeiten, dals man benkt; benn man darf nur den Hals etwas langer zu machen bedacht fepit: for kann eine kleine Verfdiedenheit durch ben höheren ober niedern Stand des Strichs schon wieder regulire werden. Vermittelf einer Kapfel. die auch die gewöhnlichen aus Glas berfertigten Biermaagen haben, kann dieses Gefäß bequem fort gebrachts werden, in welcher Kapfel zugleich bas erfordeuliche Apothekergewicht enthalten seyn konnte. Eine bosondere Waage scheint nicht erforderlich zu fenn) bareine jede kleine Badge, die man doch immer in den Saushaltungen antriffe, - basu hinref chendisft. Herr M. Joffmanniglaubt, daß biofer Teichtlausführbare Vorschlag zur Probirung züßiger Waren mit Rugen von folden Personen gebraucht werden könne, die, ohne Kenntaisse von den Grundfühen der Arkometrie, selbige boch täglich praktischauszunden gendthiger sind

d. Sr. Lubicke erfindet eine genaue und bequeme Waage zu physikalischen Versuchen.

Herr M. A. F. Lüdicke in Meißen-hatte sich schon vor 24 Jahren eine Waage zu hydrostatischen To Ver-

## po Erster Abschnitte Bissenschaften.

Wersuchen verfertigt, welche zwar sehr viel leistete, die aber, um ebendieselhe Empfindlichkeit zu zeigen, an demfetben Orte stehen bleiben mußte, da dem Bostelle die Einrichtung zur horizontalen Stellung fehlte. Da er nun eine Wagge nothig hatte, welche in den physikalischen Stunden, außer dem Sause, vine einige Vorbereitung gebroucht werden sollte: fo mußte sie sich bequein forttragen und whie vor= hergehende horizontale Stellung benuten laffen. Diese Absicht hat Herr Lüdicke auf die möglichst einfachste Art erreicht, und mit einer Empfindlich= feit verbunden, welche ihm ben allen seinen Berfuchen vollkommen hinreichend schien. Denn wenn in jeder Bagschale i Pfund liegt, so bemerkt der Beiger fehr beutlich ein Funftel eines Qufatenaffes, oder andro des Gewichtes, welches in der Schale liegt. Diese tragbare Wage hat einen unterwarts gehenden Weiser, und die Wagschalen haben fatt der Schnure schmache Drathketten. Bon dem Ge= brauche gewährt sie die Bequemlichkeit, daß man por ihr sigen, und in gleicher Sohe mit den Schalen, den Weiser zwischen zwen feinen Drathen bemerken -kann. Eine specielle Beschreibung berselben murbe für diese Blatter zu weitlauftig fenn. Liebhaber finden dieselbe in den Annalen der Physik, in Bos 28 St.; angefangen von D. f. A. C. Gren; fortgef. von L. W. Gilbert, Prof. zu Halle, 1799. Halle, 

#### 2) Bon ber Luft.

2. Hr. D. v. Marum erfindet Vorrichtungen, womit man darthun kann, daß mehrere, vom Druck der Atmosphäre befrente, tropfbare Flüßigkeiten in den Zustand luftförmiger Flüßigkeiten übergehen.

Der Envoisier erfand eine Vorrichtung, burch die er zeigte ; daß mehrere Flußigkeiten durch den Druck der Atmosphave gehindert werden, in einen Auftformigen Zustand überzugehen (fil Lavoisier Traite de Chymie, T.A. p. 9. Die Berfuche bas mit mißgluckten aber so oft, als in bem mit der Blase verbundenen Glase ein Luftblüschen zurück= blieb, welches sich dann ben großer Derdunnung stark ausbehnte. Herr D. van Marum erfand bas her einen Apparat, womit der Versuch mit dem Werdunften des Aethers oder Ammoniale im luft= leeren Raume der Glocke nie mißglückte. "Er bediente sich hierzu einer fleinen Flasche, die er in einem messingenen Ring auf ber Schraube festfutten ließ num sie vermittelst dieser Schraube auf den Teller der Luftpumpe aufzuschrauben. In biese Schraube paßt ein messingener Stöpsel; ber in ihr mit Schmirgel eingerieben ift und fie vollkommen verschließt. Der Stab; ber durch die Glocke der Luftpumpe geht, endigt sich in eine Schraube, zu der sich in diesem Stopsel die Schraubenmutter befindet,

findet, so baß sich ber Stopfel burch biefen Stab herausziehen läßt, wenn die Luft hinkanglich ver= bunnt ift. Hiermit fann man ficherer und leichter ald mit Glaschen, die mit einer Blase zugebunden find. Versuche über das Verdunsten des Wassers, des Weingeistes und anderer Flüßigkeiten, die weniger flüchtig' find, anstellen. Ben diesen lettern Flüßigkeiten sind jedoch die Wirkungen der Weidunstung minder sichtbar, als benm Aether oder dent Ammonial, da sie benm Deffnen der Flasche nicht so, wie diese, aufbrausen. Auch fleigt das Quecksilber in der Barometerrohre ber Lupftpumpe beym Alerbunken bes Massens nur in wenige Linien, Hingegen benm Werdunften bes Acthers und Ammoniaks um 10 3oll, und kann daher nur wahrs acnommen werden, wenn man sich biche an die Glocke Kellt, und die Barometerrohre unverwandt im Auge behalt. Dieß gab bem Heren van Mas rum die Veranlassung, auch eine Vorrichtung zu erfinden, mittelft welcher er im Grande ift, ben keinen Offentlichen Vorlesungen bas Werbunften bes' Waffers mehrern Personen zugleich recht sichtbar zu' machen. Da tiefe Warmandlung frorfbarer Tlußig-Keiten in elastische ober luftformige, welche erfolgt, wenn ihre Oberstäche keinen, oder boch nur einen fehr geringen Druck leibet, einen der Jundamen talfage der neuern Chemie ausmacht, so suchte er Diefelbe auf mehrere Arten anschaulich zu machen, und erfand daher hierzu auch einen Apparat, der,

wie er nachber fand, bemjenigen sehr ahulls iff dessen sich der berühmte Professor Polta zu Pavia, laut eines Briefs von Vacca Berlinghieri an Seguin , der in den Annales de Chymie 1. 12. p. 292 ficht, bedient hat. Diefer lette Apparat hat zwen erlen Vorzüge vor dem erstern, ben welchem man Aich der Luftpumpe bediente. Erstens ift er stete im fertigen Stande, unt sogleich ben llebergang tropfbarer Flüßigkeiten in clastische im luftleeren Raiffne darzuthun, und zwar nicht, wie unter der Luftpumpe, blos ben einer Flüßigkeit, fondern ben niehe rern zugleich. Swentens lagt fich bermittelft bof selben, was unter der Luftpumpe nicht möglich iff zeigen, daß die elastischen Flüßigkeiten, die im lufte leeren Raume aus tropfbaren Flüßigkeiten entstanden find, sogleich ihre Elasticität verlieren und in einen tropfbaren Zuffand zurücktreten, wenn mait fie dem Druck der Atmosphäre aussett. Die um ständliche Beschreibung dieser Vorrichtungen findet. man in folgenden Schriften: Description de quelques Appareils chymiques nouveaux on perfectionnes. de la Fondation Teylerienne et des Experiences laires avec ces Appareils par Mart. van Marum, 2. Haarlem 1798. und Annaleu der Physik, fortori. von Bilbert, in 266 28 St. Kalle 1799. G. tar. bis 157.

1 pople

Luft proportionalen Bruch w; vorausgesent; duß Til + w — In. Incid tilin. Refract. (Erläuterungen hierüber findet man in diesem IV. Jahrg. des Almanachs unter Machematik, underwarAstros nomic, in dem Aussage: Herrn D. Braniple fort. schritte in der Lehre der astronom: Strahlenbrechritte in der Lehre der astronom: Strahlenbrechung. Der Mechaniser Diebord in Homburg verfertiget jest diesen Manometer. Archiv der reinen und angero. Machematik, wan C. F. Sindenburg, Leipzig 1798, Lier Lid, Stes Heft, S.: 509.

d) Chladnisstellt Beobachkungen über die Tone einer Pfeife in verschiedenen Gasabe ten an.

Luft im einer Pfeise haben Daniel Bernoulli in dem Men. deal'academic de Paris 1762. Lambert in den Mém. de l'acad. de Berlin 1775, Euler in den Nov. Comm. Acad. Veropt Tom. XVI. Aussige geliesert. Die Fortleitung des Schalles durch die Luft und die Schwingungen der Luft in einer Pfeise beruhen auf einerlen Gesehem. Die Bemühungen eines Vewton, Euler, Taniel Bernomlli, la Grange, Lambert, Giordano Riceati und Anderter, die Geschwindigkeit der Fortleitung des Schalles aus allgemeinen mechanischen Principien zu des stimmen, haben weit kleinere Resultate gegeben, als die Ersahrung lehrte. Ihre Theorien gaben eines 900 Tuß als die Weite, durch melche der

Schall in der Luft mabrend einer Secunde fortgehen foll, ba man hingegen burch Beobachtungen ohngefahr 1038 Fuß gefunden hat. Einen hinreis chenden Grund von biefer Werschiedenheit bat noch Miemand angegeben. Aus den Untersuchungen bes Heren D. Chladni folgt, daß die Geschwindigkeit der Schwingungen einer ausbehnbar flußigen Materie; slich aus ben bishen angenommenen mechanis schen Principten allein nicht bestimmen lagt 3 fone bern das fie außerdeng noch von andern Eigenschaften berselben abhängt. Die Versuche über die Thne einer Pfeife in verschiedenen Gasarten, welche, auf Ersuchen des Herrn D. Chladnt, der jungere Herr Prof. von Jacquin in Wien anstellte, gaben folgende Resultate: wenn der Tong den eine Pfeise in atmosphärischer Luft giebt, 2 gestrichene sist: so ist er ben gemachten Boobachtungen zufolge: in Sauerftoffgas zwischen's gestrichen b und h; in Stickaas I geftrichen h; in einer Mischung von Stickgas und Sauer= · ftoffgas wie in atmosphärischer Luft; im Wasserstoff= gas, nachdem es leichter ift, zwischen z geftrichen c. und es in tohlensaurem Gasterwas höher; als a gestrichen gis; in Galperergas ein gestrichen h. Die Geschwin= Digkeiten ber Fortpflanzung bes Schalls eines an= bern elastischen Korpers in diesen Gasarten verhals ten sich, ben einerlen Drucke, wie die hier angegebene Tone. Die Versuche, welche die Herren Chladni und von Jacquin anstellten, sind übri= gens sehr verschieden von denen, welche Priestley Jortschr. in Wiffensch., 40 in

in seinen Verfuchen und Bevbachtungen über verschiedene Theile der Naturlehre im 29ten Abschnitte bes zien Bandes, und Perolle in den Mem. de l'acad, de Turin, 1786 u. 1787 über ben Schall in verschiedenen Gasarten angestellt haben. Die Werfuche der benden letztern Naturforscher betreffen nur die Intensität, mit welcher die Schwingungen eis nes andern elastischen Körpers (einer Glocke, die mit einem Hammer angeschlagen mard) durch diese Gasarten fortgeleitet werden; die obigen Versuche hingegen hatten nicht die Absicht, die Stärfe des Klanges, sondern die Geschwindigfeit ber Schwins gungen zu untersuchen. Die Art- und Weise, wie diese Versuche angestellt wurden, findet man be= schrieben in dem Mag, für den neuesten Zustand der Maturkunde u. s. w. von J. S. Poigt, in Bds 38 St. Jena 1798. S. 65 — 79.

#### e. Hr. van Marum erfindet eine einfachere Luftpumpe.

Herr van Maxum hat in folgender Schrift: Description de quelques appareils chimiques, nouveaux ou persectionnés de la fondation Teylerienne, et des expériences faites avec ces appareils, par M. van Maxum, Doct en phil. Haarlem 1798, 4. eine sehr einfache Luftpumpe beschrieben, wodurche die Luft viel schweller und reiner, als mittelst der gewöhnlichen Pumpen, ausgeleert werden kann; und die auch sum Comprimiren der Luft eingerichtet

ist. Herr van Marum war bey seinen Versuchen, über die Zusammensehung des Waffers und über das Verbrennen des Phosphors in Lebensluft, ge= nothiget, Glaskugeln von 13 Zoll im Durchmeffern sehr rein auszupumpen. Da er nun dieses nicht in so kurzer Zeit und so vollkommen, als er es wünsche te, mit den gewöhnlichen, und felbft mit der Cuth= bertsonschen Lufrpumpe, bewerkstelligen konnte: so 'gab ihm dieses Veransassung, auf die Verbeserung der Luftpumpe zu denken. Er bemerkte, daß die biezu neherigen Gerathschaften in eben dem Grabe pollkommuer waren, in welchem sie vereinkacht wers den konnten. Herr van Marum kehrte also von den jegigen so kunftlich zusammengesetzen Luftpum= pen wieder zu der alten Simplicität zurück, nahm wieder, wie Senguard, 3 u. 1 halben Zoll zum Durchmeffer, und 25 Boll jur Lange bes Stiefels, gab ihm aber nicht eine schiefe, sondern eine seuf= rechte Stellung, wodurch er den Vortheil erhielt, das der Hahn, der sonst mit der Hand gewechselt wurde, mit dem guße gewechfelt werden konnte, weldes durch eine Vorrichtung am Hahn leicht bewerkstelliget wurde. Eine zwehte Verbesferung, die Bert van Marum ben dieser Maschine angebracht hat, besteht barinn, daß bie Basis des Stempels, in feinem niedrigsten Stande, genau den Boden des Stie= fels berührt, um so wenig als möglich Luft im Stiefel zuruckzulassen, morauf ben der Genguard. fchen, und mehrern andern Luftpumpen zu wenig Ructo

#### 100 Erfter Mbfchnitt. Wiffenschaften.

Rudficht genommen morben ift. Um biefe Abficht au erreichen, find benbe Rlachen gang platt gemacht, und mit Gdmirgel auf einander gefchliffen morben. Meberbiefes ift auch ber Boben nicht auf bie gewohnliche Urt an ben Stiefel gelothet ober gefdraubt, fon= bern er ift gang genau an ben Rand, ber eben fo platt. wie ber Boben ift, angefügt, und mirb bafelbft mit 6 Schrauben festgehalten. Etwas meides Bache, bas man swifden bie bepben Glachen legt , ift binreichend, allen Bugang ber Luft abzuhalten. Diefer Ginrichtung fcbreibt es berr van Marum haupt= fachlich an, bag man mit biefer Dumpe einen fo boben Grad von Berbunnung erhalten fann. Da man ben perichiebenen Berfuchen ber neuern Chemie oft einen Theil in befondern Befagen eingeschloffener Luft berauszugieben und fie in ein anderes zu bringen bat, um ihre erlittenen Beranderungen gu unterfuchen: fo bat herr van Marum feiner Luftpumpe auch bie biergu erforberliche Ginrichtung gegeben. Bugleich bat Diefe Luftpumpe Die Bequemlichfeit, baß fie ohne einige Abanberung auch gum Comprimiren ber Luft gebraucht merben fann, menn man nue ben und nach bem Aufgieben bes Stempele bem Sahn bie erforberlichen Lagen giebt, und ben Stem= pel mieber nieberbrudt, moburch bann bie in benfelben gezogene Luft in ein auf dem Teller befeftigtes Compreffionegefaß getrieben mird; bas Burud's treten ber tomprimirten guft wird burch ein Bentif gehindert, und ein befonderer Berbichtungszeiger aiebt

giebt den Grad der Werdichtung ber Luft auf das genaueste an. herr van Marum hat mit diesem Compressionsapparat einen Versuch angestellt, woraus sich ergiebt, daß manche luftformige Flußigkei= ten einen tropfbaren Zustand annehmen, sobald sie dem ihnen hierzu nothigen Grad der Pressung ausgesetzt worden sind. In dem Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde, von Voigt, iten Bds ztes Stud, G. 168, wird gemeldet: daß der Herr Secr. Schröder in Gotha die benden Hauptverbesserungen, die Herr van Marum hier angegeben hat, schon vor 9 Jahren ben einer für den Herrn Professor Voigt verfertigten Luftpumpe, auf eine eigne sinnreiche Urt, bewerkstelliget hat. Die Wendung bes Hahns wird hier nicht mit dem Rufe, sondern mit der linken hand bessen, der die Kurbel des Stirnrads führt, besorgt; und zur Vermeidung des sogenannten schädlichen Raums im Boden des Stiefels, zwischen bem Sahn und ber Basis des Stempels, hat Herr Gecr. Schröber der legtern die Form eines Kugelsegments gegeben, und es in den Boden des Stiefels genau eingeschliffen. Hierburd wird ber Abstand dieser Stempelbasis vom Hahn, im tiefsten Stande, sehr klein, und bennoch behalt der Stiefel selbst an diefer Stelle, außen herum, eine beträchtliche Starke. Auch der Canal selbst ist ben der Schröder'schen Pumpe nicht leer gelassen worden, sondern es befindet sich in der Mitte der kuglichten Stempelhasis ein hervorstehen=

ber Stift, der diesen Canal bis zur Flache bes Hahns, wein der Stempel völlig niedergedrückt ift, aus= füllt. Der schädliche Raum ist also hier ganz und gar vermieden. Uebrigens hat bie Schröder'ichre Pumpe noch die sehr bequeme Einrichtung, daß sie, außer dem gewöhnlichen großen Teller, noch einen bamit in Verbindung stehenden kleinern hat, beffen Canal aber auch burch einen Wechselhahn vom gro-Ben abgesondert werden kann. Dieser kleinere Tel-Aer ist vornemlich für die Barometerprobe bestimmt, Die man jest in der Hohe mit mehrerer Bequem= Tichkeit beobachten kann, als wenn sie, wie fonst gewöhnlich, auf dem Boden der Maschine steht, auch ist sie hier dem Zerbrechen nicht so leicht unterworfen, zumal da sie mit einem eignem Recipien? ten bedeckt ift. Außerdem dient aber der eine Tels ker auch zu vorläufiger Ausleerung großer Gefäße von Luft, wodurch man in kleinen Gefäßen auf dem andern Teller eine plopliche Luftverdumung bewirken kann, wenn man ben Canal zwischen benden afnet.

# K. Machricht von einer neuen Einrichtung der Luftpumpe.

Der Herr Hofrath Gerwinus zu Langen = Sesbold hat der königl. Soc. der Wissenschaften ein Modell einer neuen Luftpumpe (das von einem früstern, an eben dieselbe gesandten, und im 21. St. der Gött. Unz. 1798 erwähnten, ganz verschieden ist übers

übersandt, welches in Rucksicht dreper Punkte etwas Eigenes hat. Der Cylinder ift verhaltnifnräßig sehr weit, weil der Ersinder ben Druck ber außeren Luft auf den Kolben durch eine besondere Ginrichtung gang beseitigt zu haben glaubt. Es ist namlich ber Eplinder, wie gewöhnlich, durch eine Platte luft= dicht geschlossen; weil aber nun benm Vorschieben des Kolbens, wenn die im Cylinder von der Glocke abgeschnittene Luft ins Frene getrieben wird, auch die außere Luft in den Cylinder treten, und von dieser Seite gegen den Kolben drucken kann: so schlägt der Erfinder vor, den Kolben hohl arbeiten zu laffen, damit der Raum darinn, ben dieser Dre= ration mit der Kolbenstange, mit der außern Luft in Verbindung gesetzt werden konne, und glaubt, die außere Luft innerhalb des Notben werde ber außern, die in den Enlinder getreten ift, entgegen= wirken. Hierben bemerkt der Berr Berfaffer von der Anzeige in den Gött. gel. Unzeigen 58. St. es sen außer Zweifel, daß sie, um diese Wirkung zu thun, nicht in den Kolben, sondern hinter denselben treten mußte; denn die außere Luft druckt auf den Rolben, nicht weil er durchaus hohl ift, sondern weil hinter ihm, nach Austreibung der Luft aus dem Cylinder, ein leerer Raum entsteht. Der zwente Punft in Diefer neuen Einrichtung betrift die Sahne, welche die Defnungen zum Cylinder schließen. Diese find gerade in den Boden des Cylinders gebohrt, fo daß ihre Ape der Axe des Cylinders parallel ist,

**3** 4

Hie=

Hieben wird bemerkt, daß diese Hahne entweder anfangs unten keine ebene Fläche bilden können, instem sie die Ebene des Cylinderbodens nicht erreischen; oder bald, wenn sie etwas ausgeschlissen sind, vorstehen, und verhindern, daß der Kolben nicht genau an den Boden des Cylinders schließen kann; und beydes veranlaßt einen für die Operation schädelichen Raum. Zugleich sind die Röhren in den Kähenen seinen selbst schädlich, weil sie vom Cylinder nicht absgeschlossen werden können. Drietens, der Cylinder ist liegend, daher wird es schwer, die Lederbüchse. für die Kolbenstange voll Del zu erhalten. Magazin sin sie den neuesten Justand der Caturkunde, von I S. Voigt, 1798, ten Bbs 2tes St. S. 159.

g. Hr. Voigt beschreibt ein von ihm angegebes nes Heberbarometer.

Bekanntlich hat de Luc in seinen Untersuchungen über die Atmosphäre im zten Theile, zu Anfange, das erste vollkommene und brauchdare Reisebarometer beschrieben. Er hatte Versuche gemacht,
die Gefäsbarometer dazu einzurichten, da er aber
diesen Zweck nicht erreichen konnte: so mählte er
das Heberbarometer, und versahe dieses über der
Krümmung mit einem Hahne, woraus dann das
Reisebarometer mit dem Hahne entstand. Herr Luz
hat an demselben einige Verbesserungen angebracht;
er sand es nämlich unbequem, das man an des de Luc
Reiseparometer an zwey Gradleitern bevbachten
mußte,

mußte, daher beschrieb er eine Einrichtung, bie nur eine einzige Gradleiter erfordert. Ben diefer ift die Rohre beweglich, und das Ende der Queckfilber faule im kurgen Schenkel wird jedesmal auf einen an das Bret gezeichneten Strich, welcher ber Mis veau und die Null der Grableiter ift, gestellt. Dies ses geschieht durch eine Schnur, welche an der Krummung der Robre befestigt, und vermittelst ei= nes Wirbels auf und niebergelassen wird. Diese Einrichtung war zwar bequem, aber fie konnte boch nicht zum Reisebarometer angewendet merden, weil der Sahn fortgestellt werden mußte, menn die Rohre nicht benm Auf= und Zudrehen des Schluffels zer= brochen werden follte. Nun machte herr Luz an feinem Reisebarometer die Gradleiter beweglich; allein die Art und Weise, wie er dieses that, ift muhevoll und nicht leicht auszuführen. Die ganze Structur des Barometerbretes besteht aus zwen Theilen, dem eigentlichen Bret, welches herr Qua das Futteral nennt, und ber Gradleiter, bie fich unter ben Seitenleisten des erften wegschiebt, ba= her sie Berr Quy ben Schieber nennt. Dieser Schieber hat, da mehrere Nebenstude des Barometers auch ihren Ort verlangen, eine fehr unregelmäßige Gestalt, und es ist daher außerst schwer, ihn fo gu verfertigen, daß er seinem 3wed entspricht. herr Quz ist zwar darauf bebacht gemesen, ben ber Breite Dieses Schiebers die Menge von Berührungspuntten, so viel als möglich, zu vermindern, aber es

#### 106 Erffer Ubfchmitt. Biffenfchaften.

ift fchmer einzuseben . marum er feiner Geableiter Diefe Breite gab, und fie noch bagu unter ber Ribre bes Barometere binlaufen ließ. QBeniaftene ift bie Berfertigung eines folden Barometers febr mubz fam , indem ce bier barauf anfommt , mebrere grofe Theile mit menig Griction, ju einem genquen und bennoch leicht beweglichen Gangen zu verbinben. hierau tommt noch, bag bie meiften feiner Cheile mit Papier überleimt merben muffen , und bak man falglich ben Spielraum vorber nicht genau befiimmen fann. Much bas Lafiren ift eine perbruklis de Gade, indem leicht etwas Lad amifchen bie fic berührende Theile tommen fann, meldes die Beweglichfeit außerorbentlich hinbern murbe. Dieß bemog herrn Doigt, auf eine neue, leichtere und beauemere Ginrichtung zu benfen, ben ber wenigftens bas Uebergieben ber Breter mit Papier, und bas Baffiren berielben, nicht am gangen Brete bes Baro. merere utthig mar. Chen fo mollte er gern ber Ehure ober ber zwenten Rlappe bes Reifebaromes tere überhoben fenn, ba biefe, ben ber Berfertis gung Dube, und benm Gebrauche Unbequemlich= feit verurfacht. Dan muß bier bas eigentliche Barometerbret entweber mit etwas hoch hervorftebena ben Leiften verfeben, ober man muß eine Menge pou Cinfchnitten, Bertiefungen u. bal, in bie Glanpe machen, melches teine geringe Arbeit ift. berben Sallen befommt bas Barometer feine fcbne empfehlenbe Sorm. Berr Doigt bachte baber bare auf.

auf; die Alappe ganz wegzulaffen. Mit diesem Unternehmen vereinigte fich die Behandlungsart des Barometers auf Reisen sehr gut. Die Klappe schütt Die innern Theile nicht hinlanglich vor dem Gindringen des Regenwassers. Man pflegt daher das Barometer nebfi dem übrigen Apparat, in einem feparaten Futteral zu tragen, welches man wie eine Reisetasche umhängt. Herr Voigt befestigte aber Das Barometer an ein einfaches Bret, und diefes in ein gut geleimtes, mit Delfirnis überzogenes Futteral von Pappe, welches ein zwentes Behaltniß menthehrlich macht, und jeden Regen abhalt. Die Einrichtung, welche herr Doige beschreibt, ist zwar nicht neu, aber er hat sie benm Barometer angebracht, als er die Beschwerlichkeit und Mühfeligkeit des Luzischen Schiebers einsah. Er brachte Die Gradleiter neben der Rohre des Barometers an. und gab ihr die halbe Dicke derfelben. An ein Normalbarometer, melches er verfertigte, brachte er zwen solche Grableitern zu benden Seiten der Abher an, welche durch Riegel und Schrauben auf dem Nivenn gestellt wurden. Lange nachher bekam Herr Poigt Branders Beschreibung zweger Universale Darameter zu sehen, und fand, daß an einenridies fer Barometer die Gradleiter ganz nach seiner Met thode angebracht war. Es war ein Geflisbarome ter, deffen Rohre nicht umgebogen war, sondern Gefäß und Rohre befanden sich in einem vierectigs ten Stud von hartem Holze, in welchem ein Verschluß

#### Les Erffer Abschnitt. Wiffenschaften.

ichluß angebracht mar. Der Niveau andert fich freylich in dem cylindrischen Gefäße, wird aber burch Die bewegliche Grableiter leicht berichtigt. herr Doige beschloß baber, ein Heberbarometer zu ma= con, worinn ber furje und lange Schenkel auf biefe Art verbunden, und der Sahn sogleich in dieser holzernen Verkindung angebracht war. Er braucht es als Reisebarometer, ob es gleich nur ein Normalbarometer senn sollte, an welches blos bieser hahn angebracht murbe, weil es eben an heberformig= geformten Rohrenifehlte. Das Bret bes Barometers fann, ba feine Grableiter an daffelbe befestigt wird, und also auf feine Ausbehnung in bie Lange nichts ankommt, aus einem harten, festen Solze verfertigt und gebeizt werden. herr Voigt mahl-Le Fichtenhols und ließ es mit Mahagonphols fourni= ren, weil ihm bieses wegen bes Penbels bequemer war. Unten bekommt bas Bret eine vierectigte Verriefung, in welche ber hahn so weit eingelassen wird, daß die Rohre am Barometerbret fest anliegt. Che man bas Gret fournirt, macht man burch feine gan= ge Dicke einen langlichten Ausschnitt, ber unten et= was weiter ift, und dazu dient, bas Pendel aufzunehmen. Die Barometerrohre hat nicht über zwen Linien innern Durchmeffer, und muß burch zwenma= liges Kochen gehörig von Luft gereinigt werden. Dann giebe man bem furgen und langen Schenkel unten eine Jaffung von Elfenbein ober Sorn, mit welcher man fie in ben Sahn einkutten kann. Beffer noch find die Kaffungen pon Babier , welches man mit Sausblafe um die Robre leimt , und menn es troden ift. burch Reilen in Die gehörige Form bringt. Richts mieberfteht bem Durchbringen bes Duerfilbere beffer , ale biefes. Der furge Schenfel befommt oben auch eine Raffung pon Elfenbein , Die man mit einem Rort berichlieft, um Stanb und Reuchtigfeit pom Duecffilber abzuhalten. Der Sabn ift in feiner Mitte burchbohrt und feine Defnung ift ber Beite ber Barometerrobre gleich. Muf Diefen horizontalen Ranal treffen bie verticalen, mit Schrauben perfebenen Defnungen, melche bie Robren mit ihren Kaffungen aufnehmen. Der Goluffel bes Sahns ift , nad be Que , pon meichem , aber mit einem Dlattchen von Stahl armirten, Rorf, ber aber nicht, wie de Que porfdlug, mit einem Rederfiel, fonbern mit einem in feiner Defnung außerft bunnen und inmendia alatt ausgehohrten Studden Elfenbein verfeben ift, meldes jeboch eis ne balbe linie furger ale ber Durdmeffer bes Schluffele ausfallen muß. Der Sahn hat locher, um ihn burch Schrauben auf bas Bret zu befestigen. Der Griff bes Schluffele ift von Meffing, und gum Sabne felbit ift bas Ronigehol; brauchbar. Die Grableiter ift in ber Mitte bes Bretes , und liegt unten am furgen, und oben am langen Schenfel hart an ber Robre an. Gie ift mit langlichen, vieredigen Musichnitten verfeben, bamit fie burch Knopfe, an melden fie beweglich ift, an bas Bret bes Baro-

meters

metersangehalten merden kann. Die Gradfeiter kann ous Fichtenhold, auch aus mohlgetrocknetem, und mit einem Firnifi übertog onen Mahagonyholzgemacht werden. Letteres ist vorzäglich brauchbar, wenn man die Theilung der Linien nicht unmittelber auf das Hold macht, sondern eine Gradleiter von Messing an das befestiget. Metallene Gradleitern murben, north Herrn Voigts Meynung, noch vorthrilhafter fenn menn man eine Compensations = Lourid, tung, wie an den Pendetstangen der astronomischen Uhren, an thuen anbringen, oder eine Gradleiter von zwenvelen Metallen zusammensetzen könnte. Eine gezähnte Stange mit einem Stienrade ift am dienlichsten, um die Gradleiter auf = und nieder zu bewegen ; doch giebt Herr Voigt auch noch eine andere Vor= richtung zu diesem Zwecke an. Herr Voigt giebt dann noch vinige Handgriffe ben Verfertigung des Pendels an, die bereits aus de Luc's Untersuchun\* gen über die Utmosphäre, und aus des Herrn Aus Beschreibung der Barometer, bekannt sind. S. Beyträge zur Versertigung und Verbesserung des Barometers, von f. 10. Vorgt, 2008 Heft, mit 5 Kupf. Leipzig 1799 - S. 1 — 20.

h) Ho Woigt beschreibt ein neues, sehr eins faches Reisebarometer.

Die Gefüßbarometer haben benm Gebrauch, in Rücklicht der Sequentlichkeit und Genauigkeit, viele Vorzüge vor dem Heberbarometer, daher es wünd schenswerth war, sie zum Reisebarometer qualisieis

Miffier, Pierce, Magellan und ren au: Edituen. Hurrer, versuchten dieses, aber ihre Reisebavometer find nicht brauchbar. Herr von Zumboldt hingegen gab ein vortrestiches Reisebarometer an, wels ches er von den Fehlern, welche die Reisebarometer bisher besaßen, größtentheils befreyete. Sein Reis febarometer ift nichts anders, als eine außerst eine fache ; bequeme und genaue Vorrichtung zum Touris tellischen Bersuche, melder ben jeder Beobachtung gleichsam von neuem angestellt oder wiederholt wird. Es ift in keiner Gefahr, Luft zu fangen; die Robre kann nur ben der größten Unvorsichtigs keit zerschlagen werden ; der Niveau wird jedesmal berichtiget. Herr von Sumbolde pflegt sagar kein Stativ gu feinen Meffungen zu gebrauchen, indem fein Reisebarometer auf den Boden gestellt werden kann. The man aber ned von dem Sumboldrischen Reisebarometer einige Nachricht erhielt, hatte schon herr voigt ein Reisebarometer erfunden, welches in vielen Studen noch einfacher und richtiger, als das von Sumboldresche ift. Die Erfahrung hat namlich gelehrt, daß man das Stativ noch nicht in allen Fällen entbehren fann, ohne sich an sehr abgedachten und fteilen Bergwanden ber größten Un: Man muß das Sums bequemlichkeit auszuschen. boldtische Barometer auf den Boden setzen, und folglich bas Auge auch iederzeit in eine Hohe von 28 Bollen vom Boden bringen, wenn man beobachs ten will; bediene man sich aber des Stativs: so fanti

kann man bequemer und sicherer beobachten, wos durch also die Mahe, das Stativ zu tragen, hin= langlich belohnt wirb. Das Barometerstativ mit der Zwinge, welches Herr Luz angab, fand herr Poigt nicht tauglich, weil die Zwinge nur mit Muhe das leistet, was man von ihr verlangt; und das Stativ des herrn de Luc ift, wegen bes vies Ien Metalls zu schwer, zu koftbar, sehr zusammen= gefest, und giebt bem Barometer feinen festen Stand. Herr Voigt hat daher ein zweckmäßigeres Stativ zu seinem Reisebarometer angegeben. Gebrauch des Prinzischen Gefäßes schien ihm von jeher benm Reisebarometer sehr wichtig, da es, wenn es verschloffen werben fann, die größte Genauigkeit mit der größten Bequemlichkeit vereinigt. Mur muß es immer benm Reisebarometer betracht= lich groß gemacht werden, wodurch bas Werkzeug unbequem und unregelmäßig wird. Herr Voigt hat daher bas ganze Gefäß umzuandern, und diefen Fehlern abzuhelfen gesucht. Herr Luz, welcher zuerst das Prinzische Gefäß zu verbessern suchte, bog Die Glasrohre des Barometers um, und futtete ein Gefäß an dieselbe, welches den Prinzischen Grundfätzen entsprechen soll; das ist aber schon nach der Art, wie es verfertigt wird, unmöglich. Der Boden des Gefäßes, auf welches das Quecksilber tritt, foll eine ebene Flache fenn, und biefe kann man auf der Drehbank nicht bereiten, wenn ein erhöhe= ter Rand sie begrünzt, weil man nicht auf derselben

binfeben, folglich nicht beurtheilen fann, ob fie gerade iff . oder nicht. Gben diefer Bormurf murbe Die erfte Ginrichtung bes herrn Deing treffen, aber er mich ihm burch Auftegung einer geschliffenen Glasplatte aus. Berr Qua bat alfo bas Dringifche Gefaß baburd , baff er es aus einem Stud verfertiate anr nicht verbeffett. herr Voiat verfuchte nun, baffelbe nicht auf ber Drebbant und in ber runden Korm, fondern mit ber Keile in cublicher Form , und aus neufchiebenen Theilen und DRanbeit aufammengefest zu perfertigen. Der hauptilche lichfte Theil bes Gefates bat . che bie Danbe baran gefest merden ; beprabe bie Korm eines Winfelhafens; ber Gefäffraum wird an einer Geite von ber emporftebenben Wand begrangt; und wenn bie bren übrigen Geiten angebracht morben find , bat bas Bange bie Rorm eines Parallelevipedums. Das Duerffilber tritt bann aus ber Robre in ben Gefafe. raum . und mirb . menn bas Barometer genau verfertigt und verrifal geftellt if, einen gemiffen Theil bes Befagbobens unbedect laffen. Diefer mird. nach Berhaltniß bes boben ober tiefen Standes, aroffer ober geringer fenn; es wird in eben bem Berhaltniß mehr ober meniger Quedfilber auf bem Gefagboden fieben, ohne daß der Riveau veranbert wird. Benm tiefen Sallen bes Quedfilbers mirb es endlich an ber Wand anftogen muffen; bieß wird fich fruber ober fpater ereignen muffen, nach Maafgabe bes Berhaltniffes ber Grunbfiache bes fortide, in Wiffenich., 40

Gefäßes zur Grundfläche ber Rohre. Rur dann erst, wenn dieser Fall eintritt, daß ber ganze Boben bes Gefaßes mit Quedfilber bebedt ift, wird man bas Zero zu berichtigen haben, und man kann dieses augenblicklich, indem man so viel Quecksilber aus dem Gefäß nimmt, daß man einen Theil des Bobens unbedeckt sehen kann. Durch diese Einrich= tung ift man also im Stande, ben Gefüßraum fehr au verkleinern und das Niveau leicht und sicher zu berichtigen. Man hat biese Berichtigung auch nicht ben jeder Beobachtung nothig, benn unter ber Woraussetzung, daß ber Boden bes Gefüßes völlig eben gearbeitet, und das Barometer vertikal gestellt ift, fommt es gar nicht barauf an, ob ein größerer ober geringerer Theil des Bodens bedeckt ift. Hieraus ergiebt fich, daß jedermann ohne große Mühe und in . Furger Zeit diese Berichtigung vornehmen kann, und Daß man im Nothfall auch Unerfahrne jum Geobach= ten brauchen kann, wenn sie nur den Stand bes Quedfilbers an der Gradleiter genau zu bemerken und anzugeben wissen. Dies sind die wesentlichen Worzuge des von Herrn Voigt verbesserten Pringi: ichen Gefaßes fur das Reisebarometer. Der untere Theil ber Glasrohre ift mit einem Cylinder von Papier überzogen, an welchen ein Ansat gedreht ist, damit er sich, wenn er in die Defnung des Gefaßes geküttet wird, auf die Oberfläche besselben aut ausent, und das Durchdringen bes Queckfilbers verhindert. Die Communicationsofnung ist conisch

ausgerieben und burch einen paffenben weichen Kork verschlossen, burch beffen Mitte ein Stud Gtahlbrat bis in ben Griff geht, in welchem er fest gegeleimt ift. Das ganze hauptstud bes Gefüßes ift von Buchebaum und in der Höhe mit einem feinen in Hausblase getrankten Pappendeckel überzogen, wodurch der Gefüßraum gebildet und begranzt wirb. In dem Pappendeckel ift von außen nach innen, gerade auf ber Prinzischen Glache, ein Loch gebohrt. Ueber dieser liegt außen eine federnde Klappe. Ein langer Gebrauch dieses Inftruments, welches wenig Kunst und Aufwand erfordert, hat Herrn Poigt gelehrt, daß es alles leiftet, mas man von einem guten Reisebarometer fordern kann. Herr Voigt hat noch eine andere Einrichtung dieses Instruments angegeben, welches zwar solider, aber auch Ainstli= der und zusammengesetzter ift; ihre Beschreibung wurde hier zu weitlauftig senn, ich verweise baher auf folgende Schrift: Beytrage gur Verfertigung und Berbefferung des Barometers, von f. W. Woigt, 2tes S., mit 5 Rupf. Leipzig 1799. G. 25 - 43.

i. Hr. Prof. Parrot der jungere beschreibt einen von ihm angebenen Anemometrograph.

Die Beschreibung des Anemometrographs des Herrn Landriani gab dem Herrn Prof. Parrot dem jüngern Gelegenheit, in dem Magazin für den neuesten Justand der Vaturkunde, von I. J. H. Hoigt,

#### ris Erfter Abidnitt. Wiffenfchaften.

Boige, 1798, ren Bbe 2tes Gt. G. 144, auch ein pon ihm erfundenes Berfgeug biefer Urt angugeigen, meldes pon bent bes herrn Landriani in folgenben Studen verfchieben ift. herr Parrot nimmt zur Minbfabne, fatt ber einfachen Alache, eine boppelte, beren eine Geiten ohnmeit bes Mittelpunfts vereiniget find, bie andern aber fich in eis ner unbestimmten , am beften cocloidifchen, Rrummung, pon einander entfernen. Bende Rlugel find pon fcmachem Gifenbleche und ein ftarfer Bind fann fie aufammenbruden. Dierburch weichen fie feiner Rraft aus und entaeben boch ber Gefahr eine gu große Gemalt auf ihre Ure auszuuben, Statt 8, hat er 16 Claves gemablt, aber fo, bag die Sebel in ihrer Mitte ruhten und die Gpige bes Stifts nur ein fleines Uebergewicht erhielt, bamit bie Tebern gang fcwach fenn tonnten. Gratt ber einfaden Stange, woran bie Rabne befeftfact ift, errichtete er eine befonbere Tragftange mit einem De= bel, fo bag bie Fabne in einer Gabel auf ihrer 2fre fpielt, Un ber Ure ift ein fleines Jahurad befeftiget, welches in ein anderes gleich großes greift, bas auf bem vertitalen Wellbaum befestiget ift. Statt ber Octanten an ben Sebeln ber großen Ure eine einfache fleine Rolle, beren Glade gegen bie Ure gefehrt ift, gewählt worden. Dafür ftellt ein Theil bes Debels eine Reihe Claves por, die einen 3mifchenraum unter fich laffen, fo bag bie fleine Rolle ben ieber Bewegung ber Sahne bagwifden fallen tann, ober niel=

vielmehr bie gesammten Claves aufspringen. Auf diese Art erhalt er nicht nur die Dauer eines Windes in einem sechszehnten Theil des Kreises, sondern auch feine Directioneveranderungen in Diesem Raume, wie er benn auch eine Vorrichtung angebracht hat, melde biefe mirklich durch Punkte ober Streiche bezeichnet. Sein Zwed hierbey mar, ein Verzeich= niß der kleineren Beränderungen des Windes zu erhalten, els welches auf die Theorie ber Seegel, der Windmühlen, und überhaupt auf die Theorie der Winde, großen Einfluß haben muß, fobald es entschie= den ist, daß diese Veranderungen außerst zahlreich find, und hiervon hat sich Herr Parrot schon burch Versuche überzeugt.

#### 3) Bom Lichte.

a. Hr. Prof. hamilton's Hnpothese über das Wesen ber Feuer; und Lichtmaterie.

In der am zten Januar 1799 gehaltenen Sitzung der Aurf. Akademie der Wissenschaften zu Erfurt, verlas Herr Prof. Joseph Samilton eine Abhand= lung über die Frage: Ift Seuer : und Lichtmaterie ein und daffelbe Wesen? Rach des Herrn Verfasfere Mennung scheinen es zwen perschiedene Gub= stanzen zu fenn. Er unterstütte biese Sppothese mit verschiedenen Versuchen und Beobachtungen, die ans den Pflanzenreiche hergenommen waren, ber \$ 3 deren

beren Erklarung man ohne Annehmung gedachter Werschiedenheit nicht ausreicht. E. suchte seinen Sat ferner baburch zu begründen, indem er burch bftere gemachte Beobachtungen bewies, bag mehrere mit verschieden gefarbten Fluffigkeiten gefüllte Thermometer, welche ben ungehindert und fren einfallenden Lichtstrahlen ausgesetzt wurden, bes trächtliche Veranderungen erlitten, ob fie gleich porher außer der Sonne immer die namliche Temperatur anzeigten. Der herr Verfaffer geftand baben, daß ihm zwar kein einziger Versuch bekannt geworden fen, burch welchen man in ben Stand gefest werde, Licht oder Feuer allein in abgesondertem Buftanbe barguftellen; inbeffen lagt fich boch burch mehrere Phanomene, bie man an den Körpern mahr= nimmt, welche ben fonzentrirten Lichtstrahlen einer Brennlinze ausgesetzt find, fehr mahrscheinlich maden, bag Licht und Warmestoff nicht ein und baffelbe Wefen find, und baß fich aus biefer Sypothese, außer vielen andern Naturbegebenheiten, die außer= ordentliche Ralte in den hohern Wegenden des Luft= freises, wie auch beren Abnahme ben ber Senkung in tieferen Schichten besselben, sehr ungezwungen erklaren laffe. Rachrichten von gelehrten Sachen, Erfurt 1799, 4tes St.

- b. Carradori's Bemerkungen und Erfahrun: über das Leuchten der fliegenden Johan: niswürmchen.
- D. Joachim Carradori hat in ben Annali di Chimica etc. di Brugnatelli. In Pavia 1797. T. XIII. folgende Erfahrungen und Bemerkungen über bas Leuchten der fliegenden Johanniswurmchen (Ampyris italies) mitgetheilt. Das Leuchten ber Johan= niswurmchen hangt von keiner außern Urfache, son= bern gang von ber Willführ biefes Insetts ab. Während sie fren umherfliegen, ist ihr Leuchten sehr gleichförmig, sobald sie aber eingefangen wer=, ben, leuchten sie fehr ungleichformig, pft gar nicht. Ulengstigt man sie, so verbreiten sie ein lebhaftes Licht, und dieses scheint ein Zeichen ihres Zorns zu fenn. Legt man sie auf ben Rucken, so leuchten sie fast ununterbrochen, indem sie sich bemühen, sich um= zudrchen. Ben Tage muß man fie qualen, ehe fieleuch= ten; und baraus scheint zu folgen, daß ber Tag bie Zeit ihrer Ruhe ift. Die Johanniswürmer feuchten nach Gefallen an jedem einzelnen Theile ihres Bauchs, ein Beweis, daß sie jeden einzelnen Theil Dieses Eingeweides unabhängig von den übrigen bewegen konnen. Die Jähigkeit, ju leuchten, hort nicht burch Einschneiben ober Zerreißen des Bauche auf, benn Carrabori trennte einen Theil beffetben, der gang erloschen schien, vom übrigen Körper, und sah ihn Balb brauf, mabrent einiger Secunten, bell leuchten,

und dann allmählig erlöschen. Oft sah er solche ab= geschnittene Stucke ploplich funkeln und wieder verlöschen, und bald darauf von neuen leuchten. Er erklart diese Erscheinung aus einem Ueberbleibsel von Irritabilität, oder aus einem ftimulus; welchen die Luft hervorbringt. Dieß schien ihm um so mahr? scheinlicher, da eine mechanische Erregung dieselbe Wirfung hatte. Ein leichter Druck ift hinreichend, ihnen das Vermögen, willkührlich im Leuchten auf= zuhören, zu rauben. Carradori vermuthet baher, daß der Mechanismus, durch den sie das Aufhören des Leuchtens bewirken, auf einer eignen Membran beruhe, in welche sie die phosphorische Substanz auruckziehen fonnen. Eine andere Vermuthung Carradori's ist, daß dieses Leuchten in Zitterungen oder Schwingungen der phosphorischen Masse be= ftehe, und baß gar kein Ausstromen deselben Statt sinde, fondern daß alles im Innern des leuchtenden Bauches vorgehe. Benm hochsten Grade des Leuch= tens fann man ohne Schwirigkeit die kleinste Schrift lesen. Der leuchtende Theil der Johanniswurmer erstreckt sich aber nur über die letten Ringe des. Bauchs. Dort sind zwen Membranen, von denen die eine den obern, die andere den untern Theil des Bauches bilbet, und die mit einander verbunden sind. In diesem Behältnisse befindet sich die leuchtende Maffe, die einem Teige gleicht, einen Knoblauchsgeruch, aber wenig Geschmack hat, und ben bem leichtesten Drucke aus dieser Art von Ta= fche

fche herausgeht. Go ausgebruckt verliert fie in wenig Stunden ihren Glanz und verwandelt sich in eine leichte trockene Masse. Taucht man ein Stuck des Phosphorbauchs in Del, so leuchtet es nur schwach' und erloscht bald. In Wasser leuchtet es dagegen mit gleicher Starfe wie in der Luft, und länger. Carradort schließt aus diesem Leuchten im Dele, worinn sich kein Luftblüschen findet, so wie in dem luftleeren Raume des Barometers, daß das Leuchten ber fliegenden Johannismurmer meder die Wirfung einer-langsamen Berbrennung, wie Spalanzant behauptet , noch , wie Göttling mennte, die Firirung des Stickgas fen; und daß die Urfache bes fartern Leuchtens dieser Insetten im Sauerstoff-- gas nicht burch ein lebhafteres Werbrennen in biefem Gas, sondern dadurch veranlaßt werde daß sich Diese Insetten, wie die meiften Thiere, im Gauerstoffgas vorzüglich wohl befinden. Dagegen mepnt er, daß das Licht, welches diese Insetten zeigen, ihnen eben so angeboren und eigenthumlich sen, wic andern Thieren die Fahigkeit, in bestimmten Organen das elektrische Fluidum zu sammeln und will= führlich zu verbreiten, und daß sich das Fluidum, - welches das Licht bildet, ben ihnen vielleicht in ei= nem verdichteten Zustande befinde. Es ist möglich, fagt er, baß sie durch ihre besondere Organisation die Fähigkeit haben, aus ihren Nahrungsmitteln Das Licht auszuscheiben, und es in den eben beschrie benen Behalter zu sammeln. Ober sie konnen vielleicht 55

leicht aus der atmosphärischen Luft dieses Licht eben fo burch einen chemischen Proces ausscheiben, wie andere Thiere die Warme. Das Guffen Görtlinge, fo wie es Brugnatelli vereinfacht hat, konnte diefer Mennung sehr viel Wahrscheinlichkeit geben! Endlich zeigt noch Carradori, daß das Leuchten biefes Infenkts von feinem Leben unabhangig ift, und mehr von dem nothigen Grade ber Weichheit der phosphorescirenden Substanz abhüngt. Das Trocknen berfelben endigt das Leuchten, welches sich jedoch benm Erweichen der Masse in Wasser (aber nur nad einer bestimmten Zeit des Trothnens ivie= ber zeigt; ein Umftand, ben Reaumur, Beccarta und Spalanzani auch ben den Foladen und Medufen bemerkt haben. Taucht man sie abwechfelnd in laues und in kaltes Waffer: so leuchten sie in jenem lebhaft, in diesem erloschen sie, welches Carradori and tem Wohlbefinden im erstern und aus Uebelbefinden im lettern herleitet. Annalen ber Physik, rten Be 2tes Studt, 1799, S. 205 folg.

c. Kaplan Heinrich's neuerfundene Stusdier: Spar: und Nachtlampe.

Der Herr Kaplan Unton Seinrich zu Glat hat eine Studier- Spar- und Nachtlampe erfunden, die mancherlen Vorzüge vor der Glaserschen, Götzeschen und Argandschen haben soll. In einer 38 Seiten, oder 2 u. 1 halben Vogen starken Schrift unterm Titel: Beschreibung einer Studier- Spar- und
Vlacht:

Anton Seinrich, Kaplan zu Glaz, mit zwen Kupfertafeln, 8. Bresslau, Hirschberg, Lissa 1798, giebt ber Erfinder umständliche Nachricht und eine detaillirte Beschreibung aller auf den 2 Kupfern-abgebildeten Sheise.

#### 4) Bon ber Ralte.

Lowis'schen Versuche über die künstliche Kälte.

Die benben berühmten frangofischen Chemiker, Vauquelin und Jourcroy, haben ben der strengen Kalte in Paris die Lowin'schen Versuche über die Kunstliche Rafte wiederholt. Um Tage ber größten natürlichen Kalte mischten sie 8 Theile muriate de chaux mit 6 Theilen ungepreßtem Schnee. Diese Mischung brachte ploplich eine nicht zu berechnende Ralte hervor; 20 Pfund Quecksilber find vollkom= men gefroren; in Zeit von 30 Sekunden gefroren ber Weingeift, die Ether, und die bestillirten Weinessige. Die Fingerspipe in diese Mischung getaudit, verlor in Zeit von 4 Sefunden alle Em= pfindung. In einem Schmelstiegel von Platina, diese Mischung gesetzt, gefroren alle Substanzen, die darein gelegt murben, in 30 Sekunden, in Porcellain und in irbenen Schmelztigeln in 2 Minuten. Man kann diese kunftlich = erregte Ralte auf 40' schähen.

Sach, 1799, Februar, S. 197 bie Note.

#### 5) Bon der Eleftricitat.

s. Hr. von Arnim macht eine neue Theorie der elekerischen Erscheinungen bekannt.

herr von Arnim hat in ber Schrift: Berfuch einer Theorie der eleftrischen Erscheinungen, von Ludwig Achim von Arnim, mit i Kupf. Halle, 1799, die Grundlinien einer neuen Theorie ber elettrischen Erscheinungen mitgetheilt. Um bie Dieglichkeit der elektrischen und magnetischen Erscheinungen, der Wahlanziehung und Cohasson, und überhaupt aller Werschiebenheiten der Materie zu erklaren, halt er es für nothig, die Materie felbft, als verschieden au benken. Diese Berschiedenheiten aus einem Princip abzuleiten, hatte man bis jest noch nicht versucht. Bant stellt zwar in seiner Dy= namik die allgemeine Kraftlehre nach ihrem ganzen Umfange auf, man scheint aber die besondere, gleich= sam die angewandte Araftlebre übersehen zu haben, die doch Auskunft darüber giebt, wie jene Urfrafte, namlich die Repulsiv = und Attractiveraft ge= bacht werden muffen, um die mannigfaltigen Er= scheinungen der Natur hervorzubringen. herr von Arnim liefert also eine Theorie der Elektricität nach dem dynamischen Spstem, im Gegensatz des

ata:

atomistischen in der Naturlehre. Franklin nahm eine, und Symmer zwey besondere Materien ben Erklarung der elektrischen Erscheinungen an, hingegen herr von Arnim nimmt gar keine Materie, sondern blos die Repulsiv = und Attractivkraft an, burch welche erst Materie constituirt wird. elektrischen Erscheinungen halt er nicht für chemische Procese, welche Veranderungen in der Qualität der Materie hervorbringen mußten, sondern wo biese eintreten, sind sie zufällig. Rach dieser Theorie heißt ein Korper elektrifirt, wenn er im Wers haltniß feiner attractiven Kraft zu der attractiven Kraft eines andern entweder mehr ober weniger frene repulsive Kraft, als jener, gebunden hat. Ift ber Körper in einer solchen Lage, daß er mehr re pulsive Kraft als jener gebunden hat und gebunden erhalten kann: fo ift er positiv elektrisirt. Vollkom: men konnte man diese Lage nennen, wenn die den Körper umgebende materielle Substanz gar keine Anziehung auf die frene Repulsivkraft außerte; diefes miderspricht aber dem Begriffe der Materie, baber man damit zufrieden fenn muß, daß die Das terie verschieden ist, und daß man den zu elektrisis renden Körper mit Materien umgeben kann, deren Anziehung für frene Repulsivkraft geringer, als die Anziehung des Umgebenen ift. Ein Korper in je= ner Lage heißt isoliet. Regativ elektrisch ist ein Rorpet, der im Berhaltniß feiner anziehenden Kraft du bet eines andern weniger repulsive Kraft, als jet

ner, gebunden hat. Leiter find alle diejenigen Rotper, die der Anziehung kein hinderniß in den Weg legen, also selbst feine größere Attraction, Doch ohne Unterbrechung Attraction haben. Nichts keiter sind diejenigen Körper, welche größere, ober ungleichformige Attraction haben. Die Nichtleiter Dienen jum Ifoliren, Die Leiter jum Berbinden. Nach diesen vorausgeschickten Erklärungen sucht herr von Arnim aus der Kantischen allgemeinen Braftlebre, als der schon angenommenen und eine geführten Gesengebung, die Provinzialgesete, wie Die Elektricität ihrer bedarf, abzuleiten. Das erfte Diefer Gefene ift: Regativ elektrische Rorper gieben positiv elektrische an. Dieses Gesetz widerspricht alfo ber bisherigen Behauptung der Physiker, baß Die Angiehung zwischen ungleichnahmigen Gleftwicitaten gegenseitig sep, und sie soll auch mit dem Franklinischen Systeme unvereinbar seyn, weil Abe mesenheit der Materie (wie der negnative Zustand nach Franklin ist ) Anziehung fähig fenn konne. Das zwente Geset ift dieses: Die Anzichung des negativ - elektrischen ift eine unmittelbare Wirfung auf ihn durch den leeren Raum; sie vermehrt sich im umgekehrten Verhaltniffe ber Quadrate ber Ent= fernungen. Das britte Geset: Jede Beranderung der Lage eines Körpers ist eine Veränderung in der Menge seiner specifisch gebundenen positiven Kraft, fie ift folglich mit größern oder geringern eleftris schen Erscheinungen verbunden. Aus diesen Gesetzeit leitet

leitet nun Kerr von Arnim die vorzüglichsten elektrischen Erscheinungen ab, indem er annimmt, daß alle solche Erscheinungen entweder auf Anzichung, ober auf Uebergang der positiven Kraft beruhen; ben Uebergang theilt er wieder in den frenen und. in den aufgehaltenen ein. Die Mennung, das der luftleere Raum ein guter Leiter fen, verwirft hert von Arnim, und behauptet, daß blos die im lufte leeren Raume fich bilbenden Dampfe bie Leitung bewirken. Ben ber Wirkungsart der Kleistischen Flasche. betrachtet er die Körper als absolut negativ. Zur. Ladung einer folden Flasche ift es Bedingung, baß. die vielfach verstärkte Anziehung gegen die gelades, ne Flache die Anzichung zu der eigenen natürlichen gebundenen Glektricitat übertreffe. Ift die Flasche isoliet, so hort der Proces auf, denn keine von benben Flächen zieht mehr Elektricität an; ist sie aber mit andern Leiterniverbunden, so entfernt sich diese positive Kraft wegen der Karkern Anziehung der andern Körper, die der elektrisirten Fläche nicht so nahe liegen; die außere Flache bindet jene, und nun ziehr die innere so lange immer neue Elektricitat, an, bis die außere nicht mehr bindet; doch bindet sie nicht fo lange, bis die Anziehung der außern Flache Mull; wird, sondern sie hort schon bann auf, wenn die Anziehung der Luft und anderer Körper, die sie umgeben, ihre Unziehung übertrift. Der Rückstandin der Flasche, nach ihrer Entladung ift, ben gleicher Belegung, die Galite ber Kraft, welche die innere Flide

Kläche ohne Anziehung ber außern, durch fregen Uebergang erhalten wurde. Die eine Halfte bavon erhält die äußere Fläche, die andere Hälfte bleibt jurud, wird wiederum angezogen, und macht bas Uebergehende einer neuen Entladung. Dieß alles gilt, mit Umsetzungen der anziehenden und angezo= genen Flache u.f. w. auch von der negativen Ladung. Ben den Metallbelegungen und beren Anziehung fett herr von Urnim nicht voraus, daß die Elektricitat in ihnen ihren Gis habe, fondern er nimmt vielmehr an, daß das Glas bende Eigenschaften, die er ben Nichtleitern benlegt, vereinige; daß es die Elektricität stärker anziehe als Metall, daß aber me= gen bes verschiedenen Erkaltens seiner Maffe, die elektrische Kraft über seine ganze Oberstäche, nur durch eine vollkommene Belegung derfelben mit eis nem Leiter, verbreitet werden konne. Um eine Glektrisirmaschine zu erfinden, durfe man nur einen Adrper abwechselnd in zwen Lagen versetzen, in ei= ne, wo er viel Elektricität anziehen oder verlieren kann; und in noch eine, wo diese ihm von einem andern Körper entrissen und gesammelt wird. den gewöhnlichen Maschinen ist Glas dieser Körper, den man durch Umdrehung in diese benden Lagen versett; das Neibezeug ist, als Leiter, dazu geschickt, durch den Glaskörper eines Theils seiner Elektrici= tat beraubt zu werden; diese verläßt es hernach schnell, und geht in die das. Glas umgebende Luft über, de ren Elektricität das Glas jest anzieht, die ihm aber,

a scorole

wegen ihrer ungleichen Anziehung, nicht mitgetheilt wird; aber demohngenchtet ist seine Anziehung gesen die schon gebundene Elektricität so geschwächt, daß die Metallspihen des Conductors sie ihm nicht entreißen. Reibung ist hier gar nicht wirksam, im Gegentheil erhist sie das Glas und macht es leitend, sie darf aber wegen der Berührung des Kissens mit dem Glase, wodurch es anziehend gemacht wird, nicht dermieden werden. — Ob diese Theorie ben den Physikern mehr Benfall, als die Franklinische und Dualistische, sinden, und mithin Aenderungen in der Naturlehre bewirken werde, darüber fann erst die Zukunft entscheiden.

# b. Hr. D. Chsadni beobachtet an einer Kage entgengesetzte Elektricitäten.

Wenn sich an Thieren Elektricität zeigt, follte man vermuthen, daß diese wegen der Leitungsfähige keit der innern Theile des Körpers bald durch den ganzen Körper gleichförmig vertheilt werden müßte, und doch lehrt die Erfahrung, daß ben dem Zitterrochen, und, wiewohl in weit geringerm Grade, auch ben Kahen ( und vielleicht auch ben andern Thieren), an verschiedenen Theilen des Körpers entgegengesetzte Elektricitäten statt sinden. Vor mehrern Jahren, bemerkte Herr D. Chladni an einem Kater, wenn er durch Streichen mit trocknen Sanzen, besonders nach dem Liegen ben einem warmen den, besonders nach dem Liegen ben einem warmen Ofen an recht trocknen Wintertagen, elektrisch gesortscher in Wissensch. 4er

worden war, daß er entgegengesente Elektrichtaten zeigte, und ber Sauptsit ber einen an dem Ropfe,. der andern aber auf dem Rucken, etwa ein Paar Boll weit von dem Schwanze, entfernt mar. Es zeigte fich foldes vorzüglich, wenn sich dieses Thier auf einem mit haaren gepolsterten, und mit einem wol= Jenen Zeuge überzogenen Stuhle befand, wo es ziem= lich gut isolirt war. Wenn der Kopf, besonders wenn die Spipe der Rase ober eines Ohres mit bem Finger berührt ward, erschien ein fleiner elektrischer Funke; eben dieses erfolgte nachher ben ei= ner Berührung am hintern Theile bes Ruckens, und fo konnten immer abwechselnd aus dem Worberund hintertheile Funken gezogen werden, aber nie erschien ein Funke ben wiederholter Berührung def= felben Theile, bis ber eitgegengesette berührt morben war. Magazin für den neuesten Zustand der Maturkunde, von J. S. Voigt, rien Bde 38 St. Jena 1798, S. 79. 80.

c. Haun beobachtet am Zeolith bende Elektris

Herr Saup hat dem größen Nakionalinstitut der Künste und Wissenschaften in Paris eine von ihm gemachte Beobachtung mitgetheilt, daß der Zevlith, der zuerst von Cronstedt beschrieben wurde, wenn einzelne Arpstallen von ihm erhist werden, bende Elektricitäten, selbst noch einige Zelt nach dem Erskalten, zeigt. Er bemerkte aber, daß diese Eigensschaft nur dieser Art von Zeolith eigen sep. Er

hatte diese Sigenschaft vorher auch schon am krystale kisirten Zinkkalk und dem würslichten Boracitspath aus dem Lüneburger Kalkbergen gesunden. Diese dreif machen also mit dem Turmalin und Topas schon 5 Mineralien aus, an welchen man diese merkwürdige Sigenschaft entdeckt hat. Magazin sür dem ihrenesten zustand der Naturkunde, von I. S. Voigt, 1798, Iten Bos 2tes St. S. 79.

d. Hr. Bohnenberger beschreißt Elektricis tatsverdoppler von einer neuen Einrichtung.

In per Schrift : Beschreibung unterschredlie cher Elektricitätsverdoppler von einer neuen, Einrichtung, nebst einer Anzahl von Versuchen über verschiedene Gegenstände der Elektricitätes lehre won M. G. C. Bohnenberger, Pfarrer in Alth. mit K. Tubingen 1798, beschreibt Herr Bohs nenberger zuerft, die Einrichtung, welche er dem von Abraham Bennet in Paris erfundenen Elektricitätsverdoppler gegeben hat. Der Eleftricitäte= verdoppler des Bennet bestehet aus dren metallenen, auf einander gelegten Scheiben, davon die uns terste auf einen glasernen Juß geküttet ist. Die mittlere hat auf dem Rande einen Stiel mit einem glasernen Handgriff, uud die obere einen gleichen, der in dem Mittelpunkte ihrer Oberfläche senkrecht. befestiget ift. Die mittlere Scheibe ift auf ihren benden Flachen, die obere auf ihrer untern, und die untere Scheibe auf ihrer obern Fläche mit einem

32

Firnif

Firnis bunn überzogen. herr Bobnenberger suchts fich felbst einen Elektricitateverboppler zu verfertigen und machte fich daher bren Ringe von Pappendeckel, jeben 9 Linien hoch und's Zoll im Durchmeffer. In jeden dieser Ringe seimte er eine genau passende girkelrunde Scheibe von Pappe, und erhielt fo bren Schalen, jede mit Inbegriff ihres Vodens 9 Linieu In zwo dieser Schalen schnitt er auf ihrem Umfange ein rundes Loch, durch welches ein Rohrenftud von grunem Glas fest eingesteckt werden konnte. Auf den Boben ber Schalen feimte er aber zwen Pappenstucke, in welche eben foldse Locher, wie in die Schale, geschnitten waren, so, daß die gemeldete Gladrohre durch die Löcher hindurch, nach dem gegenüberstehenden Rande der Schale, hinein= geschoben werben konnte, und burch ben Mittel= punkt berfelben gieng. Die Glasrohrchen behieften außerhalb der Schalen noch eine Länge von 6 Boll. Hierauf schloß er bie Schalen mit einer zwenten Scheibe von Pappe, die er auf ihren Rand und auf die benden eingeleimten Pappenstucke ausseimte, und so erhielt er zwen hohle Scheiben, die er mit einem scharfen Messerchen auf den Rande herum wohl abrundete und sodann mit einem Bein wohl abglat= Dann überzog er bende mit Stanniol, ben er mittelst Buchbinder-Aleisters fo glatt und gleich, als möglich, aufzog. Die dritte Scheibe bereitete er eben fo zu, nur mit bem Unterschied, daß in dem Mittelpunkte einer ihrer benden Flachen ein rundes Loch

ausgeschnitten, nind in biefes Loch ein Robreben pon Dappe geleimt murde, um fie mit bemfelben an ei= ne Glaerebre anfteden au tonnen, bie er in einen bolternen Ruß fenfrecht gefüttet hatte. Diefe Cheiben brauchte er nicht mit Kirnis au übergieben, weil es Bennet blos in ber Abficht that, bag bas Metall ber Scheiben einander nicht unmittelbar berühre: bagegen legte Berr Bobnenberger auf ben Ranb ber unterffen Scheibe, in gleichen Abftanden von einanber, bren bunne, febr fleine Glasftudichen, auf welche er bie mittlere Scheibe febte; auf biefe leate er wieder bergleichen und feste auf fie bie obere Scheibe. Rachbem er bie untere Scheibe mit einer nur' einmal burch bie Sand gezogenen Bladribre berührt, und qualeich ben Ringer an ben Rand ber mittleren Scheibe gebracht batte : fo bob er biefe mit ber braufliegenden obern ab , und berührte bie Tentere mit bem Finger. Er fente benbe gugleich wieber auf, nahm bie obere ab und berührte mit berfelben bie untere, indem er gugleich ben Beinefinger ber anbern Sand an bie mittlere brachte, auf melde er bann bie obere wieber auffente. Rachbent er biefe Operation etma gehnmal wiederholt barte. fo feigten fich Runtchen, bie in ber Rolae immer frarfer und fichtbarer murben, bis enblid mit einem berfelben eine Erplofion erfolgte, Die fich burch ben farferen gaut verrieth, ber gwifchen ben benben uns teren Scheiben gebort murbe. Statt ber Glasftudden brachte er auch gange Scheiben von gemeinem, 33 grünem

grunem Fensterglase, welches sehr dunn ift, zwis schen die Scheiben des Verdopplers an, worauf ihm die Funkchen noch stärker und lebhafter zu senn schie= nen, als vorhin, denn sie wurden zuweilen einen guten halben Boll lang, und die Explosion konnte im gangen Zimmer beutlich gehört merden. herr Bohnenberger fand aber, daß diese Wirkung durch die Reibung der Glasscheiben ben ihren Auffegen und Abnehmen verursacht wurde, daher ihm die Bersuche, ben benenger Glasstucken gebraucht hatte immer zuverläßiger schienen. Aber auch diese murben ihm verbachtig. Denn wenn er auch die Scheiben bon aller Elektricität hefrent zu haben glaubte, und sie von einander abgesondert über Nacht in seuchter Luft stehen gelassen, vor dem Gebrauch aber nur einige Minuten lang zum marmen Ofen gestellt hatte, fo erfolgten boch, wenn die Operationen lange ge= nug fortgesett murben, zulett die Zeichen ber Werdoppelung und am Ende die Explosion. Diel me= niger kann man sich also auf bieses Instrument ver= laffen, wenn die gefirniften Scheiben mit ihren ganzen Glachen unmittelbar auf einander zu liegen kommen. Dieß bewog Herrn Bohnenberger das . Instrument so einzurichten, daß gar keine Reibung statt haben konnte. Er verfertigte aus einem sechs Linien dicken birnbaumenen Bret einen zirkelrun= ben Juß von einem Tuß im Durchmesser, in bessen Mittelpunkte er eine etwas ftarke maffive Glasfaule, und nahe am Rande, in drey gleichweiten Abstan=

den, dren Saulen von Holz, sede 7 Zoll hoch, senkrecht befestigte. An den letteren sind unter dem Fuße, der auf dren Kugelfüßen ruhet, an ihre Zap= ... fen Schraubengange geschnitten, um sie mit Schraub= muttern fest abziehen zu konnen. Das obere Ende dieser Saulen hat einen bunnen abgedrehten, dren Linien hohen Absatz, mit welchem sie in hölzerne Scheibchen gesteckt sind, deren Durchmesser der Breite · eines aus Pappe gemachten hohlen Ringes gleich ift, der einen Zoll breit, einen halben Zoll dick ist und eilf Zoll im Durchwesser, folglich neun Zoll im Lichthat. Un drey gleich weit von einander entfernten Stellen, find durch seine Dicke hin Locher eingeschnit= ten, durch melde Studien von einer grunen Glasrohre eingesteckt werden konnen. Zwey derselben werden so weit hineingesteckt, daß nichts davon, auf= fer dem Ring stehen bleibt, die dritte aber muß zween Zoll weit vorstehen, damit sie mit diesen her= porstehenden Theil in einen Handgriff von Holz ge= steckt werden kann. Die dren Scheiben von Pappe, welche der Ring einschließt, haben funf Joll im Durchmesser, und sind ganz nach der oben gegebe= nen Beschreibung gemacht, nur mit dem Unterschied, daß, statt der daselbst angegebenen zwen Pappendek= felsiuchden, hier beren bren in die Scheiben ein= geleimt sind, die ein gleichseitiges Drepeck formi=, ren. Ihr Zweck ist, nicht nur den Scheiben mehr Festigkeit zu geben, und das Einschlagen der Pap= pendeckel zu verhuten, sondern auch die Glasrohr=

den, die durch sie hingehen, desto besser zu befosti= gen, und in ihrer geraben Richtung zu erhalten. Vermittelst biefer Glasrohrchen wird die Pappen= bedelscheibe von dem Ringe getragen, mit welchem fie genau in gleicher Cbene liegen muß. Die untere Scheibe hat in dem Mittelpunkt ihrer untern Fläche ein zirkelrundes Loch, in welches ein bis an die obere Flache reichendes Rohr von Pappenbeckel geleimt ift, mit welchem sie an die Glasscheibe angesteckt und höher ober niedriger gestellt werden fann. Die obere Scheibe ift auch so eingerichtets daß sie genau paxallel gestellt, und ber mittleren mehr ober weni= ger nahe gebracht merden kann. Bu bem Ende murben die Glasrohren = Stude, mit welchen fie eben -To, wie die mittlere verfehen ift, vorne in Rohr=3 den von Hollunder, die ein dunnes Mark und fare Les Holz haben, und zu ihrer paffenden Weite vol-Tends ausgebohrt, und dann rund und glatt abgedreht wurden, bis auf die Halfte ihrer (der Rohr= den) Lange hineingesteckt. In die Mitte der an= dern Halfte bohrte er queer hindurch ein Schraubengewind, in welches ein Stellschraubchen zu ftehen An das dritte Glasrohrchen, welches zwen Fam. Boll weit über den Ring hinaus geht, steckte er einen hölzernen Handgriff an, der auch ein solches Stellschräubehen hat. Als er dieses Inftrument von Schribchen, die nur zwen Zoll Durchmesser haben, machte, ftedte er an die Glasrohrchen = Stude excentrisch gebohrte Scheibchen von Holz an, die ein feh!

fehr einfaches Mittel sind, die Scheiben einander parallel, und zugleich mehr oder weniger nahe zu fiellen. Auf bem Rande ber unteren Flache bet unteren Scheibe ift ein holzernes Zapfchen mit eieinem halbkugelformigen Ropf eingeleimt, in weldies ein Drath eingeschraubt ist. Der Kopf dicfes Zapfchens ift fo, wie alle bren Scheiben mit Stant miol überzogen, und der Drath der etwa dritthats Boll tief unter der Scheibe in einen rechten Winkel gebogen ift, kommt auf der linken Geite des Gefiells hervor und trügt an seinem Ende ein hölzernes mit Stanmol überzogenes Rügelchen, von weldem ein Blentoth ungefahr einen Boll weit vollt Rande des Fußes fallen wurde. Wenn man mit dem Inftrumente operiren will, fo muffen die Scheiben so gestellt seint, daß man den einen Handariff mit der rechten, und den andern mit der linken Hand bequem anfaffen fann. - Diese hier gelieferte Probe wird hinlanglich senn, die Liebhaber der Naturschre auf bie intereffante Schrift des Berren Bobnenberger's aufmerksam zu machen. Die Absicht dieses Almanache verstättet blos noch eine fummarische Anzeige der von Heren Bohnenberger an dem Elektricitätsverdoppler angebrachten Ver-Vesserungen. Das zwente Instrument, das Herr Bohnenberger verbessert hat, ist der Richolson's sche Elektricitäteverdoppler, der in Gren's Journal der Physik, 1790, 4tes Heft, befchrieben wird, wo fich S. 61 folg. ein Auszug aus ber zien Abtheilung

reg

des 78ten Bandes der philosoph. Transact, der königl. Gesell. in London, für das Jahr 1788, mit der Aufschrift befindet: Beschreibung eines neuen elektrischen Instruments, welches ohne friftion, oder ohne lettende Derbindung mit der Erde, den doppelten Zustand der Elektricität hervorbringt, inceinem Schreiben des Ferrn William Vicholson dem Seren J. Banks mirges. theilt. Herr Bobnenberger hat dieses Instrument, da ihm-die Anordyung der Theile nicht gefiel, ans ders zusammengesetzt und fiel auf einem Gedanken, der ihm den Vortheil verschaffte, die Ape, statt sie aus Glas und Holz susammenzuschen ganz pon Spla machen su können. Mach seiner Anordnung. ist auch das Instrument leichter zu machen, und die Augel braucht nicht auf ber einen Seite schwerer ju fenn, als auf der andern, weil er nur eine Scheibe unbeweglich und swo beweglich macht, die einander felbst im Gleichgewicht halten, ohne mas das Gewicht der Kuthe beträgt, wenn sie in die horizontale Stellung fommt, das aber so unbeträchtlich ist, daß es in: Umbrehen, wenn nur die Are recht fatt lauft, welches ohnehin senn muß, gar nicht bemerkt wird Dann beschreib Herr Bohnenberger noch eine ans dere Zusammensetzung, die auch eine Nachahmung der Nicholsonschen ist; ferner eine andere Zusam= mensenung bed Bennetichen Eleftricitäteverdopplere, welche unter allen die einfachste zu senn scheint, weit weniger Arbeit als die vorigen erfordert, und zugleich

verstattet, das Instrument so klein zu machen, als man nur will. Sobald er die guteWirkung dieses letten Instruments gesehen hatte, entschloß er sich, auch das Aicholsonsche nach einer ühnlichen Anord-nung seiner Theile zu versertigen und der Erfolg entsprach seiner Erwartung.

# 6) Vom Dunftereis und Meteoren.

Annah mankak atti a<del>r 19 dan bodast</del> and s

a. Hr. Conrektor Schindler zeigt den Eins fluß des Kriegs auf die Atmosphäre, Witter rung und Fruchtbarkeit der Erde.

In der kleinen Schrift: Altwortemen über den Einfluß des Ariegs auf die Atmosphare, Wies terung und fruchtbarkeit der Erde; eine Einlas dungsschrift von 3. G. Schindler, Conrektor an den vereinigten Königl. und Stadtschulen zu Liegnit, Liegnit, 4, 1798, handelt fr. Conr. Schinde ler eine Materie ab, über die noch nicht viel geschrieben worden ift, und an deren Aufklarung doch dem Naturforscher, und dem Landwirthe viel geles gen fenn muß. Der Verfaffer nimmt an, daß ein Cubitfuß Pulver ben seiner Explosion eine Druck: kraft äußert, welche dem Gewicht von 29 Millionen Pfund gleich ist. Dieß muß nothwendig die Folz gen haben, daß dadurch in der Elasticitüt der Luft eine große Veränderung hervorgebracht, die ganze Luftmasse in einem großen Umkreise gewaltsam zer= riffen

riffen wird, daß Luftwogen in demselben entstehen, Die sich in der Hohe fortwalzen, und alle barinn befindliche Dunste erschüttern. Hieraus schleißt det Werf. daß das Abfeuern des Feuergewehrs, besonders des groben Geschüpes ben Batallien, Belagerungen und Revuen, einen Einfluß auf die Atmosphare, auf ben Stand ber Rebel und Gewitter außern muffe. Er führt Benspiele aus bem siebenjährigen Kriege an, wo Gewitter und Nebel durch den Kanonendonner vertrieben worden sind, und versichert, daß er, auf seinen Reisen in Tyrol, mehrere Orte ge= funden habe, wo man die Gewitter, nach feinem Ausbrucke, todtzuschießen pflegte. Der Verfasser fand Bell seinen Beobachtungen, daß ben dem Exerciren des Regiments Wartensleben zu Liegnin, die in der Nahe Vefindlichen Wolken durch das Schlessen zertheilt wurden, daß ferner das Saufeln des Windes, die Bewegung der Baumblatter, und der aufgehungten Teichten Febern, balb stärker, bald schwächer war, je nachdem Bataillon-oder Compagnieweise gefeuert murbe; das Barometer stieg und siet ben jeder Explosion um eine Linie, und ein Gefaß mit Baffer wurde in einer Entfernung von 500 Schritten erschüttert. Man hat Benspiele, daß starke Kano= naden in dem vorigen und jezigem Krige, über 10 Meisen weit gehöret worden sind. Auch in bas Innere der Erde, ja selbst bis auf den Abgrund des Meeres, bringt der Kanonendonner, wodurch Walls fische und Heringe oft so Meilen weit verjagt worden sind. Hier erklärt sich nun der Verfasser über die jetzige sonderbare Witterung in Schlessen überschaupt, und dann insbesondere über die Witterung, des Jahres 1797, vor und nach der Revue den Lissa, und zeigt, daß das verschossene Pulver eine wirksame Ursache der Fruchtbarkeit in Gärten und Feldern werden könne. Im siebenjährigen Kriege sollen über 100 Millionen Pfund Pulver in Europa, und genöß eben so viel in dem Kriege mit Frankerich verschossen worden seyn.

b. Benzenberg und Brandes machen Vers suche, die Bahnen und Entfernungen der Sternschnuppen zu bestimmen.

Nachdem sich die Herren I. fr. Benzenberg und Brandes vergeblich bemüht hatten, über diese Gegenstände etwas Befriedigendes in Büchern zu sinden: so beschlossen sie, selbst Bevbachtungen darüber anzustellen. Sie ließen sich die nöthigen Infirumente dazu versertigen und bestimmten eine Standlinie von 47040 Fuß, deren Endpunkte auf Clausberg und auf die Basaltberge der Drandseld sielen. An dieser Linie machten sie am 11ten Sept, 1798 die ersten Beobachtungen, und waren gleich so glücklich; correspondirende zu erhalten. Sie kanden Resultate, die sie in Erstaunen sesten; aber semehrsie diese Phanomene beobachteren, desto räthe selhaster wurden sie ihnen, und desso weniger Mdglichkeit sahen sie zu einer Phegrie. So viel scheint ihnen

ihnen ausgemacht, daß biefe Meteoren entweber aus einer ganz eigenen Materie bestehen, die mit hier unten gar nicht haben, oder aus einer, die wir zwar besigen, die aber durch Umstånde, die vollia die Antagonisten von denen sind, die hier unten auf fie wirken, - so modificirt wird, daß wir sie in die= . fer Form nicht wieder erkennen. Man bedenke nur wie Thermometer und Barometer auf einer Hohe von 34 Meilen, - benn unter den bestimmten Stern= schnuppen waren einige so weit von der Erde ents fernt — stehen wurden! Woher sonst alle die Sons berbarkeiten, die man an ihnen bemerkt? — Die große leuchtende Rugel — klein ist sie auf keinen Fall, sonst konnte man fie nicht 34 Meilen weit se= hen! — der leere Raum, der oft zwischen der Ku= gel und dem Schweife ift, - bas Stehenbleiben des Schweifes, und dann seine Theilung der Lange nach, ehe er verschwindet; — das sonderbare Krums men in einen Haken, daß man oft an der Schnuppe und am Schweife bemerkt; — eine Krummung, die vielleicht oft nichrere Meilen beträgt und die immer gegen das Centrum der Bahn gekehrt ift. Dann das Durchlaufen eines Wegs von & bis 9 Meilen in Zeit von 1 oder 2 Secunden : Wenn eine Theo: rie hierüber möglich ist: so wird sie es, nach dem Urtheile jener Beobachter nicht eher, als bis man 1000 vollständige Beobachtungen gemacht haben wird, und das durch alle Gradationen hindurch, sowohl von den Sternschnuppen, die 2 Meilen, als auch

von denen, die 34 Meilen entsernt sind, — sowohl von denen, deren Bahnen nach der Erde zu gehen, als von denen, die in die Hohe steigen, wie eine Rakete. Magazin sür den neuesten Justand der Viarurkunde, von Voigk, ten Bds 3tes St. S. 147.

# III. Chemie.

Uus der lettverstossenen Jahresfrist sind von demischen Gegenständen folgende als neue Fortschritte in dieser Wissenschaft zu bemerken:

Alaproth entdecket, und mit diesem Ramen belegt.

Unter den verschiedenen siebenbürgischen Golderze erzen, welche unter dem Namen Weiß Bolderze bekannt sind, hat besonders dasjenige, so Aurum paradoxum, oder Metallum probl maticum, benanstt worden, und in der Grube Mariahilf im Jaczebaner Gebirge ben Zalathea bricht, längst die Aufmerkssämkeit der Metallurgen erregt. Schon 1782 wurde es von dem Kais. Gouvernialrath v. Müller in Unstersuchung genommen, und veranlaßte denselben, ein neues Metall darinn zu vermuthen. Er überließ aber die Entscheidung der nachfolgenden Zeit. Auch Toes dere Bergmann, dem er solches zur Untersuchung über

übersandt hatte, konnte darüber kein bestimmtes. Urtheil fällen.

Endlich aber ist es vor kurzem Hrn. Professor Blapvorth geglücket, den Hauptbestandtheil dieses Erzes für ein neues, bisher noch unvekanntes Mestall zu bestimmen und darzustellen.

Die Hauptcharaktere bieses Metalles sinb:

1) Die Farhe desselben ist zinnweiß, ind Blengrau sich neigend. Es hat starken Metallglanz, ist geradblättrig im Bruch, mit starkspiegelnden Bruchslächen, sehr sprode, leicht zerreiblich, und erhält benm ruhigen Erkalten eine krystallinische Oberstäche.

2) Es besitzt unter allen bekannten Metallen

bas geringste eigenthumliche Gewicht 6,115.

- 3) Es gehört zu den leichtflüßigen Metallen, die noch vor dem Glühen in Fluß geräthen. Es fließt etwas später als Blen, aber früher als Spießsglanzmetall.
- 4) Auf der Kohle vor dem Löthrohre entzündet es sich mit lichtblauer am Rande grünlichter Flam= me, und verdampft gänzlich mit grauweißem Rauch, der einen mäßigen, aber unangenehmen rettigähn= lichen Geruch besitzt.
  - -5) Wom Quedfilber wird es fehr leicht perquidt.
- 6) Mit Schwefel bildet es eine blenfarbene frahlige Vererzung.
- 7) Mit Salpetersaure entsteht eine klare farbentose Auftösung, die durch Wasser nicht getrübt wird.

8) Von

8) Nom Golbscheidemaffer wird es ebenfalls Flar aufgelößt, aber durch Verdunnung mit einer reichlichen Menge Wasser als weißes Pulver daraus gefällt, das in bloker Salsfäure auflößbar ift.

9) Von hundert Theilen konzentrirter Ditriol= faure mird es in faltem Baffer mit einer ichonen

gesättigten farmoifinrothen Sarbe aufgeloßt.

10) Die mit drey Theilen Wasser verdunnte Witriolfaure, mit einem geringen Zusatze von Galpeterfaure, logt es reichlicher, aber ohne Farbe, auf.

- 11). Aus den Auflösungen wird es durch die al= kalischen Salze mit weißer Farbe niedergeschlagen, burch deren Uebersetzung aber von der kohlensauren, zum Thoil, von den kaustischen aber ganglich wie= ber aufgelößt.
- 12) Die Auflösungen in Gauren erleiden durch das reine neutralisirte Blutlaugenfalz durchaus keine Fillung. Eine merkwurdige Ausnahme von der Regel!
- 13) Die geschwefelten Alkalien schlagen es, nach dem Zustande seiner mehrern oder mindeun Verkalkung, dunkelbraun, oder schwärzlich, nieder.

14) Gallapfeltinktur verursacht einen flockigten

isabellgelben Niederschlag.

15) Zink und Eisen schlagen es aus den Gau= ren metallisch nieder; zwar in Gestalt schwärzlicher Flocken, die aber durch Reiben Metallglanz erhal= sen, auch auf der Kohle sogleich zu Metallkügelchen zusammenlaufen, aber mit weißem Dampfe und farbigter Flamme verbrennen.

fortschr. in Wissensch., 4v

16) Die Niederschläge, sowohl aus Säuren durch Alkalien, als aus Alkalien durch Säuren, werden auf der Kohle mit einer der Verpusfung ähnlichen Heftigkeit reduzirt, verbrennen aber dann ebenfalls mit den angeführten Erscheinungen.

17) Wird hingegen ein solcher Metalkalk in einer kleinen Glasretorte erhitzt, so schmelzt et, und erhält nach dem Erkalten eine strohgelbe Farbe

und strahligtes Gefüge.

In tausend Theisen bes um das Jahr 1780 ge= brochenen derbern Abanderungen dieses Erzes, be= trug der metallische Gehalt, nach Abzug der Bergart:

> Tellurmetall = 925 ½ Theise. Eisen = 72 — Sold = 2½ —

Eine andere, am edkern Gehalte reichere, auch im Aeußern sehr ausgezeichnete Abanderung dieser Weiß Golderze, das sogenannte Schristigold, oder Charaktergold, Aurum graghicum, von der Grube Vranciscus zu Offenbarya, enthielt in 100 Theilen:

Tellurmetall = 60 Theile.
Gold = 30 —
Silber = 10 —

Das Gelberg, oder gelbliches Golders, pott Nagyag enthielt:

100

Tellur=

Lellurmerall ar Theile. Only Spots 127 Land In the state of the stat B[ep . 10 3 The Cifer of Tay to the Party Party

Debft einer Cour Schwefet.

Das Blattererg, ober blatteriges Graugolo. ers bon Napaga enthielt:

so Theife. Blep Tellurmetall , 33

Bolb.

7 1 Schwefel .

Gilber u. Rupfer t ...

G. Chem. Annalen, 1798, ther Bunb, G. 91- 104

2) Rod ein nenes Metall, von Bauque tin entbectet, und (Chrome) Chrof mium benennet.

In bem ruthen fibirifden Blenenge entbedte Sere Vauguelin , burdy feine funafteir bamit angeffellen Berfuche, bag bie barinn befinbliche far-Benbe Gubftang aus einem befonbern Metalle befelle . bas fich burth feine Gigenschaften von allen Befgen unterfcheibe. Infinglich entbedte er es daring ale einen fauren Metallfall, ber fich in 1100 Baffer

Wasser ausibste, mit Laugensalzen verband, die Rohlensaure austrieb, und die Ausschungen der Metalle in Sauren mit besondern Erscheinungen zersetzte, erschien unter gewissen Umständen als eine rubinrothe Saure, die durch Licht, Warmestoss und metallische Substanzen eine grüne Farbe anznahm, und überhaupt allen Verbindungen, die sie eingieng, mehr oder weniger, von einer besondern Farbe verschaffte. So wird das salpetersaure Queck-filber damit zinnoberroth, das Vley orangegelb, das salpetersaure Kupfer kastanienroth, die Ausschlüssen blausauren Verbindungen grün niedergeschlagen.

Durch die Reduktion murde aus diesem sauren Kalke ein weißes Metall erhalten, das fich etwas ins Graue zog, fehr zerbrechlich und feuerfest mar, und eine nadelförmige Arpstallgestalt annahm. der Hiße des Lothrohrs überzieht es sich mit einer pfirsichbluthfarbenen Rinde, welche in der Kalte grun wird. In eben der Hipe mit Borar behan= delt, löset es sich nicht davon auf; aber ein Theil davon verkalkt sich, und dieser wird dann davon aufgeloßt, und giebt ihm eine fehr schone grune Farbe. Die Sauren haben wenige Wirkung barauf. ausgenommen die Salpetersture, welche, wenn 20 Theife derfelben von einem Theile des Metalls bis zur Trockne abgezogen werden, und biefe Behand= lung 5 bis smal wiederholt wird, dasselbe Metall. zu einem orangengelben Pulver verändern.

Eben

Fand O. auch, als den fürbenden Bestandtheil, im Smaragde und Rubinspinell, ingleichen im grünen Blenspare; und Herr Prof. Lewing fand auch schon denselben in einem Eisensteine vom nördlichen Theile des uratischen Gebirges als Bestandtheil.

Pas Borzüglichste von diesem neuen Gegenstande, die Schauptung besselben als ein ganz neues Metalt, ist auch bereits durch verschiedene vorläussige Untersuchungen vom Herrn Prof. Klapvoth bestätiget worden. Und demnach wäre also dadurch die Anzahl der bis auf den heutigen Tag befannt gewordenen Metasse bis auf 21 erhöhet worden. Chem Annalen, 1798, 1ter Band, S. 80. 162.

3) Neue Zerlegung des Aquamarins oder Bes ril's, und Entdeckung einer neuen Erde in diesem Steine, von Vauquelin.

Daß man in der Bestimmung der Bestandtheile der hisher untersuchten mineralischen Körper, wesnigstens eines großen Theils derselben, noch etwas mistrauisch senn muß, ob deren Untersuchung gleich von den geschicktesten Chemikern angestellet worden, indem baben bald gewisse Bestandtheile verkannt, bald ganz übersehen worden senn können, das ist schon durch mehrmahlige Erfahrung beobachtet wer-

den,

den, und wird auch noch überdies durch nachfolgende Källe bewiesen.

Schon vor verschiedenen Jahren hatte Sr. Binde beim eine Zerlegung des Berils angestellet, und als Bestandtheile besselben angegeben: 64 Theile Ricfelerbe, 27 Theile Alaunerde, 8 Theile Kalkerde und 2 Theile Eisenerde. Nachdem aber neuerlich der B. Pauquelin veranlasset worden , eine genaue Untersuchung der Grundmischung desselben anzustel= den: fo fielen bie Bestandtheile gang anders aus; und, was daben am vorzüglichsten merkwürdig war, er fand zugleich unter solchen eine ganz neue bis= her unbekannt gemesene Erde, die er besmegen Be: xilerde, oder, nach einer gewissen Eigenschaft derfelben, Clucine benannte. Das Verhaltnif ber Bestandtheile in hundert. Theilen Beril mar folgendes: 69 Theile Rieselevde, 16 Th. Berilerde, 13 Th. Maunerde, x Th. Eisenerde und 1 u. 1 halber Th. Ralferbe. Chem. Unnalen, 1798, 2ter 3b. G. 422 ff. Es wurde darauf auch noch die

#### 4) Reue Unalpse bes Smaragds von Peru von Vau quelin angestellt.

Nach Alaproths, eines der genaucsten unseker neuern chemischen Zerleger, Untersuchung soll der Smaragd von Peru aus 66,25 Kiesel-31,25 Maun: und 0,50 Eisenerde hestehen. Dagegen lies Ferte O. neueste Untersuchung nicht allein ein anderes Wengeverhältniß, sondern zeiste auch in der Zahl und und Ratur ber Difdungetheile eine mefentliche Bericbiebenheit. Letterer fand nicht nur bren Gubfangen barinn , bie von B. nicht bemerft worben, fonbern auch barumer eben bie im Berif entbedte neue Erbe. In hunbert Theiten biefes Smaraabs fand er 64, 60 Riefelerbe , 14,00 Mlaunerbe, 13,00 Beriferbe, 2,56 Rafferbe, 3,50 Chromiumfalf und 2,00 Reuchtigfeit. G. Chem, Unnalen, 1798, 2ter 288, 3, 406 - 11, with wanted will suit but I's

Don ber angeführten neuen Berilerbe find von D. folgende allgemeinere Gigenschaften angegeben morben, Gie ift 1) meiß, 2) unichmadhaft, 3) im Baffer unauflöflich, 4) an ber Bunge ffebend, () unfdmelsbar für fich felbit, 6) in fauftifden feften Laugenfalze audbflich, 7) in fauftifchen 2m: moniat imauflößlich , 8) in fohlenfauren Ummonial aber aufibgbar, 9) aufibgild in faft allen bisher erpruften Cauren , bie Rohlen : und Phofphorfaure ausgenommen , 10) fcmelsbar mit Borar ju einem burchfichtigen Glafe, ir) abforbire etwa bie Salfte ihres Gewichts an Roblenfaure, 12) und gerfent Die fauren Maunerbenauftofungen. Die effarafte: riftifden Gigenfchaften find : 1) Budereit bier und ichmad jufammengiebenber Gefdimad ihrer Mufib. fungen in Cluren, 2) große Auflöglichfeir in überfchiffiger Schwefelfaure, 3) ihr Bermbgen, bie fauren Alaunerbenauftofungen gu gerfeten. 4) ibre Auflogbarteit in tohtenfauren Ammoniat, s, ibre vollfommene Nieberichlagung aus Gauren burch. faufti: 8 4

## 152 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

kaustischen Ammoniak, und 6) ihre, zwischen Talk: und Alaunerde stehende Verwandtschaft: zu den Säuren.

Durch sie ist nun die Jahl der einfachen Erden auf achte gestiegen Chem. Annalen, 1798, 2ter Bb. G. 422—40.

s) Daß die Grundlage der Stickluft Wasser sey, behauptet vom Hrn. Prof. Wurzer in Bonn.

Bur Vermeidung der bisherigen Ginwurfe, mel= che man gegen die vorher befannten Veranstaltun= gen gemacht hatte, wodurch das Wasser in Stickluft verwandelt worden, erfand herr Prof. Wurs. zer folgende besondere Methode zu dieser Untersuchung: Er nahm zwen hessische Tiegel von ver= schiedner Große, stellte den kleinern umgekehrt auf deit größern und verküttete sie zusammen. In dent. kleinern wurden oben zwen Locher an entgegengesetz= ten Seiten gemacht, eines hoher als das andere. In dem obern murde eine kupferne Rohre befesti= get, die Jum pnevmatischen Apparat führte, in dem niedrigern aber eine kupferne Rohre geküttet, wo= durch, vermittelst eines besondern Apparats, nach, Willtühr Wasser tropfenweise in den Tiegel ge= bracht werden konnte. Der untere Tiegel murde suvor größtentheils mit Aupferspänen angefüllt. Nach, dieser

nen Tiegel in einen gutzichenden Bindofen gebracht. Nachdem der untere Tiegel weißglühend worden, leiß er Wasser tropfenweise in den Tiegel fallen und erhielt davon im angefügten Luftapparat eine Luft, worinn brennende Körper verlischten, wodurch das Kalkwasser getrübt, und die Salpeterlust gelb gez färbt wurde.

darauf einen solchen Apparat von Kupfer, und end= lich auch einen vom reinsten Silver verfertigen, machte damit allerhand Veränderungen, und erhielt dennoch in allen Fällen eine Lust, die größtentheils aus Stickgas bestund, wodurch Kalkwasser getrübt, und wovon im Eudiometer 100 Theile mit eben sopiel Salpeterlust vermischt, eine Verminderung von 0, 19 bewirkt wurde.

Hierdurch hielt er sich für überzeugt, daß die Basis der erhaltenen Luft Wasser sen, das durch den Wärmestoff (vielleicht auch mit dem Lichtstoff zugleich) in diese Luftart verändert werde. v. Crells demische Annalen, 1798, 1ter Band, S. 179—83.

273—6, woben auch eine Abbildung des erforders lichen Apparats besindlich ist.

### 354 Erfter Abidmitt. Wiffenfchaften.

### 6) 3m grabifchen Gummi bewies den adfringte renden Beffandtheil fr. Carl Juch

Diefer Beffandtheil mar bisher im arabifchen Gunmi nicht bekannt, wurde aber gelegentlich ber Bernifchung einer fleinen Dofis falpererfauren Dueckflibers mit einer ftarfen Menge biefes Gummt entibedt, und auf folgenbe Beife noch ficherer beniefen;

herr Jud übergoß amen Quentgen gepulverbes Gunimi mit zwen Loth Bitriolnaphtha, fellte es jum Mudgieben in gelinde Barme, gog bann bie abgeflarte Maphtha bavon ab, und jog folde in einer fleinen Retorte bis auf ein gurudbleibenbes Quentgen über. Mis er baranf mit biefem Ueberrefte etliche Tropfen Galgfaure vermifchte, und ales bann etliche Eropfen in Paffer aufgetoften Gifens bitriol gufette, fo erhielt bie gange Blufigfeit eine dintensichmarte Farbe. S. Tromsdorffs Journal ber Dharmagie, ster 3. G. 150 ff. Ingwifchen mare es erft noch ju unterfuchen, ob fich biefe Ericheinung auch ben bem allerreinften meifeften Gummi außere. bber ob fie nicht vielmehr ber aufälligen Gegenware eines geringen abftringirenden Beftanbtheite bes aur Unterfuchung angewandten Gummi jugefdrieben merben muffe.

<sup>7)</sup> Befondere Bereitungsart der fogenannten Blanfaure.

Rachdem Vauquefen in Granfreich eine befon-

deve Methode angegeben hatte, die sogenannte Blaufaure aus Kohlen und Salmiaf durch Destillation zu bereiten, und dieser Erfolg vom Hrn. Buchholz abgeleugnet worden war (Reichs Anz. 1798 St. 117); fo versicherte bagegen herr Scharder in Bet In nach seinen wiederholten Erfahrungen die Rich tigkeit ber Wauquelinischen Behauptung - baß 4 Theile Salmiak, 2 Theile Blenglatte und 1 Theil Rohlenpulver in einer Gladretorte bem fregen Feuer ausgesetzt, und barinn bis zum Schmelzen der Re torte erhalten, dem vorgeschlagenen Wasser die Etgenschaft perursacht hatten, daß durch dasselbe bie falzsaure Eisenauflösung blau niedergeschlagen worden. (s. Tromsborffs Journal der Pharmazie, VI. Bb, 1. St. S. 274). Hierdurch murbe Sr. Buch bolz veranlasset, diese Untersuchung nochmahls anzustellen, daben sich gefunden hat, daß allerdings Dauquelins Behauptung richtig sen und er selbst dare inn gefehlet habe, daß das Feuer nicht im gehörigen Grade regieret worden, und daß schnell vermehrte parke Site die haupthedingung jum Gelingen bes Erfolge ausmache. Reichsanzeiger 1798, St. 274.

2) Entscheidung über die bestrittene Beham ptung des leuchtens des Phosphors in Stickluft.

Nachdem über die Behauptung bes herrn Prof. Böttlings, daß ber Phosphor am porzüglichsten in

## 156 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

dem sogenannten Stickgas ben maßiger Temperatur leuchte, ben vielen Chemifern große Sensation ent= fanden war, und ber ihren beswegen angestelten Wersuchen fein Leuchten bemerkt worden, mithin Dieser Bevbachtung von vielen Orten her wider= sprochen murde, so suchte herr Pr. Göttling burch Wiederholung seiner eigenen sowohl, als auch der von feinen Gegnern angeführten widersprechenden Ver= fuche, ingleichen durch besondere neuveranstaltete, die Grunde des Widerspruche zu erforschen, und sich zu rechtfertigen. Er hat es hierdurch hochst mahr= scheinlich gemacht, daß das Werfahren seiner Geg= ner in dem Stude nicht zweckmäßig gewesen fen, und daben auf die Eigenschaft des Stickgas feine Rucksicht genommen worden, daß unter gewissen Umstånden diese Luft durch Aufnahme einer Por= tion vom Phosphor verunreiniget und dadurch un= fahig gemacht werde, den Phosphor in sich leuchten zu laffen.

Hierdurch hat G. nicht allein die bestrittene Behauptung, daß der Phosphor in reinem Stickgas Leuchtet, bestätigt, sondern auch noch überdies die merkwürdige Entdeckung gemacht, daß die Lebensluft durch den Phosphor zur Stickluft verändert werden könne. S. J. F. A. Göttlings Beytrag zur Berichtigung der antiphlogist. Chemie, 2tes St. Weimar 1798.

## 9) Bleyfreye Topferglasur.

Da noch immer eine blenfrene Glasur, bie für gemeine Topfermaare anwendbar fen, fehr gewun= schet wird, und bisher in dieser Absicht schon viele Versuche angestellet worden sind; so verdienen wenigstens nachfolgende Vorschriften zur nähern Prüfung hier angezeigt zu werden. Es will nemlich Hr. Pr. Suchf an folgenden Zusammensetzungen eine blenfrene Glasur erfunden haben: Klar gestoßene Feuersteine und klar gestoßenes Glas, von jedem 2 Loth, weißen Pfeiffenthon I Loth, Borax 3 Loth und Kochsalz 2 Quentgen, soll nach einer viertels stündigen Schmelzung, gemahlen und aufgetragen, bey einem Brande von 17 bis 18 Stunden, nach Wunsch ausgefallen seyn. Ferner hat derselbe auch von einer Vermischung aus gepulverten Feuerstein und Glas, Potasche und Salpeter, von jedem 2 Loth, Pfeiffenthon und Kochsalz, von jeden 1. Loth, eine gelbe, ebene und gleiche Glasur erhalten, die auf ungebrannte thonerne Gefaße zweckwäßig angewenbet worden senn foll. Reiche = Angeiger von 1798, N. 276. S. 3199.

# 10) Bleichung des Schellacks.

Ungeachtet die im vorlgen Jahrgange dieser Fortschritte S. 135 angeführte Bleichung des Schellacks im Almanach für Scheidelünstbar auf das Jahr

1798,

## Erster Abschwitt. Wissenschaften.

1798, S. 21. einem Andern nicht gelungen war: for ist solche dennoch durch wiederholte Versuche Derrn Carl Juch vollkommen gelungen, und mithin dieser Erfolg nunmehr bestätiget worden. Die hauptsächliche Vedingung diesen Endzweck zu erlanzen ist, daß das Lack vollkommen zart gepulvert senn musse, weil außerdem, seiner Härte wegen, das Bleichwasser auf dessen inneres Farbewesen nicht wirken kann. S. Tromsborsso Journal der Pharkmazie, vi. B. S. 69—73.

11) Eine Destillations: Ansfatt, wodurch man zu gleicher Zeit Branndwein und Alkohol erhalten kann.

Diesen Endsweck glaubt Beugnatelli durch solgende Werbesserung der gewöhnlichen Helme ersteichet zu haben: Er ließ in der obern Fläche des Helms der kupsernen Blase noch einen kleinern Helm aussen, der auch seinen besondern Helmkühler hatz wodurch die Dünste sehr leicht perdichtet werden können. Der untere größere Helm muß einen bessondern Helmkühler haben, worinn eigentlich der wässerigte Weingeist verdichtet wird. Der Alkohol aber steigt wegen seiner stärkern Flüchtigkeit aus dem untern Helm in den obern, wird darinn durch dessen Selmkühler verdichtet, und in eine besondere Vorslage geleitet. S. Chemische Annalen 1798, 2ter Bb. S. 267 — 70.

## Mf. Chemie. IV. V. Anatomie 25. 159

12) Frang Rigby Brodbelt entbeckt in der Schwimmblase eines Schwerdssches Lebenslust.

Franz Rigby Brodbelt sieng auf seiner Reise nach Jamaika einen sehr großen Schwardssich; er sammelte sogleich alles aus seiner Schwimmblase; denn sie schien in unzählige Zellen getheilt, welche keine Gemeinschaft unter einander hatten; er erhselt eine ganze Quartierstasche voll von dieser Luft, und erstaunte sehr, als er fand, daß sie Lebensluft wur; ein Licht brannte heller darinn, ein ausgeblasenes Stücken Holz brannte wieder darinn an; sie war so gut, daß der gewöhnliche Versuch mit einem Stück Stahldrath, der heiß darein gebracht wurde, wohl von statten gieng, und dieses ben dem Schmelz zen ein sehr helles Licht von sich warf. Annals ak Medecine by Drs. Duncast. For 1796. S. 393.

# IV. V. Anatomie und Physiologie.

Diese benden Fächer haben in dem verflossenen Jahre, durch den Fleiß einiger Naturforscher viel Zuwachs erhalten, und wir liefern hier, den Grentzen dieser Blätter gemäß, das, was uns am wichzigsten zu senn dünket. Sloße Vermuthungen und

## 160 Erster Abschuitt. Wissenschaften

leere Supothesen liegen nicht in unserm Plane, das hero dieselben auch immer so viel als nur möglich von uns keiner Aufnahme gewürdigt werden.

v) Buzzi macht uns mit der Organisation der Augen und Saut der Kakerlaken ges nauer bekannt.

Obgleich die Bemerkungen über die Kakerlaken schon vor einiger Zeit von Franz Buzzi in der italienischen Sprache erschienen sind: so glauben wir demohngeachtet, daß dieselben in Peutschland noch nicht so gligemein bekannt sind, um hier nicht eine Stelle zu verdienen.

Buzzi beobachtete nicht selten, daß auch ben une Europäern von brunetten ober blonden Eltern zuweilen solche Menschen gezeugt werden, die alles mit den sogenannten Raferlaken, gemein haben. Gie haben weiße Augenbraunen, weiß Hagr nebst milche weißer Haut. Dem Junglinge sproßt ein weisser Bart hervor, und diese Farbe ist keiner Berande= rung unterworfen. Es wurde allgemein behauptet, daß solde Menschen von Natur sehr schwäcklich waren, allein Gr. Buggt nimmt bieg nur mit gewifs fer Einschränkung an. Man sagt ferner von den Nakerlaken, daß ihre Augen sehr empfindlich senn sol-Ien, so bas sie weder die Sonne noch den Wiederschein des Schneces vertragen konnen. Dieser Umstand gab nach Sussi's Mennungzu einem Jerthume :-Unlaß: man hielt nämlich die Kakerlaken sammelich

## IV. V. Anatomie und Physiologie. 161

für kurzsichtig und tagbtind (myopes et nyctalopes) sollte aber eigendlich heißen hemeralopes, indem und die Ersahrung gelehret hat, daß, wenn nicht gerade die Sonne auf's Papier scheinet, die Kakerlaken Siedrucktes und Geschriebenes in ziemlicher Entzfernung sehr gut lesen können, und aus diesem Grunde nennt sie B. sonnenscheu (eliosobi).

Einige Untersuchungen bie Gr. B. an entfeel. ten Körpern anstellte, überzeugten ihn bald; baß fowuhl ben der Organisation der Augen, als auch der Haut, etwas Eigenes jum Grunde liege. — Ein Bauer, 30 Jahr alt, starb an der Lungenents Dieser Körper mar von gewöhnlicher Größe, hatte aber eine blendendweiße Farbe, und diese weiße walte haut, war von ebenfalls weißen Milchhaaren bedeckt. Auch die Brustwarzen was ten weiß. Die Jris bender Augen war weiß, die-Pupillen rofenroth; nur wenig Blutgefäße schlangelten fich über die weiße Sclerotica. Herr 3. lößte ein Studchen Epicermis aus der flachen Hand und vom Unterseibe sos, konnte aber zwischen ihr und der Haut nicht das gewöhnfiche schleimige Wesen (Schleimhaut) (corpus mucosum) welches vorzüge lich am Unterleibe am beutlichsten zu sehen ist, ents beden. Eben so wenig gelang es ihm mit andern Studen, die er vom Ruden, der Bruft nud der Stirn genommen hatte, nicht einmal die weißen Käden, die hie und da die Oberhaut mit der Haut's vereinigen, kamen jum Vorschein.

Fortschr. in Wissensch., 40

um

## 162 Erster Abschnitt. Wiffenschaften,

. . Um der zu welken Haut etwas nicht Festigkeit au verschaffen, legte herr B. ein Stud vom Un= terleibe genommene Haut, in rectificirten Beingeift, ein anderes in Essig und ließ es einen Taglang liegen. Die Absidit wurde badurch erreicht, die Ober-Auche murde mit einem Meffer beschabt, allein, es war nicht das Geringste vom corpus mucosum, oder etwas dem ahnliches zu entdecken. Es fehlte dem= nach gang, oder war nach des Hr. B. Meynung zu fein, um es mit bloßen Augen auffinden zu konnen. Da nun nach dem Urtheile der meisten Anatomifer, Die Farbe der durchscheinenden Epicermis, so wie die Farbe der Haare, von der fahlern oder braunern Farbe des corpus mucasum abhångt; so folgerte Hr. B., daß die blendende Weiße der Epitermis, und die weißen Haare der Kakerlaken von dem Mengel des corpus mucosum hergeleitet werden muffe. Dem Einwurfe, daß ben alten Leuten, wo doch auch bas corpusymucosum zugegen sen, demohngeachtet die Haare weiß werden, suchet Hr. B. dadurch zu ent= kräften: weil die Urfache dieser Erscheinung in dem Bertrocknen der die Haare ernührenden Gefüße liege, und fo habe auch der graue Staar ben benfelben Subjecten feinen Grund in ber Werftopfung und Bertrocknung der feinen inmphatischen Gefäße der Linse. — Ben Untersuchung der Augen fand Br. 20. daß die Scierorica zwenmal dunner als gewohnkich mar. Die Iris war weiß, wie ben ben weißen Ras ninchen, und die Pupille etwas rothlich. Die Sclero-

1 second-

## IV: V. Anatomie und Physiologie. 163

bie et roidea userst sein und hellroth, und ihre mit blassen Blute angefüllten Gefäse konnte man deutlich sehen. Hierauf nahm Hr. B. die Choroidea von der unter ihr liegenden Renina vorsichtig weg, und legte ein Et et davon in Wasser. Alle Bomühungen, die um die Aunschsche Häut (die die Anatomiker die Inea nennen) zu entdecken, waren ganz fruchtloß; denn diese Haut war nicht zu sinden. Die Untersuchungen wurden bald unter Wasser und dalb trocken wiederholet, aber immer mit gleichem Erfolge:

Br. B. gab den Gebanken immer noch nicht gang auf, daß eine vuen zugenen senn konnte, um aber ju noch mehrerer Gewißheit ju gelangen, druckte er baber bie Gris mit den Fingerspipen zu= fammen, wo fonst die vuca sich in die Bohe schiebt; macerirte fie Tagelang in Wasser, um zu sehen, ab nicht etwa wenigstens Fåden sich trennen wurden, wo in dem gewöhnlichen Falle außerdem noch das Baffer dunkel gefärbt wird; es wurden bald figre kere und bald schwächere Luppen ben der Untersuschung angewendet, allein burch alle diese Versuche wurde endlich Hr. B. gang deutlich überzeugt: daß die Quea in den Rakerlaken ganglich tehle. Mach einiger Zeit wurden dieselben Versuche mit der Iris aus acht weißen Kaninchen angestellt; aber auch nicht einmal ein Schein von der Vuez war zu feben. Ben der Rocina mar auch weiter nichts Besunderes, als

2 2

431 1/4

## 164 Erffer Abschnitt. Wissenschaften.

haß sie weißer und feiner als gewöhnlich war. Matt sindet sonach überhaupt dasselbe auch ben den weißen Kaninchen, wie ben den Kakerlaken. Ihre Pupille ist auch roth, die Iris schneeweiß. An ihrer äußeren Seite bemerkt man zwen Blutgefäße, die von benden Seiten von der Cornea her entstehen. Kaum sind diese eine Linie weit hervorgegangen, als sie sich in zwen Zweige theilen, sich krummen, und dann zusammen anastomisiren. Von ihnen gehen kleinere Zweige, die sich in die Substanz der Iris verbretzten. Diese bemerkt man auch ganz deutlich ben ganz jungen Kakerlaken; wo aber die Iris gefärbt ist, ist nichts zu sehen.

Bu mehrerer Belehrung, ob die rothe Farbe ber Pupille von ben, burch die rothe Choroidea zurückgeworfenen Lichtstrahlen herkomme, machte Sr. B. folgenden Versuch: Er band ein weißes Raninchen und schnitt ihm den Ropf ab. Go wie nun nach und nach das Blut aus den Balegefaßen ab-Aof, so versor die Pupille auch allmählich ihre ro= the Farbe, und ward julett gang weiß. Hierauf wurde das Auge aus seiner Sohle genommen und praparirt, wo dann die Gefäße der Pupille gang leer und weiß erschienen. Es wurde einem schwarzen Kaninchen der Kopf abgeschnitten, allein bie Pupille blieb so schwarz, als sie vorhero gewesen Zwen meiße Kaninchen wurden in ein buntles Zimmer gesperrt, und mußten barinne verhun= gern. Das eine starb am siebenten, bas andere am achten

## IV. V. Anatomie und Physiologie. 165

achten Tage. Zwen Tage vor ihrem Tode hatte sich das schöne Noth der Jupillen sehr merklich verloren. Es wurde ein weißes Kaninchen sehr stark gesüttert und dann nach dren Stunden skrangulirt; die Pupille war lebhafter, und blieb auch so noch nach dem Tode. Ben der Section der Augen sand B. im ersten Falle die Plutgesüße der Choroidea zupsammengefallen, im letztern Falle strotzen sie vom Blute, die horoidea war hochroth, verlor aber

Diese Farbe nach eintägiger Maceration.

Diese Versuche zeigen uns klar, woher die rothe Farbe der Pupillen ben den Kakerlaken kom= me; man sieht auch kerner daraus, wovon die verschiedene Farbe der Pupillen in andern Thieren abhange. — Ein Theil der in das Auge fallenden Lichtstrahlen dringt durch die duns durchscheinende Retina, fallt auf die dunkle vuea, und mird von dieser nicht zurückgeworfen, sondern absorbirt; und daher die gewöhnlich schwarze Pupille. Fehlt nun jene, und ist die Choroidea roth, wie ben den Ra= Kerlaken: so werden die durch die Rezina auf die Choroidea fallenden Lichtstrahlen zurückgeworsen. und daher erscheint die Nothe der Pupille. — Die große Empfindlichkeit der Kakerlaken gegen zu hel= les Licht kömmt nach Hrn. B. von der doppelt ge= reizten Retina her; einmal durch die einfallenden, und sweytens durch die nicht absorbirten, sondern wieder zurückgeworfenen Lichtstrahlen. Dies ist wich die Ursache, daß die Kakerlaken bey hellem Lichte 23

## 166 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

Lichte die Augenlieder nur wenig ofnen, und bak dann ihre Augen ven gewaltsamer Ocknung thrånen. — Daß den Kakerlaken Kurzsichtigkeit ange= Boren sen, ist ungegründet; ben mäßigem Lichte (wie oben auch schon erwähnt wurde) sehen ste sehr gut in die Mahe und Ferne. Convere oder concave Glaser verstärken nicht mehr und nicht weniger ihr Gesicht, wie ben andern. Auch gilt dasselbe von ber ihnen zugetheilten Tagblindheit. — Die Kas kerlaken machen nicht (wie man sonst glaubte) einer eigene Menschenspecies aus, sondern sie sind eine Warietat gewehnlichen. G. stallenisch- medicinischchirurgische Biblioth oder Uebersetzungen u. Auszüge aus den neuern Schriften italienischer Aerzeu. Wundarzee, herausg. v. Dr. C. Weigel, 4r B. 18 St. Leipz. 1798, S. 17. Oder s. das Original: Dissertatione storico annatomica sopra una varietà particolare d'uomini bianchi eliofobi del Sgr. Francesc. Buzzi, Chirurgo, Oculista et Adj. Chir. nell Ospitale maggiore di Milano, opusculoi scelti sulle seienze et fulle arti, Milano 1784. T. V. p. 81. Dergl. ub= rigens noch hiermit: Blumenbach de oculis Lucaethisputt. Comment. Goett. Vol. VII. pag. 29. Ej. de generis humani varietare nativa, editio 3tia. Goett. 1795, p. 274 fq. Dessen Wed Bibliothet, 2ten Boe zies Stut, S. 537. Ferner ber Herren Stebold, Pickel, Robe und Mitchaelis Aufsage im zien Bande der med. Bibl.

## IV. V. Anatomie und Physiologie. 167

# Dusfeln des Anges genauer.

Gine genaue Untersuchung ber geraden Augens muskeln, hat bem verdienstvollen Englander Some gesehrt: daß ber Rugen gedachter Muskeln auf folgende drev Verrichtungen einzuschränken ist: 1) daß sie den Augapfel nach verschiedenen Richtun= gen bewegen; 2) daß sie bende Augen so vollkom= men in einerlen Richtung segen, daß ber Einbruck des Gegenstandes, wenn man ihn mit benden Augen ansieht, an einerlen Stellen der Renhaut bender Augen bewirkt wird; 3) daß sie den Augapfel zu= sammendrucken und badurch die Hornhaut flatter wolben, die Linse nach vorne drängen und fo das Auge zum Gehen naher Gegenstände tauglich machen. Hieraus zieht Br. 5 die lehrreiche Folgerung, daß das Unvermögen nahe Gegenstände zu sehen, ferner bas Doppelschen und Schielen von einer fehlerhaften Wirkung der geraden Muskeln abhänge. Die große Unftrengung des genauen Sehens der Zeichner, Miniaturmahler, Gelehrten'u. dergl. ift diesem zus folge gewiß schr oft gar nicht Nervenzufall, sondern ein Leiden der gedachten Muskeln, welche ben großer Anstrengung Schmerzen verursachen. Aus dieser ges wiß wichtigen Bemerkung kann der Practiker in diagnostischer Hinsicht, ben Augenschwächen viel Wortheile ziehen; wenn sein Heilverfahren von Nutzen seyn soll. Das Doppelsehen und Schielen ift

## 168 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

doch finden hier auch Ausnahmen statt. Archiv sur die die Physiologie, von D. J. Ch. Reil, Prof. zu Halle, 3ten Bos istes H. mit 2 K. Halle 1798.

3) Home giebt deutlichere Begriffe von der Organisation der Hornhaut, und ihrer Entzündung.

Die Hornhaut ift nach S. nicht Teblos, wie viele glauben, obgleich sie nur im Entzundungszustander wihe Blutgefäße zeigt; fie ift einem elastischen Ligamente vergleichbar und besitt keine Empfindlichkeit. Der Mängel an rothem Blute seize die Hornhaut gleich den ligamentofen Theisen in den Fall, das ihre Le-Benskraft schwach sen; daher dam auch jene vermehrte Thatigkeit, welche von einer adstem farten Entzündung vorausgefest wird, hier nicht zu vermuthen ift. Ans Diefem Grunde bleibe die Entzun-Dung hiet gern zwischen Dischmon und Suppusation flehen; bie Action muffe also, fo wie ben ligamen= tofon Theilen angesporint werben. Diesem nach ne= hörten hieher Mittel reizender Matur. Dies sen Der Fall beit Entzündungen Towohl als ben falten Werdunkelungen; im letten Salle befordern die Reizmittel die Resorption des verdunkelnden Stoffes. Rach drenjährigen Beobachtungen überzeugter sich enblich auch Dr. S. burch niandjerlen Erfahrungen, daß ben veralteren Flecken ber Hornhaut die Galle der Fische (freglich ift dies nur ganz unbestimme ge-

### IV. V. Anatomie und Physiologie. 169

sagt) eines der trefflichsten Heilmittel sep. S. dasfolbe vorhin augeführte Buch bes Hr. Prof. Reil-

4) Henon entdeckt einen neuen Muskel den er accelerator ductus thoracici nennt.

Weit einige Physiologen der Mennung waren, bas die Circulation des Milchsaftes in Dem ducau thoracico und des Blutes in der venninges burch. Das Zusammenzichen des Zwerchfells benm Einathmen gehemmt werden daß daher aus diesem Exunde mielleicht durch einen besondern Kebel diese geheinm= ren Rewegungen in der Zwischenzeit des Einathe d mens wieder beschleunigt wurden ; so fiellte Or-16. in gebachter Rücklicht einige Untersuchung an nund glaubt einen solchen Sebel wirklich gefunden zu haben. Wiefer Hehel ift nach des hrn. 5 Beobachtungen ein eigener Muskelt welcher von dem linken Pfeis Mer des Inerchsells swischen der Miere, der Mierenkapsel deuglinken Seite und der hintern Aprila au der Stelle, mo sie die arreria coeliaca und mesenterica anterior abgiebt, eutspringen soll, welchen er den Namen aecellerator doctus thoracici sigicht. Die Folge wird lehren, ob die Anatomiker Deutschlands, Die Cristenz des gedachten Muskels bestätigen oben verneinen werden, welches wir in Diesem Almanach zu seiner Zeit anzeigen wollen. Ge Brift der neuesten medicinischen Litteratur in frankreich sum Behuf deutscher Arrate, in Quesigen aus den neuelten Original-Aberken darge-25

## 170 Erster Abschnitte. Wissenschaften.

stellt and mit Anmerk. nnd Zusäßen verseigen vönt. D. A. Indeg, ausäbenden Arzt zu Breslau, rten Bos rtes St. Breslau 1798, Nrv. 8.

# 5) Desault klatt mancherley in der Mustellehre auf.

Obgleich die friegerischen Unruhen in Frankreich schon lange Zeit die gelehrten Fortschritte hemmten: so findet man bod, daß dieselben ist sehr schnell und mit viel Vortheil wieder hervors treten. Diejenige Schrift, aus der wir hier das Mothigste mittheilen, giebt einen Beweiß, daß Desault ein sehr genauer Zergliederer mar, und er verdienet für das, was er uns lieferte, nicht nur den warmsten Dank, sondern auch Rachahmung in dieser so michtigen (obgleich mühevollen) Wissen= schaft. Herr Bavard, als ein Schüler Default's, schrieb in D. Vorlefungen fleißig nady, und D. sah mehrmalen das Geschriebene durch, so, daß das Ganze dann die Wollständigkeit erhielt, welche es hat, und Herr G. für die Herausgabe gewiß auch auf den Dank des Publikums die gerechtesten An=" sprüche machen barf. — Rach Hen. D. hangt bie rothe Farbe der Muskelfaser nicht wesentlich an. Ein starker Druck macht die Muskeln weit mehr fdwinden, als Ruhe; dies wird durch zwen Sen= spiele erlautert: 1) ein ungeheurer Rropf hatte burch ben starfen Druck bie M. sternohyoideos und thyreoideos bennahe verschwinden gemacht ? 2) die

Comple

### IV. V. Angtomie und Physiologie. 171

2) bie große Dumheit der Bauchmuskeln in der letten Periode der Schwangerschaft soll auch als Beweiß gelren. - Die Eintheilung ter Musteln' in Ropf, Bauch und Schwang, wird von hrn. D. mit Recht als gang unfarthaft verworfen; auch der Ausdruck Ursprung und Insertion ift nicht zwedmaßig, sendern fatt beffen sagt Hr. D. blos: die Ereremikaten. Die Mudbelfasern bes Sarvorius find erma'13 Boll lang, und die des Rectus cruris 3 Boll. Borguglich deutlich bemerkte herr D. die Queer= falten der feinern Sascrbundel an dem Smaro longirudinali eines einige Zeit im Maffer gelegenen Resophagus. Mach ihm werden einfache und zu= fammengesetzte Muskeln unterschieden, ben den er= ftern liegen die Fasern nur nach einer Richtung, ben lettern freuzen sie sich, und sind mannichfach mit einander verwebt. Die Flechsen zerreifen am Leich name weit schwieriger, als am lebenden Körper, wie die Muskelfasern. Das Unvermegen der Bewe= gung eines Gliedes nach lange fortgesetzter Rube beruht jum Theile auf der Straffheit des Zellge= webes, welches die Muskeln an den benachbarten Theilen befestiget. Zu den Eigenschaften ber Muss keln rechnet Herr D. Clasticität, todte Kraft (ift Contractilitat), Gensibilität und Irritabilität. Die Muskelfafer lüßt sich zwar sehr dehnen; springt aber nicht so stark wieder zurud; bas Gegentheil findet ben der Flechsenfaßer statt. Die Mustel has ben nur einen geringen Grab son Gensibilitäte Sarveg

## 172 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

Sarven führt ein Benspiel an, wo durch Beinfraß. das Horz entblößt wurde; wenn man dies berührte, so wurden seine Bewegungen hestiger, der Kranke empfand aber gar nichts davon. Herr D. sah, daß sich bas Herz von Vipern, welches von den übrigen Eingeweiben getrennt war, nach 6 Stuitden noch fark zusammenzog. Ben lebendig geofficeten Thieren ift nie während der Zusammenziehung eines Muskels die Farbe desselben verandert. — Ben der Beschreis hung der einzelnen Muskeln hat Hr. D. die Ord nung beobachtet, nach welcher sie sich ben dem anas komischen Prapariren am besten entwickeln lassen. Jeder Muskel wird zuerst nach seiner oberen und unteren Fläche und nach seinen Rändern beschrieben. dann wird die Flechse betrachtet und endlich die Mirkung bestimmt. Den Stirn : und Hinterhauptmuskel betrachtet Hr. D. unter dem genieinschaft= lidjen Ramen Occipitofrontal als einen Muskel, und ist sonach der Mennung Sommerrings. Befestigungen des Orbicularis palpebrarum am innern Augenmintel sind sehr genau unter dem Ramen Tendon direct. et reflechi beschrichen. Orbicularis oris theilt Sr. D. if Demiorbiculaire de la levre supérieure und D. o de la levre inférieure bepde kommen in der Commissur der Lippen zu= Der Gaumenheber wird unter dem Namen Peristaphilin interne; ber Circumflexus palladi, unter dem Mamen Peristaphilin externe; ber Azygos uvulae unter dem Namen Palatostaphilin bea

### IV. V. Anatomie und Phyfiologie. 173

Ahrieben; ber lette ift immer bopnelt. Der Confrictor ifibmi faucium beift bier Gl. Auftaghilin. Die Rhomboidei merden ale ein Muetel betrachtet. -Die großern Raden - und Rucfgrademueteln beichreibt fr. D. febr verschieden von andern Berglieberern; er nennt bier einen großen und fleinen Complexus; biefer befestiget fid) an ben Bigenfortfane bes Schlafenbeins, und gebt pon ba ju den Querfortfagen ber vier unterften Sala- und bes erften Rudenwirbels binab; jener an ber innern Salfte ber Raubigfeit unter ber obern Greisleiffe Des Sinterhauptebeine, und an den ichiefen und Querfortfagen ber 6 untern Sale und 4 oder s oberen Ructenmirbel, Der Transversalis befeftigt fich an ben Querfortfagen ber 5 ober 6 untereit Rudenwirbel, vom gten bis gum 6ten. Diefel Fommt fonach mit bem Albinichen ziemlich überein; ber fleine Complexus gewiffermaßen mit dem Tiachelomaftoideus; alle andern, namentlich ben Di-gastricus cervicis, ben Cervicalis descendens, ben eigentlichen Complexus begreift fr. D. unter bem großen Complexus; Die bren Scaleni merben als ein einziger Mustel befchrichen, und bie Befeftigun: gen ber verschiedenen Portionen angegeben. Giebe Traité de Miologie suivant la méthode de De sault, par Hyacinthe Gavard, fon élève, l'an VI. de la Republ. Paris 1798.

## 174 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

# mens genauer zu bestimmen.

Daß das Athmen eine der wichtigsten Functionen unsere Lebens sen, ift hinkinglich bekannt, al= Iein, dieser Gegenstand ift noch nicht hinlanglich denug untersuchet worden, und deshalb bemüheten sich auch viele Naturforscher, denselben genauer au verfolgen, um endlich nach und nach etwas Vollkommence hievon fagen zu konnen. Wir haben feit ei= niger Zeit viel Aufschluß in Rücksicht des Geschüftes des Athemholens erhalten, und nun liefert auch Hr. F. seine Gedanken hierüber. Nach ihm dienet das Athmen, als erstes Mittel, das Leben in der Dekonomie jedes organischen sensiblen Wesens zu unterhalten. Den Act des Athmens, sont er in die Bewegung des Zwerchfelles und ber Intercostalmuskeln. jedoch mit dem Unterschiede, daß ben dem Ausaths men die Erschlaffung des Zwerchfells und die Zusammenziehung der Intercostalmuskeln wirkt, ben dem Einathmen hingegen die Zusammenziehung des ersten, und die Erschlaffung der letten. Wenn bie Luft in die Bronchien gekommen ift, zerset fie sich, und ihre Bestandtheile gehen neue Verbindungen ein, und dies macht nach Srn. F. die chemischen und Lebens = Phanomene des Athmens aus. Cine gesunde Lunge athmet zwanzigmal in einer Minute und nimmt nach der mittlern Zahl 40 Kubikzoll Luft in sich. Beym Ausathmen gehen 39,05 Luft nach außen, mit

## IV. V. Anatomie und Physiologie. 175

mit einer gewissen Menge Wasser und Kohlensaure. Fünf Theile bleiben zurud, welches Sauerftoffgas ift. Der Sauerstoff, getrennt vom Stickstoff mit welchem er nur gemengt mar, vereinigt sich jum Theil mit dem Kohlenstoff, zum Theil mit dem Wasserstoff, welcher durch die Zersetzung des Wasfere erzeugt wird, was in dem venogen Blute ent= halten war und entweicht mit der übrigen atmo-Spharischen Luft in Rohlensaure oder in maffrigen Dunften. Durch den dritten Theil des Sauerfroffs, welcher sich mit dem Blute gemischt hat, werden neue Stoffe gebildet, und auf diese Weise das Ver-- bultnig bes Stickstoffs wieder hervorgebracht, melder der beffandigste Untheil thierischer Substanzen ift, und sich vielleicht selbft mit den constituirenden Thei-Ien bes thierischen Körpers verbindet. Lavoisier betrachtete mit Recht die Lungen wie einen Seerb · Der Verbremnung, wo immer Warmesteff entbunden wird. Der Mangel an Kenntnis von Zersesung ber Luft, madyte, daß man so lange über diesen Ge= genstand im dunkeln blieb. — Die Temperatur Des thierischen Körpers, welche von der Richtung des Lebensprineips abhängig ist, wird durch verfdiedene Umftande verandert, z. B. durch den Stand ber Sonne, durch Beschäftigungen u. s. w. Die Rerdunnung ober Werdickung der Luft sind ferner Ursachen einer höhern oder niedern. Temperatur. Wenn die Temperatur zu niedrig ift, verringert sich das Leben in demselben Verhaltnisse. Hier macht

## 176 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

Hr. F. einige Bemerkungen über diesenigen Thiere, welche ben der ersten Annäherung von Kalte ihre Bewegungen verlieren, nähmlich da, wo sie int Winterschlaf versalten. — Nach der neuern Theorie ist die Lunge der Mittelpunet, wo die thierische Wärme erzeugt wird, diese Wärme ist, caecoris paribus, in allen Thieren einer Gattung gleich, aber nicht immer sich gleich in allen Organen. Die Wärme ist nicht allein die Stüge des Lebens, sondern sie ist auch das Princip der Bewegung und Vewege lichteit, die mahre belebende Flüsigkeit, welches die Belebung des Hühngens im Er durch die Brüstung bestärigt; ferner begünstigt die Wärme die Sensssilität!

Aus den Phanomenen des Athmens, lassen sich ferner auch die vothe Farbe des Blutes, die Blute machung, die Bildung der Gelatine, des Epweißes soch der Kierischen Fieder, herleiten. Hiere über stellet He. P. einige Versuche zu nicherer Beschätigung auf, die aber schon bekannt sind; d. E. wenn man pendses Vlut unter eine Glocke siellt; welche mit Lust angefüllt ist: so färbt sich dasselbe hellroth, der Sauerstoff verschwindet, und das Geschäft ist hernach mit kohlensaurer Lust angefüllt; wenn man hingegen geronnenes Blut, was gut gewaschen, und von Eisentheilchen gereinigt ist, dem Sauersstoffe aussent, wird es nicht roth. Herr P. will ins dessen Blute aussent, wird es nicht roth. Herr P. will ins dessen Blute enthalten ist, als die wesentliche Ursache

### IV. V. Ungrowie und Mbuffologies pro-

ber Rothe des Blute ansehen. Man mußte eine arde fare Menge Gifen darin finben, und bas venofe Sint murbe nicht fo febr vom arteriefen Blute verfchieben fenn. Dielmehr muffe man in ber Abmefenheit bes Bafferstoffe und Roblenftoffe, welche bem Pllute burch ben Sauerftoff entzogen werden, bie Urfache ber rothen Karbe beffelben fuchen. Mit ber Bil bung bes Warmeftoffe bangt auch die Animalisation ber Rahrungemittel gufammen, fo wie mit ber Ause fcheidung bes Waffer : und Roblenftoffe burch bie fire Bindung des Sauerftoffe. Dies ergiebt fich aus ben conftieuirenben Bestandtheilen ber animalis ichen und vegetabilifchen Gubftangen, meldes von bem mehr ober meniger fartem Untheil bes 26tots bergnleiten ift. Der Stidftoff muß im Rorper ime mer gunehmen, da ben dem Ausathmen mur Robe lonfaure und Baffer entweicht. Endlich fagt Serr P. noch einiges über ben pathologischen Buftanb bes Athmens, welches aber nicht hieber gehort. Quinquet Differtation far la respiration presentée aux ésoles de Medecine de Caen et foutenue par le Citoye Bernard Raymond Fabre, fous la prefidence da citoy, de Rouffel, an 6. Paris 1798.

7) Mild't giebt eine Erflarung wegen bes vom herrn Sommering in ber Resting entbeckten Loches.

Die Entdedung bes Herrn Hoft. Sommes einge ift gewiß eine der wichtigften biefed Natur-Joutsche, in Wissensch, ge M for-

### 199 Gefter Steffenften ABiffenfchaften.

forfdere. Es feblte immer noch eine richtige Cha Eldrung gebachter Beobachtung nach ben mabren Grundigen der miffenschaftlichen Phofif, um Die Theorie bes Gebens, fo weit biefelbe aus ber in nern Deconoffie bes Muges erffart merben fann. nun als wirflich vorbanden anfeben zu fonnen. Dies nublide Befchafft übernahm nun ber Berr Drof. Wilde , und obgleich hierinn noch viel ju unterfuden ubrig bleibt : fo ift biefer Berfuch boch gemis pon nicht geringem Muten, Er benutt bie treffe. liche Abhandlung über bie Rerven, Die im ere ften Sefte bes erften Banbes von Gren's neuem Journal der Phyfit, G. 106- 114, aufgestelle ift, und fuchet gu geigen, bag gu bem Gigenen bes Gebenerven, bas ihn fcom fo auffallend von ben ubrigen unterfdeibet, mohl noch etwas gegablt merben fonne, mas por allen gur endlichen Beffimmune ber Natur bes Gebens fur aufmertfame Naturfors feber beperagen muffe, nad land and alle see see the

Man inimmt befanntlich feir Kepler's Zeiten die Nenhaut für den Sig des Bildes an, welches jum Sewuhrfepn gebrach wird. Frehlich suchte Mariotte durch seinen befannten Wersuch über die nyempfindliche Stelle im Auge, welchen auch le Cat und Dan. Bernoulli mir aller möglichen Sorgafalt anniellten, der Neghaut alle Empfindlichkeit ges gen das Licht abzusprechen, und fichre den Sie der Empfinding in der Gefähgut vorzüglich dedwegen, weil sie an dieser Stelle sehlt; und sand manche Anstine

#### IV. V. Angtomie und Phyfiologie. 179

Banger. Dody fehlte es an ber anbern Geite auch nicht an Bertheibigern ber altern Mennung, bie, offenbar ben übrigen Ginnen analoger, mit großerer Mahricheinlichfeit ben Gig ber Empfindung auf ber Renhaut fucht, ober überhaupt in die Merven fest. Ginem Saller mar es vorbehalten, ju jeigen, wie menia Grund Mariotte für feine Behaupfung babe. indem er bermerfte, bag an der empfindlichen Stelle auch feine Renhaut vorhanden fen, welches boch Mariotte's Befreitung ber richtigen Borftellungsart nothwendig vorausfene. Es erhielt alfo bie altere Borftellungeart baburch , baß fie in biefem Greit ben Gieg bavon trug, immer mehr bie Dberhand , fo daß fie gewiß gerade allgemein angenommen mar, als bie Sommerring'fche Beobachtung felbit ben eigenfinnigften Unbanger berfelben überführen mußte, baß fie wenigstens ohne nabere Grbrierung gang unhaltbar fen - Rad frn, w. find im Nervenbundel des Gehenerven nicht nur mirflich Dervenftrange, fonbern beren ungablig viele, worhanden, diefe aber baben nothwendiger Weife auch fo fein, daß fie bem bewaffneten Muge bes unterfuchenben Ungtomen folechterbings entgeben, fo bag ber Gebenero biefem gang ohne folche ju fenn fcheint. Bon ber andern Geite find gber gud mieber bie Mervenfaben, welche bas Nervenmarf ent-, halten, von bem bie Thatigfeit ber Nerven abbanat, bier bider ale ben den übrigen, nach ben Beobachzungen ber Unatomen, weil bie Menichen, Die bes m 2 45 Gie

### 180 Erfer Abfchnitt. Wiffenfchaften.

Gefichte nicht beraubt find, im Muge wohl am meiften Des Rervenmarts bedurfen. Dun fragt fich's allerdinge, ob ber Endigung bes Gehenerven mit Recht biefelbe Befchaffenheit bengelegt wird, welche man an ben Rerven bemerft bat, die fich innerhalb eines Mustels enbigen. Bieran gweifelt Br. W. Rach feiner Mennung breitet fich eine ungablige Menge von Nervenftrangen innerhalb bes Auges aus, und macht ein Nervengeflechte, Die fogenannte Renhaut, aus. Je naber biefe Nerven dem Mittelpuncte ober Dem Orte bes vorzuglich beutlichen Gebene fommen, Defto feiner merden bie Strange, und auch befto mehr perarobert fich ihre Unsahl; fo bag ba, wo bie Ure ber Tinfe entscheibet (ale bem porguglich= ften Orte, mo ber Strablenfegel von der Arpftall= Linfe mit feiner Gpipe bie Debhaut eben berühren fann, fich gerade bie feinften Strange im bichteften Bufchel vereinigt befinder, und ben fogenginten Lichtftrablen ihre Gripen entgegenhalten. Weil Diefe Ginrichtung nur moglich ift, wenn die Rerven-Arange, gleich den Rabien eines Cirfels, von der Veris bherie auslaufen, und fich in ben feinften Spipen gegen das Centrum gufammendrangen : fo ift es fein geringer Bemeis fur Die Richtigfeit biefer Bemerfungen, bag alle Abbifdungen gerade fo ausfallen, wie fie biefer Borfellungsgr. gemaß a priori angenommen werden muffen, fo bag es bem Brn. Sommerring porzüglich auffiel. Daß die Gefage jeder Urt auf ber innern Glache bes Muges aus benfelben Grunden auf

#### IV. V. Anatomie und Physiologie.

Diefelbe Beife verbreitet fenn muffen, ift ihres Berhaltniffes ju den Rerven megen, feinem 3meifel unterworfen und ebenfalls auch von Brn. Commer. ring bemerft worden. Bie nun in tobten Sorpern gerade ba bas Loch ericheint , wo ber Drt bes beutlichften Gebens fich befinden muß, ift feine Rrage. wenn man bedenft, daß alles Belebte, fo mie es von ber Lebensfraft verlaffen wird, jufammenichrumpft, und bier alfo die Rervenfpigen, welche ben Bufdet ausmachen, fich rund herum gegen bie Beripherie gurudgieben (welches um fo leichter möglich ift, ba nach Berry Commerring's Bemerfung bie Denhaut bier febr menig mit ber Befaffbaut gufammen= hangt); also in ber Mitte ein Loch entfieht, um welches fie ben etwas bervorftebenden Rand bilben. welcher Rand auch von Commercing ermabnt mirb. Dhne 3meifel ift hierburch ein neuer Grund bes

Ohne Zweitel is hierdurch ein neuer Grund bes fogenanten Richtens der Augen auf einen Gegenstand aufgestellt, welcher ben bekannten, der von dem Stradhentegelbergenommen ist, an Einstuß auf diese Bewegung der Augen vielleicht noch übertrifft. Es ist auch mehr als zu mahrscheinlich, daß das unheilbare Schielen darin seinen Grund hat, daß nämlich dieser Ort sich nicht gerade in der Are besinder, und also das Auge, um deutlich zu sehen, siches gerichtet werden nuß. Durch diese Annahme methon ferner auch verschiedene Gesichtsberinge erklarbar, welche Lentin, Sauvages, Sennert, Scoll u. g. m. augeden, s. E. das Sehen salscher Gestale u.

## 182 Erffer Abschnit. Wiffenschaften.

ten, einer falschen Lage, oder einer salschen Größe u. s. w. die nur gewisse Zeit dauern dürfen, wenn man sich nicht ganz an sie gewöhnen soll, u. s. w. Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen unter der Aufsicht der königt. Gesells der Wiss sensch. 44tes Stück 1799.

8) Herr v. Humboldt bestätigt die Meys nung des Hrn. Prof. Himly, daß nams lich der Metallreiz nicht als ein untrügs liches Prüfungsmittel bey Scheintodten anznuehmen sey.

Wir gaben im zien Bande bleses Almanache G. 111 Nachricht, daß der Dr. Prof. Creve ben Metallreiz als ein untrügliches Prufungsmittet ben Scheintodten empfohlen habe, bemerkten aberrauch zugleich, daß Sr. Prof. Simly zu Braunschmeig diese Sadje burch einige Grunde ungultig ju machen suchte. Rach ber Zeit wurde mancherlen für und wider diese Behauptung getham Ine mun suchet Herr v. Sumboldt diesen gewiß wichtigen Gegen= stand, durch mancherlen Grunde so auseinander zu fegen, wie er uns gewiß fagen kann, daß wir das nicht zu hoffen haben, mas uns anfänglich ber Detallreiz zu versprechen schien. Sr. v. 5. fann ben Metallreis nicht als ein untrugliches Prufungsmit tel des mahren Todes betrachten, weil ihm Versus che gelehrt haben, daß 1) das elektrische Rluidum

### IV. V. Matomie und Phyfiologie. 183

noch Spuren ber Reizempfanglichfeit in einem Mere ben offenbaret, welcher von ben galvanifden nicht mehr bemerfbar afficiret mird; 2) meil ber Berfuch nur an einigen Theilen angefiellt merben fann. and bie Unerreabarbeit biefer noch nicht bie Unerreabarteit bes gangen Nervenfoftems bemeifit; 3) meil man einzelne Bepfpiele fennt, in benen ber Detalls reis in Organen unmirffam mar, welche furs vorber und auch felbft nach deffen Unwendung, willfurlich bemegt merben fonnten; und 4) weil es febr bentbar ift, baf Theile, welche eine Zeitlang alle Reigbarteit verloren gu haben fcheinen; biefelbe nochmals wieber erlangen. Dir viel Gorgfalt ans geftellte Berfuche überzeugten Berrn v. 5. , daß Musteln burch fdwache eleftrifche Schlage gereist merben , in benen Binf und Gold gar feine Bemegung hervorbringt. - Froschichentel, beren Erreabarteit durch Ueberreisung, mittelit Dvium ober Arfenittalt, ober überfaure Rochfalsfaure, vernichtet mar, zeigten fich ben Unmendung ber Eleftricitat reigbar. Der Schenfel eines Raninchens mar bereite fo unerregbar, bag ber Metallreis, auch felbft wenn die mirtfamften Ereitatoren fich ericutternd berührten, und die Rette fich vom Mustel auszuschließen anfieng, gar nicht bemertbar mirtte. Die fcmachfte Labung einer Rleiftifden Blafche, eine Labung, die im Finftern feinen fichtbaren guufen gab, murbe auf bem Babenmuetel (musculus gaftrocnemius) oder auf den Eruralnerven geleitet, Annie Cont m a unb

Townson Consil

### 234 Enfler Abftonitt sin DBiffen fchaften.

und überall bemertte man lebhafte Budungen. Br. D. Sumboldt untersuchte auch, ob man einem Organe, bem man vermoge heftiger eleftrifcher Erfchutterungen alle Reigbarteit genommen habe, diefelbe burch chemifche Mittel wieder geben fonne. Er entlud zu biefer Abficht eine fart gelabene Glafche auf einige Grofchichenfel, fo daß ber Strohm von ber Schwimmhaut an bis durch bas Enbe des Eru= rafnerven gieng. Der Metallreis verfundigte vollige Erlofdung ber Lebensfrafte. Ginige Schenfel murden in alfalifche Muficfungen , andere in Mofdyustinfturen, und andere in orpgenirte Rochfalsfaure gelegt. Ben Unlegung der wirtfamften Detalle erfolgte Leine Budung. Raum aber murben bie Eruralnerven burd fdmache eleftrifde Schlige gereist: fo geigten fich auch beutlich Dustelzusammenziehungen. Much Die Schenfel ber Vefpa crabro, ben Blatta orienralis bed Cerambyx cerdo und anderer Infeften geigten benfelben Unterfchieb in ber Empfinglichfeit fur ben galvanifchen und elettrifchen Stimulus. Unter biefen Berhaltniffen fann nach frn. v. 5. ber Metaffreis nicht ale ein untrugliches Prufungemittel bes mahren Todes betrachtet merden, Es werfundigt ben Untergang ber Erreabarfeit fcon bann, wenn diefelbe noch mirtlich vorhanden ift. Berner beruht queb viel auf ber Unabhangigfeit ber Drgane von einander. Wenn man einen ober einige Merven entbloßt, und ber Metallreis auf biefe nicht wirft: fo ift man bemohngeachtet immer noch nicht gemiß.

#### IV. V. Anatomie und Phyfiologie. 385

gemis bag nun auch mirflich ber allgemeine Sob ber Treitabilitat eingetreten fen. Dies fucht Berr was micht burch hannthetische Gibe, nicht burch blobe phofiofpaifche Moglichfeiten, fondern burch mirfliche Erfahrungen barguthun. Er fecirte einen Grofd , melder vorhero mit voller Dustelfraft im Bimmer umberhupfte, In ben abgetoften Binter-Schenfoln maren die Mernen pon Schonem birals formig gebanderten Unfeben. Aber in ben erften Secunden brachten and Die mirffamften Metalle auch nicht eine Sour von Zufammengiebung berpor. Die porbern Extremitaten maren erreabar ffer ben galnanischen Reit. Die Sinterichenfel murben immer wieber pon neuem galvanifirer, aflein es erfolate feine Ericutterung, obaleich ber Rery alleine, und auch der Mustel berühret murbe. Br. 10. 5. fagt auch . daß fr. Simle und Arfchel abnfiche Unerreabarfeit beobachtet baben, Letterer tid. tere eine Sundin in foblenfaurer Luft, und fand Das galvanifche Erveriment in ben Extremitaten ann 14 Minuten fang mirffam, mabrend bas bert a und r halbe Stunde lang Beichen von Reisbarfeit con fich agb. Er felbft fab por fursem bie Erreg-Barfeit bes Derzen ben einer ftrangulirten Sunbin fo fcmell erlofchen, daß baffelbe nach Berlauf von 8 bis 18 Minuten feine Bulfarion mehr zeigte. Der Mesophagus war bagegen, sammt bem Nervus phrenicus, noch noch is bis 20 Minuten reibar. Wenn mon fich nun abnliche Birtungen ber Mephorie auf HUND m . einen

## 386 Erster Abschnitte. Wissenschaften.

seinen menschlichen Körper, Unerregbarkeit der aus fern und Erregbarkeit der innern Theile denkt, obann nuß uns gewiß der Gedanke zurückschrecken, nach dem neuen Prüsungsmittel einen Körper geradezu für eine Leiche zu erklären, indem ein elektrischer Schlag (nach forhergill's Merhode durchs Hors geleiter) diesen wichtigen Muskel vielleicht wieder zur Pulsation erweckt, und mit dem arteriellen Blute dem übrigen Spsteme Leben zugeführt hätte. Hieraus erhellet, daß eine Rücksehr der Erregbarkeit unter gewissen Umständen und an verschiedenen Organen möglich ist.

Db mun gleich der Br. v. 5. den Metallreis auf folche Urt nicht als ein untrugliches Mittel annehmen fann: fo ift er aber demohngeachtet weit entfernt, die Wirkung beffelben gang zu verwerfen; fondern glaubt; daß bas Prufungemittel unter befondern Verhaltniffen gewiß mit einigen Rugen anwendbar sen, indem er sagt: "bas neue Prufungsmittel scheint mir in allen Fallen, wo man die eintretende Fäulnist ohnehin nicht abwarten kann, sehr anwendbar und wohlthatig." In dieser Rucksicht nun, empfiehlt er auch dieses Mittel an Leichen im Landfriege, ben Felblazarethen, auf dem Schlachtfelbe, in großen Sofpitalern, in belagerten Festun= gen, im Geefriege auf Flotten, ober in ben englischen Sklavenschiffen, anzuwenden. An allen Orten er-"Yauben es die Umstande nicht leicht, ein anderes mit - weit mehr Aufmand verknipftes Mittel zu gebrauden,

### TV. V. Matomie unb Phopfiologie. 187

chen, und da vom Metallreize doch immer Einiges zu erwarren ist: so war es immer der Muse werth, dieses Mirrel steisig anzuwenden, ohngeachtet die Anwendung der Elektricität, immer den Borzug perdient. Versuche über die gereizes Muskel- und Kervensafer, nedit Vermuthungen über den ehemischen Process des Lebens in der Thien-s und Pflanaenwelt, vom Frijaken, von Humboldt, ar be-Berlia 1799, 3. 88-3

9) von Bumboldt giebt noch mancherlen Eigenschaften bes Metallreizes au, bes giett flimmt die Erregbarfeit und andere Krafte in ber thierifchen Defonomie, u. f. w.

230 Rach Den, b. S. bienet ber Metallreis vorzug. Ich bagu, Rerven von andern Organon gu unterfcheis Diefer Rebenvortheil ift einer ber michtigften, welchen ber Galvanismus je gewähren fann. Es muß ber anaromifchen und phofiologifchen Unterfudung thierifcher Rorper gewiß febr fchabbar fenn, Daß man an gebachtem Mittel gleichfam einen Pro-Bierftein entbedt hat. Die Bortheile, welche hieraus Fermachien, gemabren gewiß weit mehr, ale bie beften Bergroßerungeglafer, welche uns immer nur Umrif Te und garben barftellen. Ben feinen anatomifchen Unterfuchungen tonnen wir durch Gulfe bes Metalls reiges breift enticheiben, ob mir ben Lauf einer fen-Abeln Kafer ober eines Gefages verfolgt baben. Dr. D. S. glaubt mit Recht, bag bie vergleichende Unaromir

### 288 Erffer Abichnitt Biffen iba fton.

tomie unendlich geminnen murbe, menn Raturforfcher, benen es nicht an Manualberterität bagu fehlt. fich folgender neuer Gulfemittel bedienen wollten : 1) Nach, b. Reile Erfahrungen : Bebandlung gals lertartiger Rorper mit Galpeterfaure und Rochs falsianve. Gur gallertartige Thiere, wie bie aus ber Klaffe ber Burmer, ift bas Ginmeichen in Galpeterfaure, (Stidftofffaure) vortrefflich, In menia Stunden bemerft man Spuren einer fibrofen Tertur. Dr. v. 5. bat icon gludende Berfuche fiber bie Daiben und Lernaen in biefer Sinficht ans gefelle, und glaubr, bag fich von ber Braparirung ber Debufen noch weit mehr erwarten laffe, Diels feicht laffe fich bie arofe Daffe berfelben (er fab im abriatifden Meere Medufen von 14 Boll im Durch: meller) in viele Mustelichichten zerlegen. Dielteicht laffe fich die in Sibern erftarrte Maffe bemahren, wo die frifde in wenig Stunden in bie beftigfte Kaulnig übergebt. Ferner gebort 2) ju ben Uns terfuchungen : Prajung problematifcher Ornane Durch ben eleftuifden und galvanifden Beig. Ben biefem Berfuche fand Sr. v. 5. baß feine garte Rafern von gefochten und lange aufbemahrten gaben Mindfieifch, ale Buleiter bienen tonnen. 3) Reigung ber Organe burch chemische titattel. Dirgende find Die großen Ericeinungen ber Wiederbelebung aufals fender zu beobachten, ale ben dem Saufen fich gang uns Abnlicher Thiere, welche man in bie fogenannte Orbnung ber Infuforien brachte. Ginige biefer Thierden

SLEED B

### IV. W. Anatomie und Phyllologies agy

chen schreimmen so schnell in Wasserropsen umber, bas sie aller genauen Beobachtung entgeben. Trockner man sie: so dare bekanntlich alse Bewegung auf,
und ür schrumpsen daben dergekult zusammen, dak
kie ursprüngliche Joem verunfalter ist. Will man
sie wieder beleben, so ist zwar Beneben mit Wasser meist hinreichend, off aber ist die Wiederbeslebung sanzwierig, so vie gefingt sie gar nicht. In allen diesen Gallen gewähren chemische Stoffe, alechdelste, des Opium, ormseniete Kochsalzsauer, Schurch von Ariemisfalk, Schwerfelassal, wesentliche Kortheile, indem man durch sie bie Lebenskrafte stimmen, ibke tiger oder träger machen kann.

Anch seige sich ber Galvanismus dem Anatom von einer sehr vortheilhaften Seite, nehmlich sut Enricheibung der Streiffrage über die Herrfchafteines Bewegungskerven. Wenn mehrere Revven sinem Mustel Iweige sticktiken: fo kann durch den Metallreiz geprüft werden, von meldem Neuven die Mustelwirkung haupesichlich abhängt. — Durch die Wirkung des Merallreizes kann nach Neu. v. Habe demische Gleicharrigkeit, weper Stoffe auf Gemachte geprüft werden. Ferner, das galvanische Krperiment macht es möglich, den Jusand (Grad) der Reizempfänglichkeit eines Nerven oder Mustels au messen.

## 290 Erster Abschnitte i Wissenschäften.

Die sensible Faser enthält ein Fluidum, welt ches die Faser zu Zusammenziehungen ges meigt machts

Es ist ist durch mancherlen Grunde und Verfuche, fagt fr. von 5. erwiesen: daß in ber fenfibeln Faser ein Fluidum angehäuft ift, durch deffek ploBliches Ueberströmen in die Muskelfaser eine Cons traction derfelben entsteht. Dies Fluidum ift nicht mehr ein Geschöpf unserer Phantasie, eine Fiction aus dem Reiche der Mögtichkeit; nein! wir sehen eine Wirkung gleich der des elektrischen Stoffes fich durch andere Substanzen fortstanzen. Die Phanome= ne der willkührlichen und krampfhaften Muskel bewegung, wie die fibrose Erschütterung, welche ben unmittelbarem Condacte des Nerven und Muskels erfolgt, machen es wahrscheinlich, das durch die vis talen Kräfte in der Muskularsubstanz des Firns und der Nerven jenes wirksame Fluidunt immerdar secermirt, daß das bestimmte Maag diefer Secretion ben Frampfhafter Beschaffenheit des Korvers nicht über= reicht oder überschritten wird, und daß Muskel= Jahmung oft ein Zustand ber sensiblen Fiber, so wie Nervenübel oft im Zustand ber irritablen gegruns det ist. Die chemische Natur senes galvanischen Fluis dums und seine Zusammenseyung, ist uns noch völlig unbekannt, both scheint die große Masse arterielleis Blutes, welche entsauert (desorndirt) aus dem Hirne jurudfehrt, und das stete, wechselseitige Beglei-

### IV. V. Anatomie und Phyfiologie. 194

ten ber Arterien und Rerven auf Die 3bee gu fubren , daß ber Sauerftoff felbft, ober ber ben feiner Abscheidung frey merbenbe Barmeftoff, eine nicht unwichtige Rolle ben Erzeugung jenes Fluidums frielt. - Das Denten felbft ift fein demifder Procef, (wie es ben ben meiften thierifden Berrichtungen fratt bat ) aber es ift febr mabricheinlich, baß aleichzeitig mit bemfelben materielle Beranderungen im Birn vorgeben. Es ift ferner mabricheinlich. bag anaeftrenates Nachbenfen eben beshalb ben Sunctionen ber Eingeweibe fo nachtheilig ift, weil wab. rend beffelben Stoffe im Siene confumirt (ges bunden) werden, welche ben Abdominalnerven, von benen bie Tharigfeit bes Magens bauptfache lich abhängt, jugeführt werden follten. Sauptobiect ber vitalen Chemie ift ber demifde Procef bes Lebens Mit diefem Borte mird bie bestimmte Folge von Beranderungen, welche in ben Beffandtheilen ber erregbaren Materic porgeben und in welchen bie Lebensaußerungen gegrundet find, Der gemeinsame Grund aller bis bestimmt. talen Uction ift Erregbartert. Minberung bera felben, heißt gabmung, Abmefenheit berfelben. Tob. - Die Erregbarfeit ber Musfelfafer beruht auf ber Gigenichaft ihrer Elemente, auf einen angebrachten Reis farfer ober fcmucher ihre relatipe Lage ju verandern. Unter Reigen (ftimulis) vera feben wir die Urfachen, welche jene Beranberung hervorbringen. In fo fern von ber Mustelfafer

### sos Erfter Motoniet. Miffenichaften:

bie Rebe ift, tomen mir bie Reize apobiftifch als Obiecte ber außeren Wahrnehmung, als materielle Urfachen betrachten. Denn fo gemiß es auch ift. baß felbft Ericheinungen des innern Ginnes, Abeen, reigend auf die organische Materie mirfen : fo mabr= fceinlich machen es boch pholiologische Erfahrungen. bag ben ber willführlichen Mustelbemeanna (Contraction auf Ideenreis) ein materielles Fluidum aus ber Mervenfafer in ben Mustel überftromt. -Die Thier und Pflanzenfafer muß nach Grn. p. 5. nicht blos als reizempfanglich, fondern auch als une unterbrochen gereigt betrachtet merben. Gafte beren Mifchung in jeder Gattung perfchieben ift bes feuchten fie unaufborlich. Licht , Warme Gleftrici= tat und Die übrigen Bestandtheile ber Utmoopbare. in welche alle Gefchopfe eingeraucht find, mirfen in iebem Reittheilchen auf fie ein. Das man naturlis den Con ber Tiber nennt, ober ein Buftand, melder bem ber Reigung entgegenftebt, eriffirt im ftrenge ften Ginne nie. Ben ber Lebenothatigfeit ber Dra aane, ben bem emigen Bechfel ber Beffanbtheife. melder in ihnen vorgebt, verschwindet bie Ibee ber Rube. QBas mir fur Abmefenheit ber Reigung halten, ift nur ein minberer Grad ber Reigung. --Die Reige (irritamenta, ftimoli) fonnen auf mans cherlen Beife in ber Mustelfafer Beranderungen bervorbringen. Gie tonnen entweder burch blofe Mirtheilung ber Bewegung (mechanisch ober uns mittelbar demifd mirfen. Die mechanischen Reite find

### IV. V. Unatomie und Phyflologie. 193

find nach Berschiedenheit der Bewegungsarten die sie mittheilen unter fich verschieden. Sanfte Erschütterungen fleuen die verlorene Reizempfänglichteit wieder her, flarke heben sie oft auf lange Zeit auf.

Der Brown'iche Grundfan, melder ben gufam= mengefebten thierifchen Korper als eine Monade. Die Erregbarteit als eine Kraft, welche nie in einem einzelnen Theile erhobt fenn fann, mabrend baf fie in bem andern vermindert ift, betrachtet, ift nach Brn. v. 5 grunbfaffch. Denn, mir feben bie Thatigfeit ber Gefafe vermehrt, mabrend daß bie Dervenfraft unterbrucht ift; wir feben die Musbunftung ber Saut gehindert, mabrend bie bes Darmfangle beforbert wird; mir feben einen auffallenben Diffens awischen ben fenforiellen Aunctionen und benen ber Abfonberung, einen Diffens swifden ben Abdominatuerven und ben (ausschließlichen fogenahnten) Seelenorgane. Ben Sterbenben, befonders ben Sin= bern, zeigen bie Befichtsmusteln ben bechften Grab ber Ueberreigung, wenn die Greitabilitat bes Unterleibes, befonders die Erregbarfeit der Magen= nerven , bereits vernichtet ift. Bird burch laumar= me Umichlage von Del, ober burch ein Milchbab Die Erritabilitär bes Unterleibes bergeftellt : fo boren Die conpulfivifden Entlabungen ber Befichtemusteln guf. Angeftrengtes Denfen hindert die Berbauung, fo mie umgefehrt, mabrend ber Berbauung ben angefülltent Dagen, Die fenforiellen Rrafte gelabmt find. Sangt ferner nicht auch bie Empfindung von ... fortide, in Wiffenfch., 40 Ralte.

## 194 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

Malte, welche man nach starkem Effen spurt, von diesem Dissenso ab? Wir wissen, daß die thierische Warme durch bie Rervenfraft infofern modificirt wird, als die schnellere oder trägere Pulsation der Gefüße durch die Thatigfeit der sensibeln Jafer ge= stimmt wird, die Nerven bringen daher nicht unmittelbar, aber mittelbar Warme hervor, insofern sie die ihemischen Arocesse in den Gefäsen und Musteln befordern. Sollte daher nicht ben anfangen= der Verdauung, wo die Verrichtungen des Geelen= organd gelähmt zu senn scheinen, wo wir und felbst un= geschickt zur raschen Mustelbewegung und zum Schla= fe geneigt fühlen, das regsame (galvanische) Fliti= dum, dessen Anhaufung die Nervenkraft erhöht, in großer Menge vom Hirne und aus den Extremi= taten weg in die Abdominalnerven Ardhmen, und durch diese die Thatigkeit ber Secretionsorgane, die peristaltische Bewegung des Magens und seine Warme veimehren? Gollten dadurch die vitalen Pro= cesse in den außeren Organen gehindert und durch diese herabgestimmte Thatigkeit Kalte in den Extre= mitaten erzeugt werden? - Eben biefe Verschiedenheiten machen, daß die allgemeinen Fragen: ist der Körper in einem Justande der Sthenie oder Affhez mie? oft keinen Sinn haben. Wenn auch unfer Ge= fuhl von Starke und Schwäche eine Art von subiec= tiver Einheit festsett: so ift dies Criterium doch nicht das, welches den beobachtenden Arzt leiten barf. Ift die Thatigkeit des einen Systems, auf Kosten

### IV. V. Matomie um Phyfiologie. 195

Des andern vermehrt? Sind etwa jenem Stoffe gugeführt, welche biefes zur Wiederersegung bedarf?
Tehlt ben Organen die Temperatur, unter welchen
die ihnen eigenthumlichen viralen Processe erfolgen?
Welche trankbatte Mischungsveränderung ift in ber iberischen Materie vorgegangen? hat diese Beränberung auch die Lage, die äußere Aneinanderreihung der Theile merklich verändert? Dies sind nach Orn.
D. S. die Fragen, deren Beantwortung, wenn sie ie möglich seyn folte, uns aflein das Riesen kantechafter Jufande barfiellen wurde.

Meußere Dinge mirten nur baburch als Reige, bag ihre Clemente eine Biebtraft ju ben organischen Elementen ausüben. Der Moment ber Reigung ift ber Beitpuntt, in meldem Die bepberfeitigen Glemente ihren Biehfraften folgen, und eine neue Difoung begrunden. Die Reigbarfeit ber Fafer ift alfo gemiffermaßen mit berAegbarteit alfalifcher Gubffan den, die Reigung felbft mit dem Phanomen gu vergleis then. Die gabliofen Reige, von benen wir ununterbroben afficiret werben, murben langft biefe Gattigung bervorgebracht, bie Erregbarfeit vernichtet baben, wenn in und felbft nicht, wie in ber garten Steinflechte, und bem unterirbifden Boffus die Rraft lage, jener feinbfeligen Birfung entgegen ju fampfen. 2Bas in Diefem Momente einftromt, wird in dem folgenden erwiederum ausgeschieden, und nur in Diefem emigen Rampfe mirb es moglich, baf bie belebte Materie bie eigene Form und Mifchung erhalte.

Die

# 196 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

Die Anochen spielen eine weit größere Rolle ini thierischen Körper, als man je geglaubt hat. Durch Versuche überzeugt, daß sie ein elektrisches Leitungsvermögen besitzen, erscheinen sie in einent gang andern Lichte. Wir erkennen in ihnen eine Materie, die, sen es durch die eigenthumliche Mi= schung, oder durch die Aneinanderreihung ihrer Bestandtheile, die Kraft hat, jenes regsame Fluidum in sich anzuhäufen, welches ben allen vitalen Actio= nen eine fo lebhafte Rolle spielt. In eine beständig geladene eleftrische Atmosphäre eingetaucht, saugen wir durch unser Anochengeruste ununterbrochen die eleftrische Flüßigkeit ein. Diese Flüßigkeit wird den Merven, Muskeln und Gefüßen mitgetheilt, und was durch den steten Process der thierischen Ausdunftung (Verdampfung) durch die Muskelbewegung felbst, von Elektricität gebunden (consumirt) wird, das ersett die geladene Knochenmasse im Innern. Wielleicht erhalt das große Aggregat von Medullar= substanz im Ropfe (das Sirn) schon dadurch mehr elektrisches Fluidum, als andere Theile, weil die sie bedeckenden Ropfknochen von so dunnen Muskel= schichten bedeckt sind, und gleichsam im unmittel= barem Zusammenhange mit dem Luftkreise-stehen? Nielleicht entstehen diesenigen Unochenschmerzen, ben denen die Substanz der Anochen nicht bemerk= bar verändert ist, vielleicht auch die Gelenkschmer= zen, aus einer vermehrten oder verminderten Lei= tungskraft, aus Ueberladung, oder allzuschwacher · Ladung

## IV. V. Anatomie und Physiologie. 197

Ladung des Knochengerustes? — Gefüße und Hautdrufen betrachtet Gr. v. 5. hier unter einem Gefichtspunkte. Eben so wichtig als jene für die Aufnahme ber unelastischen tropfbaren Flußigkeiten, scheis nen Srn. v. 5. jene für die Aufnahme der elastischen luftfornigen zu fenn. In allen belebten Geschöpfen sind bende Ueren von Flüßigkeiten gleichgegenwärtig, und Diese Gegenwart ist für die chemischen Processe, welche ben Lebensverrichtungen gleichzeitig find, unendlich withtig. Die Ziehkrafte der gasformigen Stoffe find nemlich flärker gegen die tropfbar flüßigen, als gegen die farken. Jede Zersetzung geht um so leich= ter vort je ahnlicher der Zustand ber Fluidität, die Aufthung in ABarmestoff ist, in welcher sich die Substanzen befinden. Daher wird das Spiel der Missituten, Die reizende Einwirkung der Glemente daburch erleichtert, und vermehrt, daß in allen Dr= ganen farre, sabe, tropfbare, flußige, dampfar= tige, und gasformige Stoffe, nach allen Abstufungen, unter einandergemengt sind.

Es ist långst erwiesen: daß die Pflanzen eigene luftführende Gefäße, vasa pneumarico - chymisera, situac spirales, besitzen. Auch von den Wögeln wissen wir ist, daß sie nicht blos suftvolle Knochen, sondern auch eine ungeheure Menge häutiger Luftsbehälter enthalten, welche in ihrem ganzen Körper vertheilt sind, mit der Lunge und aspera arteria communiciven, und wahrscheinlich nicht blos zur Nusdauer des Gesanges, sondern auch dazu dienen,

daß

### 298 Erffer Abschnitte. Wissenschaften.

daß bie, im Fluge fo heftig angestrengte Mudtelfafer in ihnen eine reiche, sich stets erneuernde Quelle des Sauerstoffs finde. — Von diesen Luftzellen. deren Bau in den Pflanzen, Inseften und Wogeln bewundert wird, findet fich nach Herm v. 5. allerdings auch etwas Analoges im Menschen und anbern Saugthieren. Nur geschieht hier nahe an der Oberfläche, in den Integumenten, mas bort im innern, zwischen den Muskelschichten vorgeht. Poeur. v. 5 fagt: wenn wir unsere Lederhaut (cutis) aufmerksam betrachten: so bemerken wir in dersel= ben eine zahllose Menge von Deffnungen oder einfachen Drusen, deren ductus excretorius das Mals pighische Met durchbohrt, und in welche das Ober= hautchen (cuticula) sich hineinschlägt. An einigen Theilen, 3. B. an den Rasenflügeln, sind diese Deff= nungen bem blosen Auge sichtbar. Un andern zei= gen sie sich felbst dann nicht, wenn man die frische Cuticula einer 312000maligen Pergroßerung aussest. Liegt die Ursache der letten Erscheinung in der Weichheit einer Membran, welche leicht zerreißt, oder liegt fie in ber unendlichen Feinheit der vorhandenen Gefäste? Da wo die einfachen Hautdrusen beutlich beobachtet werden, sondern sie meift alle eine schleim = ober talgartige Masse ab; und erhalten wegen dieser Bestimmung ben Mamen Cryptae sebaceae. Qielleicht aber haben sie noch eis men andern wichtigern und höhern Zweck. Wiels leicht sind sie es, durch welche der große Arocek der

## IV. V. Anatomie und Physiologie. 199

der hautrespiration verrichtet wird? Aus den Gin= spritungen eines Lieberkühn und Bauth ift fichtdaß die Mande jener einfachen Sautdrusen bar, mit zahllos zerästeten Gefäßen bekleidet find, und daß fie in dieser Bekleidung große Alehnlichkeit mit den Lungenzellen haben. Gollten nicht diese Saut= gefaße ben Sauerstoff aufnehmen, das Kohlensaure und Stickgas aushauchen, wie es die Lungengefaße thun. Db dies durch die dunnen Wande der fleinen Arterien, oder durch eigene Mündungen nicht anastomostrender Zweige ober durch Saugadern ge= schieht, waget Herr v. H. nicht zu entscheiden. Die Lungenrespiration ift in diesem Punkte nicht minderen Zweifein unterworfen; ale die Respiration ber Integumente. - Herr v. H. sagt ferner: ob es gleich noch nicht bestimmt angegeben werden mo eigentlich ber Punct sen, wo die at= mosphärische Luft das arterielle Blut berührt: so ist boch so viel gewiß, daß dieselbe nicht als Luft, sondern in fester Gestalt unter Entbindung vom Barmestoff in den Körper aufgenommen wird. Diefer Enthindung verdanken wir unstreitig einen grosen Theil der thierischen Warme, welche den Integumenten eigenthumlich ift. Die Blutmaffe, ent= fernt von ihrer ersten Quelle der Lebensluft, von der Lunge, erhalt in der Oberhaut einen wohltha tigen Erfat fur ben Sauerstoff, welchen es auf feis nem langen Wege bereits abgeset hat. Werden durch gin lauwarmes Bab die Hautoffnungen erwei-

97 4

a countle

### 200 Eiffer Abschnitt. Wiffenschaften.

tert, Die Energie ber Sautgefage vermehrt : fo emufinden wir noch lange nachher eine angenebine DRarme ber gangen Oberfläche. In gleichen Beiten wird nemlich nun mehr Cauerfloff gerfett, und alto auch mehr Warmeftoff entbunden. Mus abuliden Grunde haben Die Rinder eine marmere. Greife eine faltere Saut. In biefen ift bie Ober= baut jufammengezogen, und unorganich verbartet. bie luftgerfebenben Befage find fraftlos und unthatia. In fenen ift die Cuticula gart und biegfam. bie Sautbrufen find fabig, eine große Menge atmofobarifder Luft aufzunebnien. Was in bem Greife ber Berengerung ber Arterien, mas in bem Rinde ben ichnellern Bulsichlagen und bem fürgern Blutumlauf allein jugefchrieben mirb, rubrt gewiß eben fo febr von einer vermebrten bber verminderten Sautrefpiration ber. Bebenfen wir ferner . baf Die gebrauchteften Dusfeln (bas Berg abgerechnet) in ben Ertremitaten, alfo fern von ben Lungen liegen; magen wir bie Bermuthung, baf jebe Dudfelbewegung mit einem Orndationeprocen begleitet ift; fo tonnen mir fchliegen , wie michtig es fur bie Thatigfeit jener irritabeln Organe fenn muß; bag bie Blutgefage einen Stoff in Der Oberhaut fcbbofen, und ihnen guführen, welcher fo perpetuirlich perbraucht wirb. Much felbit Die Dustelfafer fvielt eine wichtige Rolle ben Erzeugung Der thierifchen Man bat nach herrn v. 5. biefe Barme

### IV. V. Anatomie und Physiologie. 201

bisher gu einseitig, ale Folge ber Auftgerfegung in ber Lunge, ale Folge ber Blutcirculation gefchil-Ununterbrochen fegen die Urterien Saferfloff bert. ab, melder zu reisbaren Dustelfbern gufammengerinnt. Diefe Abfegung erzeugt Barme, weil burch biefelbe pom fluffigen Buffande bie Theile in ben feften übergeben. Gben biefe Entbinbung von Barmeftoff zeigt fich ber ber Dustelbewegung. Man murbe mach Srn. v. 5. Meinung febr voreilig fchliegen, wenn man biefelbe als eine Rolge ber Reibung betrachtete Die Erhobung ber Temperatur fteht in feinem Berhaltniffe mit ber geringen Friction, melde ben ber blogen Berturgung von gangenfafern zu benten ift, und es giebt eine Barmeerzeugenbe Mustels anftrengung, ben ber jeber Berbacht ber Reibung meafallt. D. Deart hat beobachtet, bag er im Bas be figend, bie Temperatur bes Baffers um 80 R. vermehren fonnte, wenn er fatt mit erfchlafften Dusfeln rubig ju liegen, bie Gufe gegen bas untere Bret der Banne anflammte. Go oft die Rervens traft auf einen Mustel mirtt, entfteht empfinbbare Barme. Diefe Entftebung fann nach ber geringen Maffe von physiologischen Erfahrungen, welche wir ient por uns baben, aus einer zwenfachen Quelle entfteben. Entmeber ftrobmt bas galvanifche, bem eleftrifchen nabe verwandte, und wie biefes Barmeftoffbaltige, Fluidum in die Mustelfafer über, und wird in biefer gerfest (baher Rervenschmache nach heftiger Mustularbewegung), ober bie Ele-27 5

## 202 Erffer Abschuitt. Wissenschaften,

mente der irritabeln Faser gehen während der Contraction von einem minder dichten in einem dichtern Zustand über, und lassen den Warmestoff fahren, welcher sie porher ausgedehnter (larer) hielt. Vielleicht tritt auch das Orngen der in die Hautdrusen eintretenden atmosphärischen Luft mit tem in der Mustelfaser enthaltenen Sydrogen zusammen, und bildet Wasser! — Der thierische Korper ift in nnunterbrochener. Berührung mit dem Orngen der Atmosphäre, leidet er Mangel an diesem beleben= den Stoffe: so liegt die Ursache davon entweder das rinn, daß durch die Lungen = und Hautrespiration weniger davon aufgenommen, oder barinn, daß das Aufgenommene zu schnell durch die Secretionsproceffe hinmeggeführt wird. Was nun im Stande ist. Die Energie der Respirationsorgane zu vermehren, oder jene Absonderung anders zu modificiren, erhöht die Menge des Sauerstoffs in der Fiber. Daher die heftigsten Mervenreize, das Azote, der Alfalien, und und das Hndrogen des Opiums eben das erreichen können, mas übersaure Kochsalzsäure, und Arsenikkalte kaum zu leisten fühig find. -

Der hr. v. S. hat nuch mancherlen Versuche über die Stimmung der Erregbarkeit durch chemische Stoffe, aufgestellt, so auch z. B. die Wirkung des Lichts, des Magnetismus der Elektricität, der Phareme und Kälte, des Wassers, des Blutes, der Pfianzenssiste, der Gasarten u. s. w. und aus allen sehr nügliche Lehren gezogen. Da wir zu weitläuftig

- canda

### IV. V. Anatomie und Physiologie. 203

werben murben, wenn wir alles bies einzeln bier aufzeichnen wollten: fo vermeifen mir unfere Lefer auf oben angeführte Schrift, und theilen nur noch Einiges aus berfelben bier mit. - Rad bes frn. p. 5. Erfahrungen, beftehr ber große Proces bes Lebens in einem perpetuirlichen Wechfel von Berfegungen und Bindungen; und Stoffe ber belebten Materie nach Billfuhr bengemifdit, ober entzogen, tonnen bie Thatigfeit ber Organe bald herabftimmen, bald erheben. Berben aber nach ben langen Rampfen Die außeren und inneren Reize unterhalten, bas Bleichgewicht ber Elemente unwiederbringlich geftort, tritt ber Tod ber Schmache, ober ber ber lieberreigung ein, ift die erichlaffte, ober ftraffgewordene gafer feiner Erfchutterung mehr fabig : fo geben unaufhaltfam fonell die auffallenbften Difchungeveranderungen in berfelben por. Die fibrofe Uneinanderreihung ber Elemente veridmindet vor unfern Mugen. Das Sp: brogen vereinigt fich mit bem Phosphor und Usote, ber Rohlenftoff mit bem Orngen. Gephosphortes Bafferfroffgas, Ammoniaf und Kohlenfaure entbinben fich aus ber pormals befehten Materie. Faulnif verfundigt bie nabe Bermefung. Bende treten um fo foneller ein, je ofter bie gafer burch ben gat, panifchen Reis, ober chemisch : mirtenbe afibenifche Potengen (Schwefelalfali, Galpetergas, Rohlens faure) ericopft worben ift. Langfamer erfolgt bies felbe, menn bie Safer gu feiner Bewegung gereist, ober burch milbe fibenifche Potengen (fichmache Muff 8-

### 204 Erffer Weichnitt! 20tffenichaften.

Augsbungen von China, vrygeniere grochalzsture und Ammoniak) von Zeit zu Zeit gestärft wied. Ascher nun, fragt he. v. S., dieser Wechtel der Erscheinungen, dies Verschmitzen des gegenstern

Ericheinungen, Dies Berfchminden bes organifchen Gemebes, biefe eineretenbe Saulnis? Warum geis gen fich auf einmal demifde Brebtrafte wirffam, welche vorher gleichfam aufgehoben ichienen ? Diefe Beranderung fann nach bed Gent. bi 5. Ginficht in brenerlen firfachen gegrundet gu fenn; die willfurliche Mustelbewegung und andere phyfiologische Ericheinungen tehren uns , bag ermas Außerfinne liches, Borffellungen, auf Die Materie mirfen, ja Die relatibe Lage ber Clemente mobificiren fonnen. Cs 'nt baber beilebar, bag etwas außerfinnliches Ceine Borfiellungefraft) bie Grundfrafte ber Das terie im Gleichgewicht halt, und bie chemifchen Uffinitaten ber Stoffe, welthe blos von jenen Grund: fraften ber Ungiehung und Abftogung abgeleitet find, wahrend bes Lebens anders beterminire, als wie fie fich uns in ber tobten Ratur offenbaren. - Belebt nennt Se. v. S. benjenigen Stoff, beffen willfurlich getrennte Theile, nach ber Trennung unter ben porigen außern Berhaltniffen, ihren Mifd, ungezuftanb anbern. - Die Schnelligfeit, mit welcher organifche Theile ihren Mifchungeguftand andern, ift fehr verschieden, bas Blut ber Thiere erleibet frubere Umwandlungen, ale die Gafte ber Pflangen. Schmamme faulen leichter, als Baumblatter, Dus telficifch leichter, als Saut. Knochen, Saare, Solg

## IV. V. Anatomie und Physiologie. 205

der Gewächse, Fruchtschaalen und Federkronen nahern sich schon im Leben dem Zustande, welchen sie nach ihrer Trennung vom Ganzen zeigen. Man darf daher wohl das Gesen feststellen: daß, je bos her der Grad der Vitalität, ober Reizsähigkeit eines belebten Stoffes ift, desto auffallender, ober schneller der Mischungszustand nach der Trennung geandert wird. — Chen diese Ideen führen uns einem der schwierigsten Begriffe der Physiologie, den Begriff der Individualität, ju. Da wir nichts von den Bedingungen wissen, unter denen ein Aggregat von Materie mit einer, oder mehrern Vorstellungskräften verbunden sehn kann: so ist hier nicht von der Indivitualität, als Object der empyrischen Physiologie, die Rede, sondern wir betrachten es als Object der empirischen Was turwiffenschaft. Erennt man eine Taenia, eine Nais einen Cactus opuntica der Lunge nach, fo lebt kein Theil fort, jeder verändert seinen Mis fcungszustand und fault. Durchschneidet man diese zusammengesetzen Geschöpfe aber der Quere nach in den Gliebern, oder Blattabfagen: so leben die Theile fort, und behalten dieselbe Mischung, welche fie bor dem Durchschneiden hatten. Diese Erfahrung stößt die eben aufgestellte Definition von "den belebten und unbelebten Stoffen nicht um. Sie .: beweißt vielmehr, daß nicht jede nach Willkühr vorgenommene Trennung das Gleichgewicht der Eles. Wo dagegen eine solche, von der mente erhält. Mis

# 206 Enter Abschafte. Wissenschaften.

Mischungsveränderung schützende Trennung möglich
tst, da ist das Dasenn eines zusammengesehren Geschöpfes erwicsen, da giebt es mechanisch verbundene (d. h. zusammenhungende) Organe, welche
sich nicht unbedingt wechselseitig wie Mittel und
Zweck verhalten. S. Versuche über die gereixte
Muskel- und Nervensaser, nebst Vermuthungen über
den chemischen Process des Lebens in der Thier- und
Pflanzenwelt, von F. A. v. Hümboldr. Ater Band,
Berlin 1799. S. 25 u. s. f. s.

# duction der Rerven Bersuche an.

Ob die Rerven je wieder, wenn fie zerstohret find, Konnten regenerirt werden? dies war eine wichtige Frage, die zu mehrerlen Mennungen Anlaß gab. Nady so mancherlen Untersuchungen hierüber, wurde von den meisten Naturforschern festgesettt daß die wahre Substanz ber Nerven nie konne wieber regenerirt werden. Ohnlangst hat nun auch der Herr D. Haighton in einem Memoire der medicinischen Gefellschaft zu London seine in gedachter Rucksicht gesammelten Erfahrungen vorgelegt, und dadurth bewiesen, daß die mahre Mervensubstanz wieder regenerirt werden kann. Er stellte an einem Sunde funf Versuche an, und es ergab sich, daß der zerschnittene Nerv nicht nur wieder zusammenwulfs, kondern die neugeformte Substanz war auch wirk-Ad die wahre Rervenfubstanz.

### IV. V. Anaromie und Pholiologie. 207

11) Bich et erflährt die Wirfangen welche nach bem Einblafen eines Fluidume in bie Abern eines Thiers, erfolgen.

Es ift mehr als ju gut burch Berfuche befannt, baß wenn man einen fenbenden Thiere eine Mer bffnet, und in biefe Deffnung eine fleine Ribbre bringt, permoge melder bann eine Luftblafe eingeblafen wird, bag bann nach einigen Augenbilden bas Thier außerft unrubig ericheinet, weil ihnt biefes elaftifche Kluidum in's Berg ftrohmt, mo es Beang: fligung macht, fo, bag bas Thier bie fcmershafte Empfindung auch burch ein Gefcbren gu ertennen giebt, und bann mehrentheile auf der Stelle firbt. Man hat ferner bie Bemerfung gemacht, baf, je naber man eine Aber nach dem Bergen gu, öffret und auf vorbefagte Urt verfahrt, Defto fchneller erfolgt auch der Tob. - Die medicinifche Gefellfchaft ju Paris hat über biefe Ericheinung verfchte: bene Berfuche angestellt, und ber 3. Bichet, bem bie Unterfuchung befonbere aufgetragen mar, bat gefunden, bag nur bas Ginblafen ber Luftarten bicie tobtenbe Birfung bervorbringt, baß bingegen faltes Baffer bem Thiere nichts ichabet. hieraus fol= gert er nun, daß ber Brund bes ichnellen und fchmershaften Tobes in ber Berfenung ber Luft lies age, bie burch bie thierifche Barme ausgebehitt, ; und baburch bie Communication swifthen ben Arterien und Lungenabern gewaltsam bemme.

(90

# 208 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

viduo mehrere Milzen zugegen seyn konnen.

Bekanntlich, hat schon Hunter bemerkt, daß bie Milze derjenigen Fische, die zum Wallfischgeschlecht gehören, rund, und nach Verhaltniß der Große der Thiere sehr klein sind ; daß aber ben dieser Thierart wirklich eine Mehrheit der Mils fatt fand, dies entgieng seiner Aufmerksamfeit ganglich. Der Bur= ger Cuvier hat deren sieben in einem Meerschweine entdeckt, die alle in der Grife, von der einer Castanie, bis zu der einer Erbse von einander verschieden waren. Alle aber haben die Charactere von wirklichen Mil= zen, sowohl in Núcksicht ihres außern Baues, als auch in ihrer Lage zwischen dem ersten Magen und den Rippen der linken Seite, wie auch noch überdies in Bezug der Blutgefüße, die theils zu = und theils ausführende Gefäße ausmachen. — Dies ist der erste Fall, wo mehrere Milzen in einem Thiere entbeckt murben.

13) Scarpa beweißt, daß die Anochen nicht aus übereinander liegenden Platte chen und parallelen ober divergirenden strahligen Fasern bestehen.

Hungen, daß die so allgemein angenommene Meynung wegen den übereinanderliegenden Anochenplattchen durchaus nicht gegründet sep. Nähere Beohachtung

### IV. V. Anatomie und Phyfiologie. 209

achtung und mannichfaltige Erfahrungen belehrten ihn , baf ber innere Bau ber Anochen überall , fie mogen nun als bunne Platten, ober ale cplindris iche Robren, ober ale fugelformige Rorper gebilbet fenn, burchaus nebformig und zellig fen. Um biee naber und befriedigenb Barguthun, führt er querft feine mit großer Genauigfeit wieders holten Bepbachtungen am Rudlein im Epe, vom achten Sage ber Bebrutung bis gum amenten nach bem Ausfriechen an, mo er querft am neunten Tage ben Anorvel, melder bas Schenfel- und Schienbein bilben follte , in ber Mitte etwas gerungelt und Fraus fand; biefe gerungelte Stelle zeigte am gehnten Tage unter farfer Bergroßerung ein fauberes DeB: mert, beffen Raben unter febr fpipigen Binteln gufams menlaufen ; burd biefe fpigigen Bintel befommt bas Bange in ber Folge ein auf ben erften Unblid gleiche laufend faberiges Unfeben, welches aber im Grunde boch nenformig ift. Eben bies anfangenbe Remert beobachtete Gr. S. auch ben Embryonen von Menfchen ; es zeigt fich auch an ben fcheinbar ftrabligen Schabelfnochen. Wenn Gr. S. um auch analptifch gu perfahren, bie bichteften Rohrentnochen ihrer erdigen Theile burch Galgfaure beraubte : fo blieb ein nenformig selliger meider Stoff ubrig, melder burch Maceration fich wie jedes andre zellige Bewebe auffofen ließ; und dies mar fomohl mit ber außerften Rinbe, als mit . ben mehr nach innen liegenden Anochentheilen ber Rall. Rad Gen. G. lagt fich dies nenformig gellige fortiche, in Wiffenich., 40 (S)cz

### 210 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

Gewebe weit leichter, als allmählig lockere schwam= mige Gubstand aufgelößt gebenken, als jene ange= nommene Plattchen, deren Bau doch erst ganz und gar verändert werden mußte, um folche schwammigte Substanz darzustellen, dahingegen eine bichte netformige Substanz nur ihre sehr spigen Winkel der Zusammenfügung zu erweitern braucht, um sich in das lockerste Gewebe aufzulößen. Won den kunstli= chen Untersuchungen geht endlich auch Hr. S. zu den krankhaften Erscheinungen an Anochen über, um auch dies zur Bekräftigung feiner Mennung anzumenden. Das Aufchwellen der Knochen ben rhachis tischen Personen ist nach ben. S. sehr leicht erklärz bar, namlich, durch ein Auseinanderweichen und Auflockern des neufbrmigen Anochengewebes, nachdem durch krankhaften Reis die erdigen Theilchen? in großer Menge aufgesogen sind. Auch die neuera zougte Beinschwiele hat einen ahnlichen Bau; der Schwamm an den Knochen, oder das aus ihnen hervor= kommende milde Fleisch, ist nichts anders, als nepforamig-zelligezGewebe. Auch macht Hr. S. nicht unwich tige Bemerkungen in Betreff des Laufs der Gefäße in der Knochensubstanz. Sostellte er auch über die Structur neuerzeugter Knochentheile mancherlen belehrende Versuche an Vogeln und Kagen an. Ferner führt hr. S. aus seinem Schape zootomischer Erfahrungen den völlig netförmigen Knochenbau ben Wallfischen, Amphibien und Fischen an, welcher hier um so deutlicher au bemerken ist, da diese Thiere

# IV. V. Anatomie und Abpsiologie. 211.

weniger erdhaltige Anochen haben. Endlich beantwortet Gr. S. noch die zwen wichtigen Fragen : ob ben dem menschlichen Fotus schon die Diploe an ben Schldelknochen, und eine Spur der Stirn= Riefer= Siebbeins = und Keilbeinshohien zu bemerken sen, besahend. Auf dem Querdurchschnitte eines der plat= ten Schadelknochen von einem noch nicht voll neun= monatlichen Kinde, bemerkt man; daß also die soge= nannte tabula vitrea schon deutlich ausgebildet ist; nach außen hin bemerkt man hingegen mehrere fei= ne Zellen. Von allen mir ber Rase in Werbindung stehenden Höhlen benierke man die Stirnholen am wenigsten deutlich, welches aber von ihrem Zusam= menfließen mit ben Giebbeinszellen herruhren foll. Den einfaugenden Gefäßen verstattet Gr. G. nicht so viel Einfluß ben dem Geschäfte der Ausbildung Dieser Hohlen, als man gewöhnlich thut. Auch besei= tigt fr. S. noch einen Irrthum, welcher in ber Behauptung liegt, daß der Oberschenkel jenseits der durch den Körper fallenden senkrechten Linie ausges streckt werden könne. Wenn dies zu geschehen sajei= ne: so werde allemal das Becken auf der Wirbel: faule mit bewegt, die Ausstreckung bes Schenkels werde durch die ungleiche Dicke des Kapselbandes. völlig gehindert; denn dies sep vorn sehr dick und fpanne sich daher gleich so fest an, daß es dem Schen= kelkopfe mit Gewalt widerstehe. Das Ganze hat Hr. S. durch dren sehr sauber gestochene Rupfertafeln noch mehr anschaulich zu machen gewußt. S. De

D 2

peni-

# 212 Erffer Abschnitt. Wissenschaften.

penitiori ossum structura commentarius, auctore A. Scarpa. Leipzig 1799.

Weise genauer, wie sich das Gelbe des Epes in den Bauch des neubebrüteten Huhnchens begiebt.

Die Behauptung der Physiologen, daß sich das Gelbe des Enes zu Ende der Brutung in die Vauch= \* hehle begabe, war zu unbestimmt; man musse viel= mehr, fagt Dicq-d'azvr, sich bestimmter so darüber ausdrücken, daß die Bauchhöhle, welche eine sehr große Ausdehnung hatte, im Verhältniß mit dem Wachsthume des Körpers des Embryo sich veren= gere, und besondere Grenzen bilde; das Gelbe giebt dem Drucke der Membranen und der Bauchmus= Keln nach, deren Fibern sich nähern und zusammenziehen, mahrend die peristaltische Bewegung der Eingeweide den Stiel des Gelben nach dem Mittel= punifte des Mefenteriums zieht. Die Bewegung ben der Pressung, welche das Gelbe erleidet, indent es von seiner Stelle ruckt, nothigt einen Theil sei= ner Substanz durch die Hohle des Stiels zu gehen; um den igten oder 20ten Tag fängt das Gelbe an, in die Eingeweide einzutreten. Gegen das Endedes ersten Tags der Geburt verringert sich das Gelbe um ein Fünftheil. Vicq d'azpr hat alle Tage die Hunnthen gebfnet, um die allmahliche Abnahme des

## VI-IX. Pathologie. Semiotif 2c. 213

Gelben zu untersuchen. Der Canal des Gelben verschwindet nie gang; der Verf. hat ihn in erwachsenen Banfen und Enten gefunden; er liegt gegen die Mitte des Darmeanals mehr nach dent After zu. Bulletin des Sciences etc. 1792. Nro. 23 1116 24. Busty.

क्षान्य विश्वविद्यात् स्थाप

VI. Pathologie. VII. Semiotik und Diagnostif. VIII. Allige= meine Therapie. IX. Specielle Therapie in .....

conditions in the property of the persons Das Jahr 1799 ist durch das von Herrn Röschs land, Professor d. Medic. ju Bamberg, errichtete Manas, zur Vervollkommung der theoretischen und praktischen Heilkunde, für die Arzhenwissenschaft besonders merkwurdig geworden. Der Zweck Diefes Magazins geht auf nichts geringeres, als: durch Vereinigung der Bemilbungen denkender und erfahener Minner, die Seillunde ihrer Derwollkommung so nahe zu bringen, als es zu uns ret Zeit möglich ift! - Unstreitig ist jest der guti= Migste Zeitpunkt zu biesem für die Menschheit so wichtigen Unternehmen. Denn, noch nie war bas Streben ber Aerste zu biefem Zwede fruchtbarer, als jest. Der Deutsche hat sich aber besonders durch die

-17190

## 214 Erster Abschnitt. Wisselfchaftett.

Die Hohe, welche er nun in der Philosophie über alle Nationen erstieg, hierzu mehr befähiget, als feine Nachharn. Auch sind die übrigen Hülfsdoktri= nen, Mathematik, Mechanik, Chemie, Physik ic. bisher mit großen Fortschritten und so bearbeitet worden, daß der Deutsche sowohl aus seinen eige= nen, als auch-seiner Nachbarn Kenntnissen die beste Anwendung um desto mehr zu machen im Stande ist, da er sie mehr, als alle andre, nach dem Geiste des Kriticismus, auf die Naturlehre lebender Kör= per und die Heilkunde anzuwenden versteht oder Doch verstehen lernt \*). Ueberdieß sind die Gesetze, welchen Herr Röschlaub dieses Institut unterwor= fen hat, so beschaffen, daß man sich auch von ihrer Seite alles Gute, ja das Beste versprechen kann. Wo Irrthum angetroffen wird, da foll er widerlegt werden, sey der Vertheidiger desselben auch in noch so großem Ruhme. Die Wurde, die Bele= britat, das Ansehn, das Alter, und alle dergleichen Bufalligkeiten eines Mannes, der eine Meynung vertheidigt oder bestreitet, konnen seinen Grunden kein Gewicht geben. Ja, die Widerkegung sen um desto nothiger, weil ein berühmter Mann immer Machbeter seiner Irrthumer zähle. - Daben sollen jedoch Personalitäten, Petulanz und ehrlose Beschim= pfungen ganz aus bem Spiele bleiben. Wahrheit

<sup>\*)</sup> S. Röschlaubs Magazin, Iter Bb, ites St. Einleitung.

## VI — IX. Pathologie. Gemiotik 2c. 215

kann durchgeset, Irrthum bekämpft werden, vhne daß man sich an irgend einer Person vergreift; ohne daß man sich durch seinen Sifer zu phbelhaften Aus-brüchen verleiten läßt. — Gewiß! ein Institut, das solche Gesetze anerkennt, das die vorzüglichsten Denker der Nation zu Mitarbeitern zählt, läßt viel erwarten! Wir werden in diesen Unnalen der Fortschritte und Berichtigungen des medicinischen Wissens die Resultate desselben treu referiren.

len Untersuchungen über die Möglichkeit der Heilunde an.

Wie man auch jest noch an der Möglichkeit der Heilkunde zweiseln kann, da sie schon Jahrtausende zu Jedermanns Ueberseugung existiret; da schon so viel Systeme der Heilkunde in den Bibliotheken aufbewahrt sind; und da es zu jeder Zeit und noch heute so große und glückliche praktische Aerzte gegeben hat und noch giebt? Dieses sind freylich, fagt Gr. D. Geter in seiner scharffinnigen Analis tit des Begriffes der Seilkunde, sehr schrenende Einwendungen; gleichwohl aber sind sie nicht stark genug, diese Frage zu verhindern. Denn es gehört umnachläßig für den denkenden Arzt, diese Frage: vor allen andern zu untersuchen, und die Wirklich= keit seiner Kenntnisse durch die a priori deduzirte Möglichkeit außer allem Zweifel zu setzen. Die Erfahrung allein, und wenn sie auch tausend Jahr alt

## 216 Erfer Abschnitt. Wissenschaften.

ist, kann für einen San, ber und a priorizu erwick

a. D. Ethart (Arzt zu Ansbach) beweist die Möglichkeit der Heilkunst, aus der Möge lichkeit, die Ursache einer Krankheit volle ständig zu entwickeln

Wenn man alle Montente der Urfache vollstäns dig langeben fann, fagt Here Behave fo hat man die vollständige Arfache einer Krankheit. Da man nun diefe Momente ju bevbachten fuchen kanns ba man einige in manchen Fällen schon beobachter hat: fo ist es möglich) Erfahrung zu machen. Da huit die Erfahrung über ben Einfluß ber Gegenftanbe auf den Korper, einen Theil der Keilkunft ausmachte fo ife for von vieser Geite möglich. Da man num auch die Gesetze nach welchen der veganische Kots per besteht, beobachten fann, und die Principtens nach wolchen die Bevbachtungen anzustellen und Res fultate baraus zu ziehen find, vorliegen: so ist auch der andre Theil der Heilkunft, die Kenntnis des organischen Körpers möglich. G. Köschlaubs Mas gazin, tses St. 1ter Bd. A. ..... 13.111.2 .D

b. Pr. Geier beweißt die Möglichkeit der Heils kunde aus der Natur des Erkenntnisvermös gens.

Die Entscheidung für die Möglichkeit läge vorstäglich in zwen Punkten : a) Wie weit reichen die Kräfte

## VI — IX. Pathologie, Semiotie et. 217

Krafte des Erkenntnisvermögens? b) Gehöret Heilung unter diesenigen Gegenstände, die für das menschi liche Erkenntnisvermögen erreichbar sind?

Die erste Frage gehort gang in das Gebiet bet Philosophie, und wird von der Kritik des Erkennt. nisvermögens allein entschieden. Wir wiffen aus derfelben, daß die Krafte bes Erkennenigvormogens nicht über die Grenzen der Erfahrung reichen. Nun lieger aben Seidung mit allem, was ihr anget höret einnenhalb den Grenzen den Erfahrungs Seile kunde, oder die Kenntnis zu Beilen, istalspapriat ri ihrer Möglichkeit und Nothwendigkeit nach, eben forgesichert, wie die Heilung felbst. Die heilkunde hat also vollkommene Realität, denn sie ist in den all= gemeinen und unverenderlichen Geschen ber Natur gegründet. Diese ihre Realität bleibt also gegen alle Ansprücke eben so gesichert, als irgend eine Art von Kenntnissen der Maturgegenstände; und wer diese untergraben wollte, muste a priori barthun, daß alle Erkenntniß überhaupt unmöglich, und fomit alle unfre bisher geglaubten Besitzungen im ganzen Reiche der Wiffenschaften chimarisch seven.

c. Köllner untersucht, ob die Medicin je ein strengspstematisches Wissen werden könne; und zeigt, daß sie blos auf den Rang einer Erfahrungswissenschaft Anspruch unachen dürse.

Die Medicin ist allerdings als Gegenstand des

# 218 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

Miffens behandelt morden, keineswegs aber bis jest in den Zustand einer fysiematischen Wissens schaft übergegangen; sie befindet sich noch ganz in dem Zustande der Aggregation. — In wie ferne es ausgemacht sen, daß blos nothwendige, allgemeingultige Gage, ein hochster konstitutiver Grundfag 2c. su einen strengwissenschaftlichen Systeme erfordert murden; in fo ferne fonne die Medicin nie einstreng= wissenschaftliches System werden, weil es in der Medicin blos komparativ allgemeingültige, keine apodiktisch allgemeingültige Grundsätze, auch keinen hochsten und nothwendigen Grundsaß, gabe. Die porhandenen Materialien des medicinischen Wissens konnen aber nach einer leirenden Idee geordnet und perbunden werden; und blos in so fern kann die Medicin ein Spftem, eine spstematische Wissenschaft heißen. - Sie wird aber dadurch nie ein vollendetes und geschlossenes Wissen, nie eine vollkoms mene Wiffenschaft, die, wenn fie auch irgend einmal einer folden leitenden Idee gemäß vollkommen bearbeitet wurde, nun nicht weiter bereichert wer= ben konnte. Sie ist ja alsbann inmer noch Erfah= rungswiffenschaft (ihr Wiffen grundet fich auf Erfahrung) und die Erfahrungswiffenschaften konnen, werden und muffen sich in das Unendliche (in indefinitum) ferweitern und fortschreiten. A. a. D. 2tes und zies Stud.

## VI — IX. Pathologie. Semiotif 2c. 219

3) D. Ph. Hoffmann (Arztzu Mannheim)
zeichnet einen neuen Plan vor, nach welt
dem der bis jest noch problematische Bei griff eines Spstems der Nosolos gie und allgemeinen Therapie realisit werden könnte.

Pritischen Pilosophie eingeweihten Denkers, ist sols gender: Zuerst suchtier das Prizip der Aosologie solgendermaßen zu bestimmen.

Krankheit heißt jede pathologische Reaction, welche durch einen Neiz erregt wird, und besteht demnach

- der Perception des Reizes, und der Resterion des Eindrucks desselben, zusammengesetzt ist, und auf folgenden Bedingungen beruht:
- Reize, welcher die Faser afficirt:
  - drucke aufzunehmen, und auf irgend ein Organ abzuleiten — Receptivität:
  - des Organs auf den reslectivten Eindruck.

Jene enthält das Princip der Möglichkeit, oder der Entstehung der Krankheiten, und begründet die Materie, oder das Wesen derselben, welches in der durch die Reizung erregten Reaction der belebten

## 220 Erster Abschnitt. Wissenschaftein

Kaser besteht (mordus materialiter spectatus); diese enthält das Princip ihres Dasenus oder Verlaufs, und erzeugt die Form berselben, welche in der Urt und Weise jener Reaction besteht (mordus formaliter seu nosologice spectatus).

Auf bende Charaktere, welche wesentlich unter= schieden sind gründen sich folgende Grundsäße:

- a) Die Materie der Arankheiten ist durchgebends die nämliche, und in Rücksicht auf diese giebt es keinen Unterschied derselben.
- b) Alle Verschredenheiten der Krankheiten sind blos formell, und gründen sich auf die Verschiedenheit der Neaction.

Das Princip der Nosologie ist mithin folgendes: Les grebt eben so viele Formen der Arankheiten, als es Arten der Reaction grebt, mithin mussen jene durch diese bestimmt werbeit.

Heaction an:

Die Reaction ist verschieden;

- a) Rady ihren Eigenschaften, und zwar
- ihrer Quantität;
- (4066) mach ihren innern Eigenschaften, ober nach
- 13 b) Nach ihren Berhaltniffen in der der der der der
- bissirt wird, ober nach ihrer Relation;
- rer Modalität. Mit:

# VI—IX. Pathologie. Semiotif 28. 221

Mithin giebt es folgende Arten der Reaction:
1. Vach threr Quantität:

Bermehrte;

Verminderte;

Unomalische Reaction.

II. Nach three Auglität:

Exaltires (deren Innhalt pathologisch ver-

Geschwächte:

Einfache Reaction.

III, Rach ihrer Relation;

Empfindung;

Bewegung ;

Absonderung.

tv. Klach ihrer Modalität:

Allgemeine; — (sie entsteht, wenn ursprüng-

Specielle; — (wenn nur ein Organ),

Topische Reaction. — (wenn nur ein Theil eines Systems ursprünglich afficirt wird).

Durch diese Eintheilung sind alle ursprüngliche Arten der Reaction erschöpft, und die Grenzen der Nosologie genau bestimmt.

Grundriff eines Spstems der Thes vapie. Blos das ist eigentliche Therapie, was gewöhnlich unter dem Namen der allgemeinen vorkömmt; die besondere hingegen ist blos das Resultat eines willführlichen Gebrauchs, welchen man damit machen kann, und woben die Nosvlogie als Richt=

- Const

## 222 Erster Abschnit. Abissenschaften

Richtschnur benutzt zu werden verdient, d. h. die specielle Therapie und Mosologie dienen blos zu einem Schulgebrauch, (um dadurch eine gewisse Fertigkeit der Handlung zu erzeugen) keineswegs aber zu einem wissenschaftlichen (zu einem Spessene.)

peutischen Grundsäße, ihrer Natur nach, eine Resgel enthalten, d. h. ein Mittel ausdrücken, wosdurch ein Zweck, nämlich Krankheiten zu heilen, erreicht werden soll; und diesem folglich genau emssprechen müssen: so ist das Princip derselben solsgendes: "Alle therapeutischen Grundsäze missen entweder auf die Materie oder die Form der Avankheiten bezogen werden. Dies ist aber nur auf folgende Art möglich:

- a) Sie werden unmittelbar auf die Materie der Krankheiten bezogen, und heißen Causalgesetze. Die Methode, welche durch sie begründet wird, heißt die Causalmethode (methodus causalis).
- B) Sie werden unmittelbar auf die Form der Krankheiten bozogen, und heißen therapeutische Gesche (in besonderer Bedeutung). Die Mesthode, welche durch sie begründet wird, heißt die therapeutische Methode (Methodus therapeutisch).
- e) Sie werden mittelbar auf die Materie der Krankheiten bezogen — Radicalgesetze; und begründen die Radicalmethode (Prophylaxis causalis).

#### VI—IX. Pathologie Gemiotif 26. 223

d) Sie werden mittelbar auf die Form der Krankscheiten bezogen — Praservativgesetze; und bes gründen die Praservativmethode (Prophylaxis therapeutica).

Standpunkte läßt sich nun auch die Frage: oblüberhaupt eine praktische Vosologie möglich sen? genau beantworten. Alle Grundsäse der Therapie stüßen sich auf ein eigenthümliches Princip, welches von jenem der Rosologie unabhängig ist mithin sindet zwischen benden auch kein realer Zusammenhang statt; die Therapie sieht überdieß nicht blos auf die Form der Krankheiten, wie jene, mithin ist jede Bestimmung der ersten durch letzte einseitig. S. dessen Grundriff eines Systems der Vosologie und Therapie.

3) J. B. T. Baumes liefert ein chemisches System der theoretischen und praktischen Medicin.

Er theilt die Krankheiten in folgende funf Klassen:

I. Krankheiten der Oxygenation (les oxigenesex). Die Menge des Orngens kann im Körper zu
groß (suroxigeneses) oder zu geringe (desoxigenesex) senn. Zur Gattung der Luroxigeneses gehören
die Entzündungen, die zu starke Verbrennungen
sind, und von der verstärkten Wirkung des Athmens
abhängen. Sie entstehen ben großer Kälte, die die
Luft

Luft verdichtet, so daß mit jedem Athemzuge mehr Orngen, als sonst, in die Lungen kommt. Das Blut ber Thiere, die reines Orngengas athmeten, gerann fruber, und ben Kranken, die es athmeten, zeigten sich bie Erscheinungen ber entzündlichen Mrankheiten. Der Schnupfen unterscheibet sich von ben Entzündungen nur durch einen schwächern Salzsaurer Dunft macht baher huften und Schnupfen. Das Maximum ber Verbrennung ift ber Uebergang ber Entzündung zum Brande. Die Rrämpfe ahneln fehr ben Entzundungen. Gie find schwächere Sürorygenationen des Körpers. Die mehr dyronischen Krämpfe gehören unter die desoxigeneles, und die Harnruhr unter die suroxigeneles. Ben atonischen Arankheiten bilden sich besondere Gau= ren und Oryde, die wahre Arankheitsursachen wer= den. Nach Bondomme hängt die Rachitis theils von der Entstehung einer der Sauerkleesaure ahnlichen Pflanzensaure, theils vom Mangel der Phosphorsaure in den Knochen ab. Phosphorsaure Kalkerde und phosphorsaures Natrum sepen die mahren Heilmittel. Ben den Scrofeln ist eine Suroxygenation, und benm Scorbut eine Desoxygenation bes Enweißes hervorstehend. Ben dlorotischen Krankheiten ift eine Reigung zur Saureerzeugung im Magen und in den Gecretionen.

11. Brankheiten der Calorification (les calorineles). Zu den surcalorineses gehören active Blute

#### VI-IX. Pathologie. Semiotik u. 225

Blutstusse, Wallungen, Kongestionen; du den descalorineles die Krankheiten der Schwäche.

HI. Rrantheiten der Hydrogenifarion (les hydrogeneses). Dahin gehoren die Herbstrankheiten, Gallenfieber, Wechselsieber, die fich befonders in sumpfigten Gegenden außern. Warme und Sumpfausdunstung vermindern das 3mm Leben nothmendige Werhaltniß des Orngens. In warmer Luft bildet sich weniger Kohlensaure benm Athmen, ale in kalter Luft. Das Bas hydengene carboné macht die sumpfigten Gegenden ungesund. Daher häuft sich das Hydro-carbon im Körper an, und es erzeugt sich ein Uebermaaß von Galle; daher leidet ben allen Fiebern der heißen. Klimate die Leber mit. Mach Beddoes ist das Athmen des mit atmosphärischer Luft vermischten exinen Wasserstoffgases ein sanftes, schlafma= chendes Mittel. Rohlenbydrogengas zur atmosphärischen Luft im Werhaltniß von ein rotel bis ein stel gemischt, machte Schwindel und Ohnmachten Die Blahungen, die Sydrocarbon oder Sys drosulphurgas sind, wirken ben empfindlichen Personen eben so im Darmkanal. Die Hipe steigt ben diesen Krankheiten zu einem ungewöhnlichen Grab, weil das Blut, wegen bes vielen Hydrocarbon im Körper, schneller in den Zustand des venosen Blutes übergeht. Die Diatetik bep diesen Fiebern ift Wermeidung der viel hydrocarbonhaltigen fetten Speisen.

Sortsche. in Wissensch., 4e

#### 226 Erster Aleschnist. Wissenschafteit.

- 1V. Brankbeiten der Uzotisatson (les aroteneses). Die Surozotisation macht mehr oder weniger faulichte Krankheiten. Die Krankheiten der Desatostration fließen mit den atonischen Surveigeneses gusammen. Das Stickgas scheint das Miasma in sich aufzulößen. Surazositation des Adrpers scheint die allgemeine Wirkung der Fieber zursenn, nur daß sie sich ben Entzundungssiehern blos am Ende und in einem schwächern Grade zeigt, ben Faulfie= bern aber farter ift und fruher eintritt. Ben ben mahren acuten und dronischen Azoteneses (Faulfies ber und Scorbut, tragen alle Ausleerungen das Ge= prage der Faulniß. Fourcroy fah, daß sich im Blute einer an Nernenzufällen leidenden Fraublaufaures Eifen bildete. Im Storbut. find bie plantae cruciatae, die viel Azot enthalten, und alsthierifdre Phants zen angeschen werden konnen, fehr heilfam. Rins der haben, weilrihr Kärper weniger Wisct enthalt, keine Neigung zu: faulichten Krankheiten. Die Heils anzeigen ben diesen Krankheiten find wen Korper gu orngeniren. Die Defatoreneles fließen mit bent Suroxigeneles, und die Surazoreneles mit ben Defoxigeneses zusammen. -
- V. Brankheiten der Phosphorisation (1es phosphoreneses). Wenn sich die phosphorsaure Kaikserde in den weichen Theilen anhäuft, so entstehen Verknöcherungen. Allgemein zeigt sich dieser Instand im Alter. Die Rachitis und das Weichwerden der Knochen kömmt von einer Säure her, die die phose

#### VI-IX. Pathologie. Gemiotik zc. 227

phosphorsaure Kalkerde austößt. Nach Wollaston ist die Matorie der Gichtknoten blasensteinsaures Rastrum. Die Wirkungen des Phosphors auf den thierischen Körper verdienten nühere Untersuchung. Le Roidesam nach 2 dis 3 Gran ein heftiges Vennen im Magen, am andern Morgen fühste er eine außerspreutliche Mussclstärke, worauf ein heftiger Priapism folgte. Pelletter bemerkte au Enten, die gesphosphortes Basser getrunken hatten, und alle dasvon starben, daß der Enterich dis zum letzten Ausgenblick seines Lebens die Enten trat.

Orvnenirende Mittel. Die ftatter ober ichmather orndirten Mittel werden schneller oder lang= famer im Korper besorydirt. Auf diese Art wirken annerlich die Quecksilber = oder Eisenornde, und Außerlich die Blen : und Gilberornde. Auch die Sauren wirken durch Abtreten des Orngens an die thierische Materie. Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur die Wirkung des rothen Gifenornds zu beobachten, es wird im Körper bis auf einen gemiffen Grad desoppdirt, und farbt daher Die Exfremente ichwarz. Die Pftanzenspeisen surexpgeniren den Körper, und die Fleischspeisen des= sprygenirentihn. Spalding fand, daß er die Lust in der Taucherglocke viel schneller verbrauchte, wenn ær Fleisch gegeffen und gegohrne Getrante getrunten., als wenn er Affanzenspeisen gegeffen und Waffer getrunfen hatte.

1 2

17 h 1 . 2 . 2 \$ 10 . 4 . 4

54:

Sydrogenans. Sumpfluft, sizende Lebens: art, Fische, fette Speisen, fettes Fleisch, Eper und Hydrosulphur überladen den Körper mit Hydrogen. Die süropygenirenden Mittel vermindern es.

Uzotenans. Zum Surazotisiren des Körpers dienen Fleischspeisen und die desoxygenirenden Mitztel überhaupt; zum Desazotisiren dient Pflanzenkost und die suroxygenirenden Mittel.

Phosphorenans. Man giebt phosphorsaure Kalkerde, phosphorsaures Natrum, Limonade von Phosphorsaure, oder Phosphor in Substanz.

Thun die deutschen Aerste wohl unrecht, wennt sie dieses chemische Heilspstem für ein hinfälliges Machwerf einer zügellosen Phantasie erklären? — S. Essai d'un systeme chimiq. de la science de l'homme, p. J. B. F. Baumes, und Reils Archiv, 4ter Bd, 1ter Heft.

3) Roschlanb verbeffert die bisher übs liche Definition der Heilkunde.

Man definirte bisher die Medicin als die Wissenschaft, den gesunden zustand des Menschen zu erhalten und den kranken zu heben. Allein diese Dessinition ist weiter als das Definirte. Um dieses zu erweisen, brauchen wir ja nur das Wort Heilfunde in die einfachen Worte, woraus es zusammengesetzt ist, zu zergliedern, und den richtigen Sprachgebrauch derselben zu betrachten. Seilkunde aber bestehet aus den Worten Kunde, und Seilen; oder Kenntniß zu heilen

#### VI - IX. Pathologie. Semiotik K. 229

und Heiset aber nichts anders, als den kranken Zustand beseitigen. Seilkunde kann also und muß blos die Kenntniß, den kranken Justand zu bes seitigen, genannt werden. — Erhaltung der Gestundheit kann also keineswegs in den Begriff der Heilfunde als Merkmal aufgenommen werden. Nur allein der kranke lebende Körper kann Korwurf des Arztes senn. Der gesunde lebende Körper hingegen ist es keineswegs, und kann es nicht senn; denu was sollt denn geheilet werden, wenn Gesundheit eristiret? — S. Mag. zur Vervollkommn. Iter Band, 2tes Stück.

4) Rosch laub berichtiget die Eintheilung der Medicin.

Die Medicin bestehet aus Heilkunst (theoretischer Medicin.) (technischer Medicin).

Die Seilkunde Gesteht aus der allgemeinen Heilkunde der besondern Heilkunde

Funda= Abgeleimentale tete Noso= Besondere Patho= logie. logie u. Therapie.

Pathologie Therapie

Therapie Heilmittellehre.

41

II.) Die

, · · · · · · · · · · · · · ·

100

II.) Die Seilkunst oder technische Medicin besteht

- b)-Bestimmungskunst
- o) Workersagekunst , and the

Augemeine. Besondere.

III.) Medicinifile Blinif (Medicina experimentalis).

Theoretische. Technische od. praktische.

Zur bessern tlebersicht dieser Tabelle fügen wir

Diefer scharfsinnige Denker verweißt, und gewiß mit allem Nechte, das, was man bisher unter dem Ramen thierischer Chemie, Anatomie und Phys fologie verstand, aus dem Gebiet der Seilkunde. Denn so unentbestelich auch dem arzelichen Zöglinge alle diese Kenntnisse sind, die ihn über die Mischung und die Form der Organism, über die in denfelben wahrnehmbaren Erscheinungen des Lebens und der vegetabisch = chemischen Processe, über das innere Princip, worauf fich alle diese Erscheinungen gruns den, belehren können: so wird doch dadurch allein über Krankheit, über die Bedingnisse ihrer Existens und Beseitigung keine unmittelbare Aufklarung verschaffet; folglich hebt mit allen diesen Lehren noch keine Kenntniß zu heilen an. Gie find feines= wegs unter die Theile der Seilkunde, sondern nur unter die Vorkenntnisse derselben zu zählen. Aue

### VI - Mathologie. Semiotik ic. 23E

dann, wenn die Joes von Krankheit, von der Möglichkeit der wiederherzustellenden Gesunds heit gegeben wird, nur dann beginnet die Seils kunden.

Pie allgemeine Seilkunde betrachtet die Krankheit überhoupt, die Bedingnisse, wodoon die Eriz stenz und die Beseitigung derselben (Heilung) abs hangt.

Die allgemeine Heilfunde kann nun aber wieder ihre Gegenstände entweder blos nach Süben der Naturmetaphysik, d. i. a priori betrachten, Grunds füße, Gesetze, Lehrsche sculsemeine Bearbeitung empis specielle, so wie die allgemeine Bearbeitung empis risch gegebener Thatsachen verfolget werden kann und muß; und dann entstünde daraus eine reine Seilkunde oder metaphysische Unfaugagründe, pder auch, weil sie den Grund des Ganzen enthält, Fundamentaltheorie der Heilkunde.

Die gesammte übrige Heilkunde, welche unter die in der reinen Heilkunde schagssetzen Lehrsche die empirisch gegebenen Gegenstände subsummiret, heißet daher die empirische, (allgemeine oder bestondere) Heilkunde. Diese ist das nächste Bedürfeniß für den Arst.

Die allgemeine, sowohl reine als empirische

a) Die Idee pon Krankheit und die Bedingnisse, wovon ihre Existenz abhängt, untersuchen, und heißet in dieser Hinsicht Pathologie, Krank-N 4 heits-

#### 232 Erffer Abschnitt. Wiffenschaften.

heitslehre. Pathogeniologie ist ein Theil derselz ben. Pathologie ist eigentlich die Einleitung in die wirkliche Heilkunde.

d) Muß sie die Bedingnisse, von denen die Beseitigung der Krankheit abhängt; untersuchen, d. i. wie Heilung möglich sen; und dieser Theil ist eigentliche Seilkunde, Therapie.

In dieser letteren (Therapie) werden

- die Möglichkeit der Heilung, sowohl nach metaphysischen als nach empirischen Säzen, dargelegt, und daraus entstehet nun die eigentliche Therapie.
- B) Ober es werden die Mittel felbst, wie fie durch Beobachtungen, Versuche und baber ent= fandene Erfahrung bargethan find, bestimmt; diese Lehre nannte man von jeher Heilmitrellehre, Mareria medica. hieher gehoret nun bie Betrachtung und Bestimmung der Wirkungsweise aller Ginfluffe, welche zur Beseitigung der Krankheit dienen. Folg= Tich nicht nur die eigentlich fogenannten Arzenepen, fondern auch Rahrungsmittel, Luft, Bewegungen, Leibenschaften'ic. Ferner die gesammte Chivurgie in Hinsicht ihres Einflusses auf die Heilung, aber auch in eben dieser hinsicht die Entbindungskunft. Es verstehet sich aber von selbst, daß blos in dem eben gedachten Sinne die Entbindungsfunst in die Materia medica gehoret. Hat keine Arankheit ihren Grund in Fehlern der Entbindung: so gehöret al=

ler:

#### IV - IX. Pathologie. Gemiotif ic. 233

lerdings die Entbindungskunst nicht in das Gebiet der Heilmittellehre, weil keine Krankheit existiret, also auch keine zu heilen ist.

Die besondere Heilkunde wendet alle in der allgemeinen Heilkunde gegebenen Kenntnisse und Lehrsüge auf die besonderen in der Wahrnehmung gegebenen Formen des Uebelbesindens an, untersuschet ihre Beschassenheit, Ursache und die Mittel, Bedingnisse, von denen ihre Heilung abhängt.

- Diesenige Lehre, welche sich damit beschäftiget, seder bestimmten Form des Uebelbesindenstihre richtige Benennung zu geben, heißet Vosselogie. Eine Lehre, welche besonders nach philosophischem Sprachgebrauche zu bearbeiten ist, in welcher man aber auch nichts suchen sollte, als was in dem oben angegebenen Begriffe derselben enthalsten ist.
- besindens eine besonder pathologische und theras peutische Theorie existiren musse, erhellet von selbst. Sie ist Anwendung der allgemeinen Theorie auf die einzelnen Fälle.

Den Inbegriff aller dieser besonderen Theorien über einzelne Kränkheiten (Formen des Uebelbesinsdens) rechnete man bisher durchgehends zur praktischen Medicin. Daß dieses aber irrig sen, folget aus dem Begriffe von praktisch und technisch. — Praktisch heißet das, was unsere Handlungen bestimmet; technisch, was Regeln zur Realisirung p5 einer

The same of

viner Idee enthalt. Praktisch nannten die Aerste das was eigentlich technisch weisen follzieren

11) Die Heilkunst oder technische Medicin beschäftiget sich mit der Feilung, d. i... Enrfernung des kranken Zustandesten Dieses Ziel kann der Arst aben dur auf folgendem Wege erreichen:

belehren können, melche Sorm des Uebelbefindens er zu behandeln;, melche Krankheiten er zu beseite gen haben Dieses lehret ihn aber die Aunst zu uns tersuchen (ars examinandi, examen aegrotandis),

b) Rach gesundenen richtigen Kriterien muß er genau zu bestimmen wissen, welche Form des Nebelbesindens, welche Ursache, d. h. welche Kunnkheit denn wirklich gegenwärtig sen; was freisich bloker Schluß aus dem Vorigen ist. Dieses lehret denn die Bestimmungskunst, Diagnostik.

ein Urtheil ziehen, wie die gegenwärtige Arankheit in Hinsicht ihrer Heilbarkeit beschaffen sen, ob diese zu erreichen sen oder nicht ze. Dieses ist aber der Gegenstand der ärztlichen Vorhersagekunst, Propnostik.

d) Ist nun der Arzt durch alles dieses in Hinsicht seines ganzen Urtheiles über die Krankheit im Reinen, so bedarf er noch bestimmter Regeln zur Beseitigung der Krankheit. Diese Regeln gewähret ihm die Seilungskunst, Therapeutik.

Die

#### VI 1X. Pathologie. Gemiotik ze. 239

Die Seilkunst kann aber wieder eingetheilt werden in

die destimmten besonderen Formen des Uebelbesins dens Rücksicht nimmt, sondern allgemeine Regeln für alle Fälle festsetz, oder in

auf alle einzelnen in der Wahrnehnlung gegebenen Källe besonders anpasset.

Dieß ist num das ganze Gebiet ber Medicin. Blos in Rücksicht des nethigen Unterrichtes, welchen angehende Aerzte zu erhalten haben, entsiehet noch ein Zweig der Behandlung der Medicin nemlich

mentirende Heilkunde (medicina experimentalist)

6. Magazin zur O. d. A. Ister Bd. 2tes Stuck!

mittel zur Bildung guter praktischer Aerze te, die angehenden ärztlichen Zöglinge fogleich an das Krankenbett zu führen, fobald sie wirklich medicinische Kollegien zu hören anfangen.

Der Arzt befindet sich wie der Naturforscher überhaupt im Felde der Erscheinungen. Diese wers den ihm am Arankenbette geliesert, und diese sind. Segegenstände und selbst ihre Exkennung ein Theil einer

einer medicinischen Kenntniß. Goll er also nicht porher mit diesen Erscheinungen sich bekannt machen, che er über sie vernünftelt, theoretisiret? - Die ganze Seilkunde ist empirisch, Erfahrungeboktrin. Die Wahrnehmung muß also die Gegenstände dazu Warum will man also den zu bildenden Arzt nicht gleich beobachten laffen, da boch ein schar= fer Beobachtungsgeist die nothigste. Gabe für ihn in Zukunft ist? — So lange derfelbe die Theorie der thepretischen Heilkunde studieret, so sieht er am Arankenbette eben so viele Experimente, wodurch Die Matur um entscheidende Antwort befragt wird, als er Auren von Krankheiten fieht. Und marum will man ihn nicht diese mit ansehen lassen, da boch Die medicinischen Lehrsätze zum Theil Resultate von folden Erperimenten find, besonders mas die eigent= lich heilkundigen, therapeutischen, betrifft? Und was sind die sogenannten pathologischen? Es werden Wirkungen von ihrer Urfache hergeleitet, diese auf-Die Wirkungen heißen Formen bed Uebel= befindens, die Ursache davon Krankheit. Worin besteher diese Ursache? Wodurch wird sie erzeugt? Dicses soll die Pathologie lehren. Allein fann sie auf einem anderen Weg zu solchen Lehrsätzen gelan= gen als auf dem Wege ber Beobachtung, ber Analogie und Induftion und der nach Grundsagen aus benfelben gefolgerten Schlusse? - Physiologie und Anatomie rechnet er (und zwar wie uns bünft mit vollem Rechte) blos upter die dem Arzte unentbehr=

#### VI-IX. Pathologie. Semiotif 2c. 237

seistunde zu studieren, wenn wir uns mit Pathoe logie, Therapie 2c. vertraut machen. S. Magas zin zur Vervollk. d. S.

D. A. Sepbert, stellt wichtige Versuche über die Fäulniß des Blutes im lebenden thierischen Körper an.

Die Frage: ob das Blut des lebenden Thieres einer Faulnis fahig sen oder nicht, ist sehr wichtig, und um so mehr ist es zu bewundern, daß bis jest Erfahrung bennahe gar nicht, sondern entweder blos speculative Untersuchungen, oder boch nur un= bestimmte und wenige Versuche, als Grunde für oder wider die Fäulniß im lebenden Körper ange= führt find. — Wenn Faulniß im lebenben Thieve möglich mare, so mußte sie durch folgende Umstände erfolgen: entweder durch Hunger, durch faulige Diat, ober durch Einsprigungen fauliger Subs stanzen in die Blutgefäße. Die darüber angestell= ten Versuche gaben aber folgende Resultate: 1") Sunde, welche D. Seybert lange hungern ließ, gaben ben der Adereröffnung ein ganz natürliches Blut, welches balb nachher gerann, und ein mit Pflanzensäften blaugefärbtes Papier nicht veränder= 2) Mehrern Hunden wurde fauliges Getrank und fauliges Fleisch zur Nahrung gegeben; nach mehrern Tagen, ja Wochen, hatte ihr Blut keine wahrzunehmenbe Veranderung erlitten. finnlich Mach-

and the

Machdem ben andern Hunden, einige Zeit nach dem Kuttern, ber Magen geoffnet und bie barin enthal= tenen Speisen untersucht murden, hatten biefe ben fauligen Geruch ganglich verloren, welches vollig mit Spallanzant's Erfahrungen übereinstimmt. 3) Vielen Hunden wurde faules Blut, faules Ei= ter, Gest und Laugensalz in eine Bene gespritt; Die meisten starben einige Stunden nach der Opera= tion, aber ben keinem zeigten fich Spuren von Faul= niß ihrer Blutmaffe. - Aus allen diesen schließt er nun: ee gebe gar keine gaulnis im Blute eis nes lebenden Thieres; die Lebensfraft mirke der= felben vollig entgegen. Vielleicht, fagt er, gebe es auch eine affimilirende Rraft in dem Blute felbft, ober in den Gefäßen, welche den eingespritten:fau-Jen Materien ihre Wirksamkeit und Eigenschaften raubt; denn felbst da, wo alkalische Einspritzungen gemacht werden, wurden von dem Blute die blauen Pflanzensafte nicht verandert. — Die Petechien und Blutergießungen, welche in manden fogenann= rten Faulkrankheiren ientstehen, beweisen blos auferste Schwache der Gefaße, wodurch deren Mun= dungen zu sehr erschlafft und folglich stark geöffwet werden, nicht aber einen aufgelößten Zustand ibes Blutes. Im Scorbute, im gelben Fieber ic. fen das Blut meift fehr gerinnbar. Faule Contagien and Miasmen werden gar nicht durch das Blut mit= getheilt. D. Senbert üb. die Jaulnif des Bluts

#### VI - IX. Patohologie. Gemiotik ic. 289

Milebenden threrischen Körper, a. d. Englavon Davidson, Berlin.

# 7) Prof. Thomann leugnet die Metastasen der Gicht und des Rheumatismus.

Die Erregbarkeit ift in dem ganzen Korper gleichverbreitet; hieraus erhellet, marum, wenn die Krankheit auch drtlich ift, sie sich dennoch andern Organen leicht mittheilet, und warum, nach den an dem leidenden Theile angebrachten Heilmitteln, oder nach Einwirfung anderer außerer Potenzen, die Aeußerung der Krankheit in diesem Theile ver= schwindet und an andern entfernten Theilen sich zei= get. Wir brauchen dieses nicht in einem Stoffe, der auswanderte, zu suchen; denn, wird die Erregung irreinem leidenden Theile ftarker: fo verschwindet die Aeußerung der Krankheit, wenn sie auf Schäche beruhet, in demselben; und da die Krankheit leicht allgemein senn kann, so außert sie sich am auffallendsten an jenem Orte, welcher im Werhalt= nisse der übrigen Organe schwach, oder gar der schwächfte ift. — Lacherlich sen es daher, eine zurückge= tretene oder zurückgehaltene Gicht, als erwiesen anzunehmen, oder gar die in den innern Gingeweiden entstandenen Zufälle von einer abforbirten oder abgelagerten Gichtmaterie herzuleiten, oder den zurückgetretenen Jukschweiß, was nur eine Folge, nicht Ursache der Krankheit ist, auf Kopf, Augen, Ma:

Magen, Ohren, Schlund metastasiren zu lassen.
S. Röschl. Magazin, iter Bb, zies St.

Dbid gleich bn. P. Thomann im Betreff der Erklarung der Gicht und des Rheumatismus aus zu schwa= der Erregung benstimme: so kann ich boch nicht um= hin, zu glauben, daß durch die gestörte oder geschwächte Lebenskraft einer Hautstelle entweder nach und nach ober plonlich, in einigen lymphatischen Gefäßen oder Druschen Stockung, und endlich Verdickung ber Lymphe entstehe, wodurch denn, zumal wenn die Lymphe aus einem mit Gaure angefülltem Chymus entsprungen ist, die Schmerzen erregt werden, die man mit dem Namen der Gicht und des Rheuma= tismus zu bezeichnen pflegt. Wird nun der Theil, wo diese dicke, vielleicht suerliche Lymphe steckt, mehr erregt, mehr gestärkt, so treibt er bie dicke, schorfe Lymphe von sich, und wird nun schmerzen= fren. — Gelangt sie nun wieder an einen schwäch= lichen Theil, oder an einen Ort, wo sich ihrem Lauf hinderniffe barbieten, wie an den Gelenken der Fall senn mag: so bleibt sie abermals stocken; nun entstehen hier die nemlichen Wiekungen, wie an dem verlassenen Theile. — Sie kann aber auch von hier fortgescheucht werden. — Endlich gelangt sie an ein Ab = oder Aussonderungsorgan; und nun ist der Kranke wieder hergestellt. -- Dieser Erklä= rungsart sind die Aeußerungen, welche in dem nem= lichen Magazine Herr D. Popp (in seiner Abhand= lung über die Wassersucht) über die Schärfen außert,

#### VI-IX. Pathologie. Semiotif 2c. 241

sehr gunftig. Stodende Feuchtigfeiten, sagt berfelbe, verdickter Soleim, saure Scharfen, mogen immerbin im lebenden Körper anzureffen sen, aber nur nicht ba, wo die erregenden Porenzen gehörige Erregung hervorbringen. Deiln, so tange der Justand gehöriger Erregung dauert, wird fich in keinem Theile des Organism ein Stoff bilden konnen, der Gemisch = darftellbar ist. Nur dami erft, wenn der Punft gehöriger Erregung unterhochen ist, bilden sich dem mehr oder weniger naben Puntte der Tifgung aller Erreguartie. Stoffe, die chemischen triagen abneln konnen.

8) Prof. Reil betrachtet bie veranderte Dig fchung und Form der thierifchen Materie als Kranfheit, ober ale nachfte Urfache ber Kranfheitszufälle.

Es giebt für iedes besondere Organ eine gewiffe Beschäffenbeit seiner Materie, die wir seine getunde Beschäffenbeit nennen. Bon derseiben haben wir war feinen deutlichen Begriff, als welcher dadurch gulein gegeben wurde, daß wir die näheren und eine fernteren Bestandtheile derselben, nach ihrer Misseung, angeben tönnten. Demohngeachtet erfemen mir sie dach, zwar dunkel, an ihrem Habitus, nemsigd an ihrer Korm, Masse, Harte, Meichhaetz, Dichtigkeit, Coharenz, Karbe, Geruch, Geschmack z. Durch diese Merkmale unterscheiden mir z. B. ein Fortscheit, in Wissenzie, ge-

gesundes Fleisch,-Eingeweide zc. eines frisch getodte= ten Thieres von dem entgegengesetzten Zustande dieser Theile. Diese sogenannte gesunde Mischung nimmt er als einen festen Punkt (gleichsam als Mormalmischung) an, und rechnet die Abweichungen von derselben, unter die Mischungsverletzungen. -Er ninunt dies Wort aber nicht im strengsten des mischen Sinne, sondern zeigt durch dasselbe jebe Abweichung der organischen Materie von ihrem ge= funden Zustande an, sie mag durch Verminderung voer Vernichrung der Masse, durch Mengung und Meischung, Zusatz neuer, ober Entziehung der gewöhnlichen Stoffe, durch Veranderung bes quans titativen: Werhaltniffes adurch andere Werbindung der Bostandtheile geschehen sepn. Aues wenn die Materie eines Organs, ihrer Quantitut und Qua= lität nach anders, als im gesunden Zustande erscheint: so nennt er diese Veranderung derselben, Mischungsverlenung. Eben so nimmt er auch das Wort: form, in einem weitlauftigeren Ginne, und versteht nicht allein die Bildung und den Umriß der einzelnen Theile darunter, sondern auch ihre Größe, ihre Zahl, ihr Ebenmaaß, das Berhaltniß berfelben unter einander, und die Regeln, nach welchen jedes Organ an seinem Orte in dem Individuum ge= stellt seyn muß. - Alle Diese Dinge hatten mit der unbekannten Lebenskraft nichts zu thun, waren materiell, und doch von einem wichtigen Einfluß für die Ockonomie des Ganzen. Kurs, er läßt die Lebens=

#### VI-IX. Pathologie. Semiotif 2c. 243

Lebenskraft, als Grundkraft, ganz aus dem Spiele. Ben denjenigen Krankheiten, bep welchen wir eine Berlezung der Mischung und Form der thierischen Materie sinnlich wahrnehmen, wären die Krankheitszufälle (sympthomata) eben in dieser verlezten Mischung gegründet. Der verlezte Justand der Materie ist also gerade das, was er Krankheit Emordus) nenne

Der schärkstnige Erkinder dieser Idee sieht den Einwurf voraus, daß nämlich die sichtbare Mischungsverletzung den diesen Arankheiten nicht die Arankheite selbst, sondern Wirkung und kolzte derselben sen, und sucht ihm zu begegnen. Obser diese befriedigend zethan habe, dieß zu erdrtern, sehlt es hier au Naume. — Unste Leser vergleichen damit die unterster Aubrik Diagnostik angegebene Unterscheidung zwischen Uebelbesinden und Arankheit. Gracis Archin, zier Bd, zies Heft.

# 9) B. Lan oir widerrath das Abschneiden der Saare nach hisigen und Rervenkrankheiten.

Der B. Landirstellt in einem über diesen Gegenstand abgefaßten Memvire den Grundsaß auf,
daß benm Abnehmen der hißigen, schleichenden und Nervensieber, die Natur unter den Haaren eigene Absührungs und Reinigungswege öffnet; hieraus folgertier, daß man die Haare, wodurch diese Wege gegen den Einstuß der Luft geschützt werden, nicht ohne die größte Gesahr abschneiden dürse.

शांड -

dogo.

Alls bestätigende Erfahrung führt er zween Fälle an, wo nach bösartigen Faulsiebern zwo Weisber in dem Zustand der vollkommensten Convalescenz sich die Haare hatten abschneiden lassen, und wenige Tage nachher plötzlich gestorben sind.

10) Merkwürdige Bestätigung von der Wiche tigkeit des Einflusses der Leidenschaften auf die Kur der Krankheiten.

Ein Goldat, dem eine Flintentugel ben Arm Berschmettert hatte, konnte erst am vierten Tage, als schon der Brand eingetreten war, in ein hofpi= tal gebracht werden. Hier wurde sogleich die Am= putation vorgenommen. Der Zustand des Kranken war in den ersten Tagen nichts weniger, als be= unruhigend, allein am sechsten verschlimmerte es Ach plotlich. Bis jest war der Kranke von dem Uebermaas der Schmerzen betaubt gewesen, aber nunmehr fieng der Gedanke an seine Familie, mit allen seinen guatenden Gefühlen, sein Herz zu bestüt= men an. Er verfiel in eine bustere Melancholie; er sprach nichts mehr, als mit dem Ausbruck des hochsten Schmerzes die Ramen feiner Frau und fei= ner Kinder. Die Wunde verschlimmert fich, das Rieber nimmt ftundlich zu, und alle Symptome verkundigen ein nahes Ende.

Ginem Golbaten, der in diesem Saule des Hospitals Wache stund, fällt die Traurigkeit auf, die auf dem Gesicht des Unglücklichen gemahlt war.

Er

dogo.

### VI — IX, Pathologie, Semiotik 1c. 245

Er nähert sich ihm, befragt ihn, und gewinnt durch fein theilnehmendes Mitleiden das Zutrauen des. Kranken. Er erfährt von ihm seinen nagenden Kumf mer, verspricht aufs Heiligste, sich seiner Familie, anzunehmen, und sie ben sich wohnen zu lassen. Won diesem Augenblick an andern sich die Umstände: des Kranken aufs glücklichste; der Puls geht ruhi= ger, der Appetit stellt sich wieder ein, die Wunde fångt an zu heilen, und bald darauf ist der Kranke genesen!

Ihr habt das Uebel gesehen, ihr Aerste! ihr kennt auch das Mittel; sucht es in vorkommenden Fällen nach Möglichkeit anzuwenden!

#### 11) Reue Anstalt zur Heilung mahnsinniger Menschen.

Man kommt in unsern Zeiten immer mehr von dem barbarischen System zurück, die Unglücklichen, die den Verstand verloren haben, mit Strenge zu behandeln, und schon beweißt eine vielkache Erkah= rung, daß das System der Gelindigkeit und Sanft= muth zur Heilung solcher Kranken, oder doch zur Verhütung heftiger Ausbrüche ber Arankheit weit zuträglicher ist. In zwen großen Unstalten für sol= che Kranke, der des D. Willis zu Greatford, und der des v. Arnold zu Leicester, ist diese letztere Methode schon lange mit dem allerglücklichsten Ere folg eingeführt; allein diese Anstalten sind nur für die Reichen. Jest aber hat die hochachtungswerthe

Gesellschaft der Quacker in England auch für die Armen ein solches Institut errichtet, und die Dierection davon dem berühmten D. Fowlen anverstraut. Das Gebäude liegt in der Mähe von Pork, kann 40 bis 50 Kranke aufnehmen, und wird durch sährliche Collecten erhalten. Unter den mancherlen Mitteln, deren man sich daseibst zur Heilung der Kranken bedient, sind besonders die Feldarbeiten merkwürdig, die man sie den gelinderm Grad der Krankheit täglich verrichten läßt, und wovon man den vortresslichsten Erfolg bemerkt hat.

12) Reue Versuche über den innern Gebrauch des Phosphors.

Durch vielfältige Erfahrungen hat der B. Les voi, Professor ven der Medicinalschule zu Paris, die Wirksamkeit des innern Gebrauchs vom Phosphor in allen Krankheiten, wo Erschöpfung zum Grunde liegt, bestätigt gefunden. Er gibt der Lebenskraft neue Thätigkeit, ohne daß er verhältnißmäßig zu stark auf den Puls wirkt. In vödartigen Fiedern wird durch Phosphor der Brand aufgehalten. Auch die Phosphorsäure seistet, als Limonade getrunken, in vielen Krankheiten die heilsamsten Dienste.

Welch ein bedenkliches Mittel sedoch der Phosophor sen, und welche Behutsamkeit sein Gebrauch erfordere, ergiebt sich and solgendem: Le Roi keskam nach 2 bis 3 Gran ein hestiges Vrennen int Magen,

#### VI — X. Pathologie. Semiotif 2c. 247

Magen, am andern Morgen fühlte er eine außerordentliche Muskelstärke, worauf ein heftiger Priapism folgte. Pelletzer bemerkte an Enten, die gephosphortes Wasser getrunken hatten, und alle davon starben, daß der Enterich bis zum letzen Undgenblick seines Lebens die Enten trat.

#### Diagnoftik.

Anch in der zeitherigen Bearbeitung der Diagnostik wurden durch die Bemühungen der philosophischen Aerste wichtige Mängel entdeckt, und durch
den Unterschied zwischen Lebelbesinden und Kranks
beit höchst interessante Gesichtspunkte angegeben,
dieser für das Glück des Arztes so unentbehrlichen Wissenschaft, ein höheres Ziel zu bestimmen und sie ungleich nünslicher zu machen.

bensverrichtungen, wenn sie nicht sämtlich mit der gehörigen Stärke, Andauer, Leichtigkeit und Wohlschagen von statten gehen. In Avankheit hingez gen denken wir und das Ursachliche, welches dem Uebelbesinden zum Grunde liegt. — Die Form des Uebelbesindens ist Wirfung ver Krankheit, und die Krankheit selbst wieder als Wirfung anzusehen, die ihren Grund in der vereinten Einmirkung bestimmtter Schädlichkeiten auf den lebenden Organismus hat. — Schon der richtige Sprächgebrauch fordert zu dieser Unterscheidung auf. Lenn, wenn wir vost

4

The state of the s

#### 248 Erster Mbschnirte Wissenschaftetil

Heilung der Kränksleit reden : so konnen wir wohl mur eine gu bewirkender Neranderung in der Be-Schaffenheit des lebenden Korpers barunter verstehen, von der es abhängt, daß alle Merrichtungen Dos Lebens wieder mit gehöriger Stärke, Andauer, Leichtigkeit und Wohlbehagen vor sich gefien tonnen, d. i. von der die Ruckkehr des Wohlbefindens abhängt. Ferner fiel, wenn wir diesen Begriff hintansetzten, und Krankheit das nennten, was Bloke Norm des Uebetbefindens ist paller (we= sentliche und richtig bestimmte) Unterschled zwischen infferlicher und außerlicher Krankheit hirmeg. Denn jede Form des Uebelbefindens ist wahenehindar, äußert sich vurch Erschemungen, d. f. außerlich. Reine Krankheit kennte innerlich genannt werden. Jener Unterscheidung zufolge wird nun die Diagnofe eingetheilt; a) in die Diagnose den Form des Mebels befindens, d. i. die genaue Beilimmung einer Form des tiebelbefindens und ihre pracise Unterscheidung von allen andern, ahnlichen oder unähnlichen Formen des Uebekbefindens, und: 6) in die Dragnose der Krankbeit, d. i. der präcisen Bestimmung der Beschaffenheit des kebenden Organismus Mie als Ursachliches ber bestimmten Form des Uebelbefins bens zu Grunde liegt. ं होजी (१८०) है। इ.स.

Der letztere Theil der Diagnose ist schrieben praktischen Arst von aufleich größerer Wichtigkeit; als der erstere. Denn nur, wenn das, seder Form des Uebelbesindens zu Grunde liegende Ursachliche.

b. ř.

#### VI. Pathologie. Semiotif 2c. 249

die Krankheit von ihm richtig erkanntzist zwird er mit Gluck, das sich nicht auf ungefähres Ergrein fen der Heilmittel gründet, die Form des Uebelbes findens bekämpfen und beseitigen; da ihm hingegen durch noch so genaue Unterscheibung und Bastims mung ber Form des Uebelbefindens für die Seilunga ben 3wed alles arztlichen Strebens, nur eine ges ringe leitende Anzeige gegeben ift, indem fie großtens theils auf mitrologische Distinktionen ober auf eins bloße neue Nomenkatur hinausläuft. (Man denke an den zeither inte so viel Aengstlichkeit gemachten Unterschied zwischen Rheumatism und Gicht, Hus pochondrie und Hysterie, einigen Formen des Astha ma, der Exantheme ic.) Benn wirt diesen Gegen. Rand a posteriori betrachten: so lehet uns die Ers fahrung in fehr vielen Fallen, daß bie Form des Ues belbefindens nach allen, sowohl pathognomonischen, als unwesentlichen, zufälligen Zeichen, dieselbe sen, da boch ganz verschiedene Krankheit; die nur einer verschiedenen Kur weichet, zu Grunde lieget. Wir burfen hier nur an die Bruftentzundung und Rheumatism erinnern, die bald sthenisch sind, und eine ans tisthenische Kur erfordern, bald aber asthenisch, und burch antiasthenischen Beilplan zu behandeln sind.

Die hauptsächlichsten Punkte womit sich die Diagnostik nach den neuern Berichtigungen beschäffitigen muß, sind folgende: a) Ob die Krankheit örtstich oder allgemein sen? b) Weim die Krankheit allgemein ist, ob sie sthenisch oder asthenisch sen!

c) In

. . . .

- mein muß die jeder Form des Uebelbefindens zu Grunde liegende Krankheit bestimmt werden, wenn
- Joie Schädlichkeiten, die an der bestimmten Form des Uebelbesindens Schuld sind, von der Art waren, daß sie auf die ganze Erregbarkeit und die Stärke der Erregung im Organismus nächste, versändernde Einwirkung machten, daß sie geradezu die Totalsumme incitivender Potenzen bewächt. Iich auf einmal vermehrten oder verminderten, daß also das nächste Produkt ihrer Einwirkung eine zu starke oder zu schwache Erregung des Organismus war.
- 2) Wenn dem offenbaren Rebelbesinden eine Preigung dazu, der Krankheit eine Opportunität voraus gieng, also erst Unpäßlichkeit und hierauf endlich auffallendes Uebelbesinden eintrat.
- 3) Wenn das Uebelbesinden ben Verminderung oder Vermehrung der Totalsumme incitirenderPotens zen offenbar entweder schlimmer oder gelinder wurder Als örtlich hingegen muß die Arankheit, ben

jeder Form des Uebelbefindens, sep sie welche nur immer, bestimmt werden:

1) Wenn die Schädlichkeiten, die in einer Cauz falverbindung mit dem Uebelbefinden stehen, von der Art sind, daß das unmittelbare Produkt ihrer Einwirkung eine Veränderung in der Mischung, dem Insammenhange desjenigen Ehrzles war, wornach sie geradezu wirkten, und daß sie keines-

wegs

a total

#### VI - IX. pathologie. Semiotit ic. 257

wegs die Erregbarfeit im gangen Sorper gerabegu permehrten ober verminderten.

2) Denn das Uebelbefinden fogleich eintrat, fa wie die eindringenden Schadlichkeiten gewirket haben.

3) Wenn die allgemeine Kur das lebelbefinden weber offenbar vermehrt, noch vermindert ze.

Um ju entdeden, ob die Krantbeit fibenifch ober aftbenisch fep, ift burchaus nothwendig ju unterftichen:

1) Beldes die individuellen Umftande des Aranten in Rudficht feiner Sorperbeschaffenheit, nach Organisation und Erregbarteit, in Rudficht bes Alters, Geschlechts, der Gewohnheit ic. fen ?

2) Welche Einflusse gewohnlich auf ihn wirten, wirten mußten, um geharige Starte ber Lebenstunftin, b. i. Gefundheit und Bohlbefinden, ju unterhalten.

3) Ob biefe Einfluffe fur; por bem Ausbruch ber Arantheit beträchtlich verfidret oder verringert wurden?

Die Betrachtung der Gewohnheit, Eeziehung. Ditt, die Beschäffrigungen bes Geistes und Körpers, die Gemürhänssetzen, das Klima, Warme und Kälte, die Sinneseindrücke, find baber boost wicheig für den muersuchenden Arzt (1). S. Abschland von

Diefe Merhobe, eine Kranfheit zu erforichen und zu bezeichnen, ift ursprünglich von John Brown, affo bereits feit geraumer geit, bekannt.

pen Einflusse der Brownschen Theorie in die praktische Zeilkunde, Wirzburg 1798.

## Dosographie.

Die mühsamen, vervielsältigten Arbeiten eines Sauvages, Cyllen, Sagor, Vogel, Linne, Kreysky, Selle, Seuvell zc. die bekannten Krankheiten nach dem Berspiel der Botaniker, in Klassen, Ord-nungen, Gattungen und Arten einzutheilen, hatten, sagt Viner, nicht den besten Erfolg. Bald war das Semälde zu stark überladen, die Klassiscation willskyhrlich und schwankend, symptomatische Gebrechen erschienen als ursprüngliche Krankheiten, bende wurden ins Unendliche durch die zahllosen Komplicationen der Krankheiten vervielfältiget. Man gestand sich

fannt. Indessen ist sie in diesem Almanach noch nicht aufgestellt worden (denn diese von einem andern Mitarbeiter in dem zwenten Jahrgange des Almanachs vorkommende Stizze des Brownschen Systems, siellt zwar dieses System in einem gedrängten und die Uebersicht sehr erleichsternden Auszuge dar, hat aber gerade die Darsstellung seines Einflusses auf die Diagnostik vergessen) überdieß hat dieselbe durch die neuesten Vearbeitungen des Brownschen Systems nicht nur beträchtlich gewonnen, sondern ist auch ben der Krisis, worin sich jest das gesammte medicinische Wissen besindet, von zu großer Wichtigkeit, als daß sie hier hätte übergangen werden können.

لللن الله

#### VI - IX. Pathologie. Semintif ic. 253

fich bie Unmbalichfeit, ein regelmäßiges Gange, bas auf menigen Grundfagen rubt, bas bem Gebachtnis ohne 3mang und Bermirrung eingepragt merben fonnte, ju erhalten. Und boch, führt er fort, ift eine abnliche Methobe abfolut nothwendig, um ben benfenden Urst gegen Ungewigheit und Berwirming su fichern. + Sch hatte gleich angfangs ben unveranderlichen Dian entworfen, die Gefdiche ten ber gefdmindlaufenden Rrantheiten, fo mie fie in ben verichiebenen Jahreszeiten beobachtet merben, eneweber felbft aufjugeichnen, oder unter meinen Mugen von gefchiefren Schulern aufzeichnen gu laffen fallein gleich in ben erften Beiten bauften fich Die Schwieriafeiten über ihre genque Bestimmung. bie auch bann fich nicht minberren, wenn ich Gelles Rieberlebre ; bas grundlichften Werf biefer Urt. in bem achte Gelehrfamfeir bericht , befolgte. Mein ganges Beftreben mar nun mit Gifer und Methode babin gerichtet, mehr Bebereinstimmung, mehr Ginformigfeit und Ginfalt in der Gintheilung und in ben Benennungen ber gefdminblaufenden Mrante heiten zu erzwecken. - aus erantermein beide pin

Er nimmt feche Rlaffen ber urbrunglichen Tieber an, Erfte: Dlutgefaffpannende Kieber, (Febres angiotenicae, Fiebres angiotenigues) bezeichnet burch eine auf ben Huten ber Blutgefäße festilbende Reizung. Zweyte: Magen und Gedacumhäutes Fieber, (Febres meningo - gastricae, Fiebres meningo - gastrigues) beren ursprunglicher Gif in den Stuten

Häuten des Magens, bes Zwolffingerbarms, und ber bavon abhängenden Theile ift. Oritte: Schleim= haute: Fieber, (F. adeno meningege, F. adeno meningees), woben alle Zufälle feine Reizung ber Schleimhaute; die gewisse Theile umbleiden, an zeigen. Diertes Fieber mir Schwäche der Muss Kelfaser, (F. adynamicae, F. adynamignes ) bie in einem Schmachejustand, der alle Mustelfasern eine genommen zu haben scheinte bestehen Fünften Ites ber mit Gervenungebnungen, (F. aiacticae, F. ataxique) bie eine auf das Renvenprincip durch mas immer für eine moralische oder physische Urfache ans gebrachte Schüblichkeit anzeigen. Bechste: Mere vendrissenfieber, (P. adeno- nervosaes P. adenonerveuses) wo ein ansteckender , zerstörender Stoff fich auf die Nerven und Orusen hingeworfen hatwie in berorientatischen Pest.

Wir überlassen unsern Lesern das Urtheil über diese Einrheilung, über diese neue Nomenklatur, über diese philosophische Nosographie; seben aber der festen Urberzeugung, daß sie in Deutschland wes nig oder keine Unhänger sinden wird, ob man gleich Herrn Pinel das Verdienst einer genauen; sorgsfältigen Beschreibung der Krankheiten nicht abspreschen kann.

#### VI- IX. Pathologie, Semiotif it. 255

mus und Gicht keine besonders von eine ander verschiedene Krankheiten sind.

Zeither unterschied man Rheumatism und Gicht als besondere Krankheiten von einander, und suchte mit größter Unstrengung die Erscheinungen zu bestim men und darzustellen, modurch ihre Verschiebens heit in die Augen fallen muffe. Man glaubte fogut, bende wurden oft zum Rachtheile ber Aranken verwechselt, und eine für die andere angesehen, auch wohl überein behandelt, da sie doch in ihrer Wefenheit, Entftehung ; im Berlaufe und in ber Rurart, verschieden waren und verschieden senn müßten. Dagegen beweißt nun Gr. Thomann unsers Dafürhaltens sehr grundlich, daß fein reeller Unterschieb zwischen benden Krankheiten, nach bem bisherigen Gesichtspunkte, statt findet. Alle aufgestellten Beichen; welche ben Unterschied dieser Krankheiten andeuten sollen, find, genau betrachtet, nichts wenis ger ale unterscheibende Meremale; benn fie find entweder benden von diesen Krankheiten gemein, oder find zu unbedeutend, als daß sie besondere Merkmale abgeben können i oder find irrig aufgrstellte; oder sie bezeichnen nur Modificationen, nicht das Die Beweise dieser Wesentliche der Krankheit. Sape find zu weitlauftig fur diese Annalen. -Aus denselben zieht endlich Herr Thomann das Re-Jultat, daß Rheumatismus und Gicht ein und eben

Dieselbe Krankheit sind, welche nur unter vers Schiedener Form und Größe erscheinen kann. Rheumatismus ober Gicht ist eine Krankheit mit reissenden, schneidenden oder steckenden Schmer= zen, welche alle organischen, mit erregbaren Fasern begabten Theile, folglich Muskeln, Aponeprosen, Membranen, Nerven, Gesenke 2c. befallen kann, und entweder mit der Große oder Verminderung der Erregung in den Organen und dem ganzen Rorper in Verhältniß stehet, (d. i. sibenisch oder asthentsch ist). Gie wird von allen möglichen Schädlichkeiten erzeuget, welche entweder Sthenie pder Afthente hervorzubringen im Stande find; woher es denn auch kommt, daß wir nach den Ein= füffen derselben verschiedene Grade und Formen dieser Krankheit beobachten, melche die Kur, aber nicht die Krankheit verschieden machen, und welche, ob sie gleich an verschiedenen Organen erscheinet. doch allezeit dieselbe bleibet. S. Mag. für d. D. 8. 21. in 28de. 36 Et.

## Sherapie.

nabina gegen Wechselfieber.

Er sieng bereits im Jahre 1787 seine Bersuche mit diesem Mittel, während dren Wechselsiehers, epidemien an. Seine Ersahrungen waren immer gleich

#### VI—IX. Pathologie. Semiotif 1c. 25%

Gleich gunstig. Nach der Zeit gieng er auf Acisen. Seit seiner Zurücksehr im Jahre 1792 bediente er sich der Datisca sowohl in dem klinischen Institute zu Parma, als auch in seiner Privatpraxis, mit so gutem Erfolge, daß er sie nun praktischen Aerzten empsehsen zu können glaubt.

Die ersten auffallenden Wirkungen, melde die Datisca hervorbringt, sind nach Verschiedenheit des Individuums und der verordneten Gabe verschieden. Ift der Magen vorzüglich reizbar, und die Gabe des Mittels etwas starf; so bewirkt es leicht Erbre= chen. In kleinern Gaben, und ben ahnlicher Disbo= fition der Darme, macht es Stuhl; zuweilen er= folgt benbes zugleich. Dieser Umstand gab Anlaß. daß einige Aerste glaubten, die Datisca heile blos als draftisches Mittel Fieber, welche just ein solches Mittel verlangen, so wie jedes andere Brech = und Abführungsmittel. Rubini aber bezeugt, daß sie auch Wechselsieber ohne diese Ausleerungen heile. — Sie heilte Fieber, welche 6 bis 8 Monate lang von ber China nicht hatten gebandigt werden konnen. Auch soll sie das vor der China voraus haben, das nach ihrem Gebrauch weit seltener Ruckfälle entste= hen. Oft laßt das Fieber gleich auf die erste Babe nach; oft aber sind funf bis sechs nothig.

Um aber mit Grund auf die Datisca rechnen zu können, muß man ihre Anwendung auf gewisse Punkte festsetzen, und ja sie so wenig, als jedes ans dere wirksame Mittel, für unsehlbar in allen Fällent Fortschr. in Wissensch. 4r R

haften. Rubini findet sie vorzüglich in Wechselses
bern statthaft, die mit gastrischen Unreinigkeiten
verbunden sind. Gewöhnlich bedient er sich des Puls
vers der vorsichtig im Schatten getrockneten Slätter
der Psanze. Man sängt mit einem Scrupel an,
und steigt bis zur halben Prachme dren bis viermal
täglich. Auch kann man sich des Ertracts zu drey
Gran mit einem Gran des Blätterpulvers bedies
nen, und bis 6 Gran steigen; es wirkt aber etwas
langsamer, als das Pulver, und verliert binnen
Jahr und Tag seine Krast. Wer bevdes nicht nehs
men konnte, dem gab Aubint von einem Aufguß
der frischen Psanze von einer halben zu einer ganz
zen Unze. S. Weigels ital. Bibl. 4r Bd. 18 St.

2) Conradi empfiehlt gegen das Herzklos pfen schwächlicher, reizbarer, hypochone drischer Personen, den äußerlichen örtlichen Gebrauch des kalten Wassers.

Da ben dieser Gattung von Herzklopfen kein prganischer Tehler des Herzens zum Grunde liegt, so haben die Personen daben gar keine Beschwerden in Athemholen, keine Scängstigung, und der Puls setzt nicht aus, sondern geht nur geschwinder, gereizt, hart. Im Sommer, wo die Nerven schwächer (die Faser schlaffer), und die Wallungen des Bluts häusiger sind, ist es stärker, als im Winter.— Das kräftigste und sast einzige Mittel wider diese

#### VI—IX. Pathologie. Semiotif ic. 259

Urt von Herzklopfen (aus Erschlaffung) sen der örtzliche Gebrauch des kalten Wassers: man bibet kurz vor dem Schlafgehen die linke Brust mit einer Compresse, indem man sich über eine große Schaale vollfrischen Wassers vorwärts überbeugt. Das Badwährt nur ohngefähr 3 bis 4 Minuten, denn wenn man in dieser Zeit die Compresse etwa 30 bis 40= mal angelegt hat: so wird man die Kälte des Passers nicht mehr empfinden, und dann ists hinlänglich. (Es versicht sich von selbst, daß der Körper nicht eben stark ausdünste, und daß man Leib und Brust, vorher mit einem kühlen Tuche abkühle. Eine trockene High, eine Waltung läßt das Mittel sehr wohl zu.) Man reibt sich hierauf wohl ab, und legt sich zu Bette. Zuset. I. öter Bd, ztes St.

3) Hofr. Siebold findet Minerale und Antimonialmohr in Verbindung mit Schwefelblüthen vorzüglich wirksam ges gen crusta lactea serpiginosa.

Die Mischung besteht aus gleichen Theilen (Flor, sushur. Acthiop, mineral. Acthiop, antimo-nial.) und die Kranke nahm davon täglich dreymal eine starke Messerspisse voll. — Nach vierzehntägi= gem Gebrauch bemerkte man schon das Abtrocknen im Gesicht, nach 4 Wochen am ganzen Leibe, und innerhalb 6 bis 8 Wochen war das Mädchen zu Je= dermanns Verwunderung vollkommen und so herge=

R2 stellt,

stellt, daß man nirgendwo die geringste Narbe be= merken konnte. — Sufel. Journal 6ter ites St.

#### 4) Hofr. Schäffer bestätigt die Heilfraft der Belladonna im Reichhusten.

Er giebt sie, nach einem vorausgeschickten Brechmittel, auf folgende Weise:

Kindern von 1, 2 bis 3 Jahren zu einem halben bis ganzen Scrupel in einer Mixtur aus Syrup.
mannat. Aq. laxat. Vienens. Liq. digest. Suecor. az.
I. nach Maasstab des Alters und der Constitution einen halben bis ganzen Eslössel alle 2 Stunden.
Führte dieß Mittel zugleich nicht hinlanglich ab, so wurde vor Schlasgehen ein Klostier gesest.

Dom 4ten bis zum 8ten Jahr gab er täglich 2 bis 4mal eine Dose von folgendem Pulver: Rec. Pulv.
rad. Belladonn. 3\beta. sacchar. alt. IJ. M. Divid.
in 6 part. aequal. — Er stieg mit der Dose der Belladonna so lange, bis die Kranken über dunkles Sehen und Trockenheit im Munde klagten. Susel.
Journal.

# 5) Hofr. I. G. Fr. Henning bestätigt die Beilkraft der Ipecacuanha im Reichhusten.

Nachdem er eine Menge anderer sehr empsohle ner Medicamente vergebens versucht hatte, schritt er zum Gebrauch der Jpecacuanha, und versichert, kein Mittel von allen ben der ganzen Spidemie so unums

#### VI—IX. Pathologie. Semiotif 2c. 261

unumstößlich gut und treu in seinen Wirkungen fent nen gelernt zu haben, als die Jpecacuanha. Er ließ dieselbe, sobald er die ersten Wege von den Krudi= taten befreyt hatte, in Form eines Bruftzuckers, in gang kleinen Quantitaten nehmen. Vier Gran mit einer Unge Zucker und Fenchelstaamen wurden namlich genau gemischt, und davon alle 2 Stunden ein klein Theeloffelden voll genommen. Ben gans garten Kindern, die noch an der Brust lagen und nicht allzugut gepulverte Medicamente verschlucken konnten, ließ er den aus der Ipecacuanha gemach= ten Saft des Tages über fleißig nehmen und des Abends erweichende Klystiere benbringen. Die Lieb= lichkeit des Ruhrwurzelsaftes war es, daß alle seine kleinen Kranke das Mittel willig und gern nahmen; oft erregte ce ein schleimigee Erbrechen mit großer Erleichterung, besonders wenn sich diese Wirkung kurd vor Schlafgehen zeigte. — Ein Kind, ben welchem der Moschus täglich zu 3, 4 Granen gegeben murde ohne die geringste Wirkung, genaß auf Anwenden des Brechwurzelsaftes binen 14 Tagen. Es nahm täglich eine halbe Unze Saft. Die Unze ent= hielt einen Gran Ipecacuanha. — Bey Erwachsenen rühmt er besonders Hillen aus Rhabard. Drachm. 1. Ipecacoanh. Drachm. dimid. Sapon. hispan. Extr. card. bened, aa drachm. ij. M. S. Drenmal tag= lich 5 bis 6 Grid. - G. Sennings medicinische Fragmente. Zerbft 1799.

6.)

6) Schäffer empfiehlt gegen die Bleiche sucht folgende Mischung als vorzüglich:

Rec. extr Chamom. Gentian aa 316.

Pulv. cort. Chin. 26. Limat. Mart. 31.

Elix. aperit. Claud. vel Stougthon. vinof.

q. f. ut f. l. a. Electuar.

Defters nimmt et auch statt der Extracte die M. P polychrest balf. Stahl. zu 2 bis 3 Quentchest Davon läst er täglich viermal allezeit einen Thee-lössel voll nehmen; empsiehlt daben Bewegung in frever Luft, trockne Kost, und zum Getränk brausnes Vier oder evihen Wein. Gewöhnlich schickt er dem Gebrauch biefer Lattwerge ein halb Quentchen Brechwurzel voraus, um den Magen einigemal zu erschützern, i. c.

7) Von Schaller empfiehlt die Anwense dung warmer Kräuterbäder in intermits tirenden und arthritischen Fiebern.

Er läßt die Kranken kurz vor dem Fieberanfall in das Kräuterbad gehen, das mit lauter solchen Mitteln geschwängert ist, welche im Stande sind, den Krampf der Haut zu lösen. Es geschieht nicht selten, daß nach dem zwenten oder vierten Bade das Fieber ausbleibt, 1. c.

### VI-XIX. Pathologie. Semiotik 2c. 263

8') Wolff (erster Affestor des Collegii medic. zu Posen) bestätiget den Angen berselben in Raseren und Hautwassersucht:

Die Raseren, mennt er, mogegen er sie wirksam fand, habe ihren Grund in Verftopfungen der Eingeweide des Unterleibes, oder in dem Zustand gehabt, den Die Alten unter dem Namen Atra bilis beschreiben Die Art und Weise, wie er die Rasende ins Bad brachte, ist neu, und verdient Nachahmung. Er ließ nentlichzeine Wanne mit einem Deckel machen. den man fest anschließen konnte, und der eine nur den Kopf hinreichende Deffnung hatte; der innere Theil des Deckels wurde gut ausgevolstert, damit sich die Kranke ben unruhigen Bewegungen des Ropfes und Schlagen der Hande im Bade keinen Schaden zufügen konnte. — Die Warme des Ba= des war 85 Grad Fahrenh. — In dem Wasser was ren a cefocht: Rad. Tarax. Anagullid. Sapon. venet. aa th B. Tartar, tartaris. Ziij. c. c. gr. m. M. Diese Species murden in einen Beutel gefüllt, an welchem zwen Bander befestiget waren, und in ei= ner hinreichenden Menge Wasser gekocht. Dier starke Bediente mußten die Kranke in das Bad fegen, der funfte den Beutel um den Unterleib binden und den Deckel auf der Wanne anschließen. Auf den Kopf wurde ein großer Waschschwamm in kaltes Wasser getaucht, gelegt, öftere ausgedrückt und nit frischem Wasser angefeuchtet. — Dren Tage wur= R 4

wurden diese Bader Morgens und Abends, jedest mal eine Stunde lang, ohne eine merkliche Veransderung fortgesett; im siebenten Bade bekam die Kranke eine starke Ausleerung; im zehnten schlummerte sie zum erstenmal einige Augenblicke, und als sie erwachte, erkannte sie ihren Arzt und bat ihn, sie aus dem Bade ins Bett bringen zu lassen. Nach dem 21sten Bade war sie vollkommen hergestellt.

Ein Kind bekam die Sautwassersucht. Nach vergeblicher Anwendung einer Menge anthydropisscher Mittel wurde es durch warme Kräuterbäder kurirt. Die Kräuter maren: herd. marrub. ald. kard. bened. Absinch. bacc. Junip. aa 380 wozu noch 6 Quenten Sapon. venet. kamen. Sie wurden mit 6 Quart Wasser bis zu 4 Quart eingekocht, durch ein Tuch geseiht und dem Vadewasser bengesmischt. Nach einem drepwöchentlichen Gebrauche derselben war das Kind vollkommen hergestellt, und Eisenbäder beschlossen die Kur\*).

9) D.

<sup>\*)</sup> Wir fügen dieser Geschichte als Amerkung eine Ausserung des Hofr. Brandie ben: Auch in Wassersuchten, sagt dieser, vorzügl. in Anhäusfungen von Wasser in einzelnen Höhlen, wersden warme Bäder, vorzüglich Dunsthäder, von den Aerzten zu wenig gebraucht. Wonro hat viele glückliche Kuren, die durch heise Dampsscher und warme Mineralbäder z. B. zu Wissbaden, Bath ze. in solchen Fällen bewirkt sind, gesammelt, und ich bin gewiß überzeugt, daß man solche Kuren noch weit häusiger kennen würde,

#### VI — IX. Pathologie. Semiotif 2c. 265

2

D. Pop liefert eine Kritik der zeitherigen Theorien und Kurmethoden der Wassers sucht; zeigt, daß die Wassersucht ein asther nisches Nebel ist, und empsiehlt dagegen, vielen glücklichen Erfahrungen zufolge, Terpentin, Aloe und Opium, nebst reizens der Diat, als die sichersten Mittel.

Den Terpentin empfiehlt er gegen die Waffer= sucht eben so, wie man das Quecksilber in der venerischen Krankheit empfiehlt, als einen Korper, der meistere dem Grade der Erregbarkeitssumme, ber Diese Urt von Schwachezustand begleitet, als geho= riges Incitament angemessen wirket. In der Folge dann Opium, welchem er Aloe benmischt, blos in ber Absicht, um durch den gleichsam brtlichen Reis der Aloe im Darmkanale die zu starke Hinwirkung auf die mehr leidenden kleineren Gefäße au hin= bern. - Die Gaben biefer Mittel richten fich nach der hervorgebrachten individuellen Erregbarkeits= fumme, die sich hier in asthenischer Rücksicht in dren Grade eintheilen laßt. Allein felbst in jedem Grade einzeln bedarf jede Gabe wieder eines Maakstabes nach ber Erregbarkeitssumme, die jedem Alter, je= der Lebensart eigen ift. Wir reden hier blos vom 91 5 : Man=

würde, wenn man Celsus Ausspruch: daß alles Baden ber Wassersuchten schädlich sey, mehr mit Kaltblütigkeit prüfte 2c. S. dessen Bes schreibung von Driburg.

Mannesalter. Ift die hervorgebrachte Erregbar-Feitesumme sehr groß.— etwa im dritten Grade der Direkten Asthenie: so fange man, nebst der incitiren= Den Diat, mit auferen Eineeibungen des Terpentindle auf die Fußsohle an. Im Forigange gebe man 1 bis 2 Tropfen des Terpentinols innerlich 3 bis 4mal des Tages, ober venetlamschen Terpentin zu 3 bis 4 Granen mit einem bittern Extrafte in Pil= Tenform, oftere bes Sages. In der Folge (wenn? Schade, baß der Off Diesem Termin nicht genau be-Atmut hat!) gehe man zu Opium und Aloe über. Bueist jenes zu einem Diebtel-Gran und bieses zu einem halben Gran, fund weiter in diesem Verhaltniffe mit vermehrter Gabe bis zu dem Punfte bin, ben die dem Individium ordentliche Erregbarkeits= fumme zu ertragen fibig ift und fordert. — Im zwenten Grade der birekten Afthenie gebe man im Anfange 4 Tropfen des Terpentindle, oder 5 Gran venetian. Terpentin, oftere Diese Gabe des Tages über wiederholet. Im Fortgange mird dem Terpentin ein Gechstheil-Gran Opium jeder Gabe ben= gemischt. In der Folge dann Opium und Aloe, jenes jum Drittheil, diefes ju Zwendrittheile von einem Grane des Tages drenmal, und in diesem Berhaltniffe einige Zeit fortgesetzet und verftarfet, bis dur andauernden gehörig farken Erregung.

Im ersten Grade der direkten Asthenie gebe man überall gleich stärkere Gaben, z. B. im Anfange 6 Tropfen Terpentindl, oder 8 Gran venet. Terpen=

#### VI — IX. Pathologie Gemiotif ic. 267

tin, dfters des Tages diese Gabe. Im Fortgange mische man dem Terpentin ein Drittel-Gran Opium, oder dem Terpentindis Tropsen thebaische Tinktur ben. In der Kolge dann schließe man die Kur mit Opium und Alve, jenes zum halben, dieses zu eisnem ganzen Gran.

Auch die indirektasthenische Wassersucht hat ih=
re Grade, und diesen gemis eine geringere Gabe
eines sehr starken Incitamentes nöthig. So z. V.
kann man als Mittel ben dem ersten Grade indi=
rekter Asthenie annehmen, 8 Tropsen Terpentinol
und 8 Tropsen thebaische Tinktur auf die Gabe, df=
ters des Tages wiederholt. Die Gabe wird dann
im Fortgange und in der Folge immer kleiner bis
zum Punkte, welcher die individuelle Erregbarbeit
zur gehörigen Erregung fordert zc.

Für den Werth, eines halben Guldens Terpentindl, sett der Verf. am Schlusse seiner Abhandlung hinzu, lassen sich beynahe 30 mit diesem Uebel
behaftete Personen heilen, wenn anders das Uebel
noch nicht den äußersten Grad erreicht hat, und der
Fall noch allgemeiner Art, d. i. nicht mit örtlichen
Fehlern, Destruktion eines sebensnöthigen Organs,
verbunden ist. S. Magaz. zur V. d. A. 1ter Bd,
ztes Stück.

10) Conradi macht ein vorzüglich wirks sames Mittel gegen chronische Strangus rie und Dysurie bekannt.

Das Mittel ift folgendes:

Rec. Asae foetid. 33.

Pulv. rad. Ipecac.

Opii

Olei Menth, piperit, aa gr. 17.

M. exact. f. pilul. pond. gr. ij. Orenmal täglich 10 Stuck.

Einer, ber ein halbes Jahr lang die Stran= gurie gehabt, und in der Zeit viel abführende Mit= tel gebrancht hatte, nahm diefe Portion nicht ein= mal ganz aus, und wurde grundlich geheilt. — Ein Anderer, ber nur seit 2 Monaten baran litt, hatte sie bis zur grundlichen Heilung zweymal nothig. — Daß Opium und Ipecacuanha allein den Krampf (bie Schwäche) nicht heben, sah Herr Conradi in einem Falle, wo er biefe benden Mittel in far= ferer Dost mit Leindl und Diakodiensprup verge= bens gebraucht hatte, jene Pillen aber gleich hal= fen. — Aber warum fügte er auch Leinöl ben? Die Einwirkung des Opiums und der Ipeeacuanha auf die Endspipen der Nerven, mußte dadurch großtentheils, ober wohl ganz und gar gehindert werden. Und dunkt baher; daß dieser Fall gar nichts hemeise. S. Jufel. Journ.

#### VI - IX. Pathologie. Semiotif zc. 269

II) Alpon bestätiget die Wirkung der Gale petersaure zur Rur venerischer Krankheis ten und anderer Hautausschlage.

Er rühnit besonders eine Pommade aus zwey Theilen Salpetersaure und sechszehn Theisen Fett. Das Fett wird in einem glasurten Gefaße ben ei= ner maßigen Warme geschmolzen, hierauf die Gaure zugegoffen und die Warme unterhalten, bis die Di= schung aufwallt. Nun wird bas Gefäß vom Feuer zum Erkalten hinweggesett. - Diese Pommade zertheile Werhartungen ber Drufen, fo lange fie nicht scirrhos maren. Sie verandere in ein Paar Tagen das Aussehen und den Charakter der venerischen Ges schwure und Chanter, sie fille fogar ben Schmers der frebsartigen Geschwure. - Rrape, Flechtenge= ichwure, feuchte Flechten, rothunterlaufene (erefipelateuses) lauter Rrantheiten, die bisher fcmer zu bekampfen maren, laffen fich zuweilen in wenig Wochen durch diese Pommade vertreiben. Je krus Riger, eiternder und schuppichter die Flechten find, besto leichter maren sie damit zu heilen. (Referent dieses freut sich, das Lob, welches Alyon dieser Salbe zur Kur der flechten beplegt, aus eigner Erfahrung bestätigen zu konnen. Er hatte bereits gegen eine Flechte, welche die Gegend hinter beit Ohren, das Ohr felbst, nebst einem Theile des Halfes einnahm, Blenwasser, Blensalbe, Essent. Galban. -Myrch. — Quecksilbersalbe, Voguent, laxitivum zus

gleich mit innerlichen Mitteln vergeblich versucht. Durch Anwendung der Alyonschen Salbe murde die Flechte in wenig Tagen sehr verringert und endlich ganz getilgt, bis auf bas Innere bes Chres, wo sie sich freylich noch immer halt; doch hat auch der Rrante, zufrieden mit jenem Erfolg, langst aufgehort, die Salbe zu brauchen, — Uebrigenstist bie Anwendung der Galpeteislure zur Werschönerung ber Haut, so wie gegen Glechten, eben nicht neus nur war sie unter den Layen mehr, als unter den Alersten, bekannt). — Alyen erfopdert als sehr wesentlich, daß die Salpetersaure rein, und von der Schwefel = und Saizssure getrenut sen, nicht nur zur Verfertigung der Pommade, sondern auch zum innerlichen Gebrauche. — Die Pommade wird alle 24 Stunden auf Leinwand gestrichen, und auf die Geschwüre gelegt; oder man läßt sie auch blos in die Flechtendrufen und Geschwure einreihen.

Innerlich läßt er die Salpetersaure täglich zu einer halben bis ganzen Drachme mit einer Bousteille (Pinte) Wasser vermischt, und nach und nach nehmen. — Die Wickungen der Salpetersäure wären nicht in allen Subiekten gleich; manchmal vermehrt sie den Ton der Organisation sehr schnell, und die gefährlichsten Zustille verschwinden in sehr kurzer Zeit; ben andern Umständen ist ihre Wirkung weniger bemerklich, und viel langsamer. Im allegemeinen bemerkte er, daß sie schneller und kräftinger in alten venerischen Krankheizen wirke. In ges wissen

#### X. XI. Arzneymittellehre u. Pharmacie. 27%

wissen Subjekten bringe sie mehr oder weniger Sali= vation hervor; doch sen diese nie erschütternd, und gleiche der Galivation durch Queckfilber nicht. Durch einige beruhigende Klustiere, kuhlende Ges tranke und lindernden Jusep (des juleps anodins) fen sie in wenig Tagen vertrieben. — Auch die oregenirte Pommade errege eine betrachtliche Galivas tion, wenn man sie in die Drufen am Ropf einreibe, doch nur ben starkem und langem Gebrauche.

Die Versuche, die William Blair mit ber Salpeterfaure machte, fielen eben nicht fehr gunftig aus; er sah sich fast in allen Fallen genothiget, zu bem Mercur gurudgufehren. - Die Zeit wird ents scheiden! - G. Alyon, Versuch über die Eigens schaften des Sauerstoffs, als Beilmittels. W. Blair, Versuche über die vener. Arankheit, übers. von Struve, Altenb. 1799.

## X. XI. Arznenmittellehre und 14. Pharmacie.

1) D. Schöpff berichtiget die wichtige Lehre von den innern Wirkungen außerlich applicirter Arzneymittel, so wie von der Wirkungsart der Arznepen überhaupt.

ie meisten Arzneymittel, oder vielleicht alle bringen, außerlich auf die heile Haut gebracht,

abnliche, nur nicht überall so merkliche Wirkungen hervor, als innerlich in den Magen genonmen. Innerlich genommene Arzneyen, konnen nur auf zwenerlen Weise, die durch sie auf ben Körper beabs sichtete Veranderungen hervorbringen, entweder: 1) Nur durch Eindrücke auf die Endspinzen der Magen, und Eingeweidenerven, ober 2) im Fall fie fahig sind, eingesogen zu werden, und überzu= gehen in das Gefäßsystem, dort wieder nach Maas= gabe ihrer benbehaltenen Eigenthumlichkeit, auf die Endspitzen der Nerven, mit denen sie auf ih= rem Wege, während des Kreislaufs in Berührung kommen. — Denn ohne durch Nerven, laßt fich keine physische Wirkung der Arzneymittel denken; deren Eindrücke auf die nachsten Berührungspunkte gemacht, von da aber weiter fortgeleitet werden. Wie dem auch sen! so lassen doch die meisten Er scheinungen vermuthen, daß das Verhalten der Sauggefäße auf ber außern und innern Flache gleich fen; daß die, welche innerlich nicht aufgenommen werden, auch von außen keinen Eingang finden. Eben so scheint es sich auch im andern Fall, im Bejug auf Nerveneindrucke ju verhalten. — Durch Eindruck und Reis auf Nerven der Haut und bes Magens und allein durch diese, und ihre Fortleis tungen werden die Kräfte der außerlich und inner= lich angewendeten Arznenstoffe, ihre Wirkungen außern konnen. — Jeder Stoff nach seiner eigenthumlichen Mischung einerseits, und andernseits nach

#### XI XI. Arzneymittellehre. Pharmacie. 273

nach ber iebesmaligen Empfanglichkeit ber Rerveit, außert feine bestimmte Birfungen. Bie fich bie Mifchungen abnlich find, alfo auch bie Ginbrude. Wie fich die Nerven abnlich find, alfo auch die Empfanglidfeit der Eindrude. Don Saller, ehemals in feinen gur Mufflarung ber Reigbarfeit - von Sumbold, in feinen über Metallreis angeftellten mannichfaltigen Berfuchen, fanben feine Berfchie-Denbeit in ben verschiebenen Nerven und Ganalien. Die Rerven find fich, fo viel mir miffen, überall gleich. Es ift mobl feine Stelle bes menichlichen Rorvers, Die nicht ichon mit fpanifchen Fliegen be-Teat, mit Quedfilber befalbet worden mare, und ftets und überall mit gleichem Erfolg. Die Gigenthumlichfeit ber Einbrude von bemfelben Stoff ift uberall einerlen, außerlich und innerlich. Wicht fo aber die Starte. Diefe mirb beftimmt burch Die Penetrabilitat ber bie Rerven umbullenben Theile eines Theile, und ber Menge ber berührten Derven in einem gegebenen Orte bes organischen Baues. - Und bierin allein lieat ber Unterfchieb ber von außerlichen oder innerlichen Unwendungen berfelben Stoffe, ju erwartenden Birtungen. Ermage man nun bas ungemein gablreiche Nervenge= mebe, welches ben Magen burchflechtet, bie meiche Bulle, unter ber fie liegen, Die gleiche Barme, Die ihre Empfänglichfeit fortmahrend begunftiget, Die geraumige, verichloffene, in fich felbit bemeg" Tiche Oberflache, welche fo viele auffaffende Beruh-Bortide. in Wiffenfc., 40 runges

rungspunkte darbieten und nichts verfliegen läßt erwäge dieses, gegen die zwar in keinem Punkte unempfindliche, doch weit weniger nervenreiche, mit einem sproden Ueberzug versebene, nur eine Fläche, und diese an sich minder warme, der Lust ausgesetzte und die Verbinstung der ihr aufgeleg= ten Dinge nicht beschränkende, darbietende Haut: so sieht man freplich leicht, um wie weit ein schicklicheres Atrium jener vor dieser sen. — Die innere Flache des Magens verhalt sich in Absicht der Totalität der Wirkungskreise empfangener Eindrücke, wie die äußere ganze Fläcke der Haut — aber durch= dringender, anhaltender. — Der Magen sympa= thisirt mit allen Theilen. So auch die Haut. Bende hauptsächlich durch Juterkurrens der großen sompgthischen Nerven — der fast allen Eingeweiden Zweige zuschickt - von fast allen Nerven Zweige aufnimmt — so wie hingegen fast alle Nerven eis nen oder mehrere Zweige nach der Haut abgeben. So mannichfaltig find die Zusammenflusse der Mervenisse in Anoten und Gestechte und so vielfach ihre Verbreitung wieder auf diesen, daß das ganze Nervensystem, mit Ausnahme einiger Sinnesnerven, fast nur für ein großes durchaus unter sich corres spondirendes Gefiechte anzusehen ist. Was für Eindrucke irgendwo ihm mitgetheilt werden, werben durch das Ganze umhergeleitet. Wahrscheinlich jedoch nimmt die Intensität der Eindrücke mit den Entfernungen ab: so, daß daher auch glaublich

#### X. XI. Arzneymittellebre u. Pharmacie. 275

wird, ben partieller Urgnenanmendung mirten biefe querft und am nachbrudfichften auf biefe Theile. Rraftiger aufe Gange bingegen, menn bie gange außere Sautflache in einem allgemeinen Babe, ober ber nervenreiche Magen Gesammtei brude erhalt. Je mehr Merven gumal afficier merben, befto großer mird ber Gefammteinbrud und bie Intenfitat ber Fortleitung fenn. Die ben verschiedenen Groffen eigene Urt ber Ginbrude auf Die Nerven und ibre Fortleitungen, find gang in Duntel gehult. Aber fie find ba ..... Die Moglich feit ber außern Argnepanwendung fur viele, vielleicht bie meiften Galle, erhellet aus ber icon befiehenben Gefchichte berfelben ; ihre Erfprieglichfeit aber aus ben Bunichen und Benibbungen ber alreften Merste fur ben einzuschranfenden innern Urzuengebrauch. Medicamentorum usum, ex magna parte, Afclepiades non fine causa fuftulit, cum omnia fere fomachum laedant, man lique succi fint etc. Celsus lib. V. -

Nur ber Anwendung selbst fleben noch viele Una bequemlichfeiten im Wege; weil es doch nicht überalt und in allen Fallen gleichgultig senn mag, eine Blazische Bein zu trinken, oder fich in einem Einer voll zu baben; ein paar Quentchen Stinfasand zu schlucken, oder fich mit einigen Unsen davon besalben zu laffen — obgleich manche andere Möglicherten zur individuellen Empfehlung solcher außerer Hilfeleistungen reizen können. Sufel. Journal, so Bb. 45 St.

6 2

# alit 2) Ccard's neue Opiattinktur.

Sie wird folgendermaßen bereitet: Zu zwep Unzen Opium und einem Quentchen gepülverten Gewürznägelein, (caryophylli) werden 8 Unzen Sinfaches Zimmtwasser und 4 Unzen Alkohol gegosesen, das Gefäß, worin diese Mischung enthalten ist, wohlverschlossen in einem warmen Orte 6 Tage lang ethalten, dann wird die Tinktur durchgeseiht und ausgedrückt.

Diese Tinktur hat den Vortheil vor dem geswöhnlichen Laudanum, daß sich geistige, so wie wäßstige Stoffe, ohne daß ein Niederschlag erfolget, mit ihr vermischen lassen, und daß sich von der Tinktur selbst, wenn man sie auch sehr lange aufshebt, nichts niederschlägt. Ferner ist ben derselben mehr Opium aufgelößet, als ben den meisten übrisgen Vereitungen. Ihre Wirkung ist daher auch viel staker. Vier Tropsen wirken soviel, als 6 Trospfen des Sydenhamschen Laudanums.

Der Referent dieser Nachricht freut sich, zum Lobe dieser Tinktur aus eigner Erfahrung noch benssigen zu können, daß sie weit sicherer Schmerzen stillt, weit weniger erhipt, und den Leidenden in einen weit ruhigeren Schlaf versenkt, als die Sysdenhamsche Mischung. Ein an phthysi ulcerosa; persbunden mit Brustwassersucht, unheilbar frankes Frauenzimmer, welches weder durch Opiatpulver, noch durch Sydenhams Laudanum, noch durch die thebais

#### X. XI. Arzheymittellehre in Pharmacie. 277

thebaische Tinktur von dem heftigen Brustschmerz und der qualendsten Schlastosigkeit nach Wunsch befreyt werden konnte, fand in diesem Mittel den willkommensten Wohlthater.

#### 3) Beifard empfiehlt Baume's Extractum opii per longam digestionem.

Dieses Extrakt habe nicht den geringsten narkotischen Geruch und keine narkotische Wirkungenz Baume sah es ben einer mit Erbrechen und Magenkrämpsen behafteten Frau altein Hilse leisten, da alle andere schnierzlindernde Arzuehen und allez Gattungen von Zubereitungen aus Opium waren fruchtlos angewendet worden. Weikard gab es einer alten Dume (die sonst nicht & Tropsen Laudan. dien alten Dume (die sonst nicht & Tropsen Laudan. dien Mattigkeit zu sichlen) mit ungemeiner Wirkung ben hartnäckigen Echnierzen ze.

# 4) Krügelstein macht eine neue Zimmte tinktur bekannt.

Sie besieht aus Ziis auserlesenen Zimmt und Zxvs Arak. — Er rühmt sie als ein Surrogat des ungarischer Weins, und heilte durch langanhalstenden Gebrauch eine veraltete Nervenschwäche eisnes Frauenzimmers hamit.

5) D.

.estin

5) D. Jud giebt eine einfachere Bereitung ber Bestuschefischen Rerventinktur an.

Man nimmt eine Unze Eisenkalk, welchen man aus dem gewöhnlichen schweselsauerm Eisen (vitrio-lum martis) durchs Glühen nach gänzlicher Entsernung der Schweselsaure erhält, diesen übergießt man mit einer Mischung aus 2 Unzen Schweselsausreäther und bunzen schwerzstillenden Hosmannischen Liquor, und läßt die Mischung mehrere Tage steshen. Die Flüßigkeit nimmt eine hochgelbe Farbe an. Man gießt sie nun ab und hebt sie zum Geschrauch auf. S. Tromedorsse Journal f. Ph. ster Bd. 6tes St. S. 113.

6) Brera empfiehlt den Speichel als ein besonderes wirksames Behikel zur äußers lichen Anwendung der Arzneysubstanzen.

Dpiate nothig. Er nahm eine Drachme Magenfaft aus dem Magen eines nüchternen Raben, toßte
in ihm ein halben Scrupel Opium auf, und machte
die Mischung mit etwas Fett zu einer Salbe. Von
dieser Portion ließ er täglich auf zwenmal die Hälfte
am Arme einreiben. Gleich nach dem ersten Male
ließen die Schmerzen schon einige Stunden lang
nach , und hörten nach einigen Friktionen ganz
auf. — D. Chiarenti schrieb an Prf. Spallanzani:
Er habe eine Pommade von Squilla und Magensaft
berei-

#### X. XI. Arzneymittellehre n. Pharmacie. 279

bereitet, und sie einem Hunde eingerieben, worauf diefer, wenig Minuten barauf eine große Menge Urin gelaffen habe. Diese Erfahrung benutte er turg drauf ben einem Wassersuchtigen, deffen Mas gen gegen den geringsten Reiz außerft empfindlich war. Er ließ täglich einen Gerupel Squilla in ei= ner Drachme Magensaft auf brenmal einreiben. Gleich mach der ersten Einreibung ließ der Kranke nod) einmal so viol Urin, als bisher, und während der folgenden alle zwen Stunden an den Schenkeln oder Armen wiederholten Einrelbungen von Magens faft und Squilla, ober Digitalis purpurea Digitalis Epiglottis mit blattiger Weinsteinerde, nahm bie Begrung von Tag zu Tage zu. Die Gabe ber Squilla und der Digitalis ward allmälig fo verstärft, daß sulent jedesmal ein Scrupel eingerieben murbe. -Auf den Krankenwärter, der thur eines Tages, aus Wersehen diese Mischung mit der bloken hand ein= gerieben hatte, wirkte fie fo fart, daß er alle Augenblicke Waffer laffen mußte. - Einst konnte er keinen Magensaft bekommen, und fiel darauf, statt desselben zu der oben angeführten Squillenpommade Speichel zu nehmen, und ber harnabgang mar eben so stark, als benm Magensafte.

In dem Argwohne, daß wohl weder der Masgensäft noch der Speichel an der auffallend schnellen gunstigen Wirkung der Squilla 2c. einigen Anthoil habe, machte er mehrere Versuche, und verrich die genannten Mittel mit Oel und Emulsionen; aber es

**S** 4

mar

war so gut, als ob er gar nichts gebraucht hätter. Der Urin gieng spärlich ab, endlich blieb er garaus. Eben so wenig wirkte das Opium in einer solchen Mischung.

Einreibungen von vier Gran Mohnsaft mit einem Scrupel Speichel, die alle 2 bis 3 Stunden wiederholt wurden, stimmten den Magen eines. bleichsüchtigen Mädchens, der ein Paar Unzen Chi= nadekokt mit etwas Laudanum nicht einmal vertra= gen konnte, binnen 3 Tagen auf den gehörigen Grad von Reizbarkeit herab, das Fieber minderte sich, und die Kranke vertrug die nothigen Arzneys mittel.

D. Chiarenti hat bereits seine ersten Ersahstungen bestätiget und Nachrichten von Fristionen mit Rhabarber gegeben. S. dessen Oservazioni ed esperienca sul sugo gastrico riguardato come il mezzo destincto dalla natura per rendere suscettibili una gran parte delle sostanze ad essere assorbite dai vasi, ossorbenti etc.

# 7) Ein neues Quecksilberpraparat, Quesile berseife genannt.

Eine gutgesättigte Auflößung des Quecksibers, in Scheidemasser, die accurat eine Unze Quecksil= ber enthielt, wurde mit 16 Unzen destillirten Was=sers verdünnt, und dazu nach und nach eine Ausschlicher von zwen Unzen alikantischer Seise in destil= lirten Wasser hinzugetragen. Nachdem bennahe.

#### X. XI. Arzneymittellehre u. Pharmacle. 28%

die 2 Ungen aufgeloßte Seife bengemischt worden waren, bemerkte man, daß sich weniger Floden abschieden, und die darüber stehende Flußigkeit fast gang mafferhell murde. Diefe Flußigkeit schied man forgfältig von den Flocken ab, und feste ihr, weil fie noch einen zu starken Queckfilbergeschmack auf der Zunge äußerte, noch eine halbe Unze aufgelößte Seife hinzu, wo fich noch eine ziemliche Quantitat feiner Flocken abschied. Die Flüßigkeit blieb fent mildicht und zeigte noch immer eine Anwesen= heit von Quecksilber, Man brachte eine kleine Por= tion davon ine Rochen, und es schied sich von neuem etwas weniges von der flockigten Fettigkeit ab, morauf die Flußigkeit gang hell wurde, und keinen Quecksilbergeschmack mehr außerte, sondern blos den Goschmack bes kubischen Salpeters verrieth. — Dbige erhaltene Flocken wogen insgesammt 2 Under und 2 Drachmen. Gie gaben mit vegetabilischen' kaustischen Alkali eine schwarze Seife, die, aufge= logt, ohne etwas im Filtro zurückzulassen, durch fief. - Die Fettigkeit felbst außerte einen eignen Geruch und hatte mehr das Ansehen und die Konfiftens eines Bleppflafters.

Dieses neue Mercurialpräparat soll außerordentstiche Wirkung in hartnäckigen venerischen Krankscheiten leisten, besonders auch zum äußerlichen Geschrauch des Mercurs, in Bädern, sehr nühlichten. — Die innerliche Anwendung ist folgende: Man lößet is Scrupel von der Mecurialseise in 2

55

Unica

#### 282 Erffer Abschnitt. Wiffenschaften.

Unsen bestillirten Wasser auf, und giebt davon tropfenweis: "Hr. Zufeland stieg schon bis zu 80 Tropfen zwenmal täglich damit. Jusel. I. ster Bd. Ites St.

#### 8) Desprez verbeffert die Bereitung det Rakaobutter.

Er ließ gute, gebrannte und wohl gereinigte Kakaobohnen zu dem möglichst feinsten Pulver stoßen, und legte davon eine Lage von der Dicke dreper Querkuger auf festen, aber feinen Zwillich, welcher über ein Gefüß gespannt und befestiget mar, das eine weite Deffnung hatte, und halb voll Wasser mar. Rach= bem dieses eine Viertelstunde gefocht hatte und die Kakaobohnen durch die Einsaugung des Wassers schwärzlich geworden waren, that er sie zwischen eine Presse, welche aus zwen zinnernen in siedenden Wasser warm gemachten Platten bestand. eine angemessene Pressung erhielt er eine Kakaobut= ter, welche eine weiße ins Blaßgelbe spielende Farbe besaß, gar feine fremdtartigen Theile ben sich hatte, und weder einer wiederholten Schmelzung, noch Durchseihung bedurfte, und zwar erhielt er anstatt anderthalb oder 2 Unzen aus dem Pfunde, wie es ben dem gemeinen Verfahren durch Kochung gewohn= lich ift, 6 Unzen und oft noch mehr: überdieß hatte fie noch den Vorzug, daß sie so rein, als möglich Die Vortheile dieser Bereitungsart wurden

pon

## X XI. Arzneymittellehre u. Pharmacle. 283

de la societ. d ph. An. V. Nr. VIII, S. 55 und 57.

#### 9) Dipont sehrt eine seichtere und kurger re Bereitung der Mercurfalfalbe.

Das Quecfilber wird nur theilweise, das ift, wenig auf einmal, 3 Ungen zum Benspiel, mit eis ner Unge Fett in einen fehr großen und fehr geraumigen Mörfer gemischt; nachdem biefe Mischung ei= nige Minuten mit einem eben so großen Stempel gerieben worden ift, hat das Queckfilber eine große Menge von Oberflächen; und da nur sehr wenig Davon nicht nach einer Vereinigung ftrebt, weil es sich an den Wanden des Gefäßes anhängt, und fei= ne Lage außerst dunn ist: so muß der Sauerstoff besto schneller absorbiret werden, weil mehr Berührungspunkte mit der athmosphärischen Luft vor Handen sind. Rach einer halben Stunde ift diefe Menge Quecksilbers vollkommen gefäuert, man nimmt fie heraus und fest fie ben Seite. Run wie= derholt man dasselbe Verfahren mit einer gleichen Menge Quedfilbers, und wenn man 8 Stunden nach einander fortgearbeitet hat, find 48 Ungen Quecksil= Ber vollkommen getöbtet. Man thut nun das übs rige Gewicht des Fettes hinzu, bis es bem des Qued= filbers gleich ift, und hat 6 Pfund doppelte Galbe, in welcher man auch nicht das geringste nicht gefäu= erte Quecksilbertheilchen entdecken kann. Dieses sind also 6 Pfund Salbe, welche man nach der alten Me:

Methode nicht in 141 Tagen bereitet haben würde.

# 10) Acoluth verbessert die Bereitungsart. des Kupferammoniaks.

Das schwefelsaure Aupser wird fein zerrieben, und geradezu im starken kaustischen Salmiakgeist ausseldst, die Auslößung siltrirt, und mit dreymal so vielem Alcohol gemischt, worauf sich dann sozielem Alcohol gemischt, worauf sich dann sozielem Aupfersalmiak in kleinen, vortressich, blauen, nadelsörmigen Arnstallen abgesondert hat. Man läßt nun das Somenge einige Stunden stehen, gießt dann die Flüßigkeit ab, und trocknet den ershaltenen Aupferammoniak an der Luft. — Die Zeitzersparnis ben dieser Methode ist sehr bequem in 24. Stunden verrichten, da man nach der altern Mesthode Wochenlang aufgehalten wird. S. Journal, der Pharmazie, ster Band.

# dorns zum medicinischen Gebrauch.

Der Saft der Beeren dieses Strauches (Hippophaë Rhamnoides L.) hatte einen sauern, sehr hers ben, eben nicht angenehmen Geschmack. Hr. Gosse, siltrirte ihn durch Löschpapier, und erhielt auf der einen Seite eine blasse, durchsichtige, ins Orange spielende, angenehme säuerliche Flüßigkeit, welche der Saure des Zitronensastes ühnlich war, aber damit

### X. XI. Arzneymittellehre u. Pharmacie. 285

damit einen gelinden, zusammenziehenden Geschmack perband; auf der andern Seite eine dunkelgelbe, undurchsichtige Materie, welche im Wasser unauf-Abflich mar, und einen sehr herben Geschmack befaß. Er versuchte es mit Erfolg, eine Gallert durch eine passende Menge Zucker daraus zu machen. --Dieser Gaft andert fich schnell, verliert die Eigenschaft eine Gallert zu bilden, und wird Apfelsaure. Man kann aledenn bavon, mit Sulfe des Budere, nach den bekannten Borschriften, einen Gaft verfertigen, deffen sehr angenehmer Geschmack sich sehr Dem der Quitten und Aepfel nahert. - Aerste brauchten ihn', fatt des theuern Limoniensafts, bes reits ben salzigten Saturationen, und zwar in bop? pelter Dofis, und haben in benfelben Gallen gleiche Mortheile davon gezogen. Journ, de la societé des pharmaciens de Paris. An. V. Nr. III. p. 16. unb Tromsdorffs Journ. d. Ph. 6ter Bd, S. 134....

# 32) Lasserre verbessert die Bereitung der gelben Merkurialsalbe (Unguent. citrin.)

Er schlägt vor, die Quecksilberausissung in den Kalte zu bereiten, oder doch nur ben einer sehr geringen Hiße, und nicht mehr nach dem Gewichte die Menge der Salpetersaure zu bestimmen, welche man zu Ausissung des zu dieser Operation nothigen Quecksilbers brauchet. A. a. O.

Comple

13) D. Schaub macht eine vortheilhafe tere Bereitung der salzsauren Schwererde bekannt,

Bekanntlich ist es ein Haupterforderniß, daß Die salzsaure Schwererde von allen fremden Ben= mischungen fren senn muß; nach der gewöhnlichen Urt und felbst nach Westrumbe übrigens vortreffli= cher Methode, ift es immer muhfam und langweilig, die salzsaure Schwererde von allen bengemischten Metallen zu befrenen, indem es eine nur allzuoft wiederholte Calcination 2c. erfordert. Diefem al-Ien überhoben zu senn, pulverte Gr. D. Schaub den Schwerspath gang fein, übergoß ihn mit dem sechsten Theile seines Gewichts Königswasser, welthes er noch mit einer doppelten Quantitat Baffer perdunnt, und kochte es einige Stunden in einem glasernen Befaße im Sandbade. Die Flußigkeit hatte eine braungelbe Farbe angenommen und alle Metalle aufgelößt, sie wurde mit kochendem Wasser verdunnt und filtrirt und der auf dem Filtro verbliebene Schwerspath, wurde dann so oft mit kochendem Wasser ausgesüßt, bis das Abgelaufene das blausaure Alfali nicht mehr veränderte. Der Schwerz spath wurde dann getrocknet, mit Alkali zersetzt und mit Salzfaure gefattiget, und lieferte bann eine ganz reine und weiße salzsaure Schwererde. Tromsd. Journal &. Ph. 6ter Bd. E. 340.

## X. XI. - Arzneymittellehre u. Abarmacie. 287

# 14) Die Westrumbsche Beutelmaschine wird verbessert.

Das Gerüste der Trommel sowohl, als alle Theile der Maschine, lasse man ganz nach Westrumbs Angabe, nur mit dem kleinen Unterschiede machen, daß 2 tiefe Furchen in die Ränder der zirkelrunden Trommelscheiben eingeschnitten werden. Ift die Ma= schine so weit vorgerichtet, so bindet man das Ben= teltuch, vermittelst dünner, aber haltbarer Schnure, um das Gerust der Trommel fest an, doch so, daß man einen Theil des Tuchs nicht mit einbindet, um das durchzubeutelnde Material einzubringen. Wes strumb hat hierzu einen Schieber, der in einer Jalze läuft, vorgeschlagen, welcher aber, wie unten ges zeigt wird, ganz wegfallen kann. Ift nun das ge= stoßene Material in die Trommel eingebracht, so bindet man den offnen Theil der Trommel mit der zwenten Schnur zu. Wollte man, diese Maschine nun so brauchen, so wurde man ben leichten Sub= stanzen, ben Wurzeln, Rinden zc. wohl seis nen Zweck ganz erreichen; aber schwere Körper wurden zu sehr auf einen Theil des Beuteltuchs druden, und einen Gad bilden, der nicht allein das Durchfallen sehr erschweren würde, sondern das Tuch würde auch sehr davon leiden. Um diesem du entgehen, bindet man nur eben so viel Leisten, als innen an der Trommel befindlich find, außerlich den innern gerade gegenüber, wodurch dieser Zweck nicht

nicht allein vollkommen erreicht, sondern das Tuch felbst fehr befestiget und gelind gespannt wird. -Eine so eingerichtete Maschine hat nun gar feine Unbequemlichkeiten in Rucksicht bes Reinigens mehr. welches der wesentliche Fehler derselben war; sie fann wie ein Gieb gereiniget werben, und noch bequemer wie ein Sieb; benn man fann bas Beuteltuch, wenn es herunter genommen ist, wie ein iedes andere Stud Beug waschen, mit Seife, Lauge, oder mit etwas Weingeist, und die Pulver dadurch noch fauberer erhalten, als wenn man sie durch ges wöhnliche Siebe stäubt, wo doch immer etwas in den Jugen hangen bleibt. Noch hat man ben die= fer Einrichtung ben Wortheil, daß man Beutel= tucher von verschiedenen Stoffen anwenden fann, 3. B. von Seide, Pferbehaaren, Wolle, Leinwand, Manquin.

Diese Verbesserung rührt vom Hrn. Apotheker K\* zu W\* her, und Herr Juch hat sie im 6tent Bande stem Stuck des Tromsdorfschen Journals bekannt gemacht.

### XII. Diatetif.

1) Die Distetik erhielt durch Kants Abhand= lung: Von der Macht des Gemüths des Mens schen über seine krankhaften Gefühle durch den bloßen bloken festen Vorsan Meister zu seyn, und durch die Beyträge zur körperlichen und Seelendiates tik von einem Ungenannten sehr wichtige Beförderungsmittel ihrer Kultur. Kant stellt den Stoicism sousiene et abstine) zum Princip der Diätetik auf. Auf Gemächlichkeit soll die Diatetik nicht berechnet werden; denn diese Schonung seiner Kräfte und Gefühle sey Verzärtelung, d. i. sie hat Schwäche und Kraftlosigkeit zur Folge, und ein allmähliges Erlöschen der Lebenskraft aus Mangel der Uedung; so wie eine Erschöpfung derselben durch zu häusigen und starken Gebrauch derselben. Die Bärme, der Schlaf, die sorgsältige Pflege des Nichtkranken, sind solche Verwöhnungen der Gemächlichkeit \*).—

\*) Referent stimmet dem großen Manne völlig ben, wenn er die Distetif des Archtkranken nicht auf Gemächlichkeit und sorgfültige Pflege berechnet missen will. Allein auf die Diatetik des Schwächlichen, so wie des Kranken selbst, darf dieser San durchaus nicht angewendet werden, wenn er nicht großen Schaden stiften soll. Diatophilus in seinen vortrefflichen Ben= tragen gur korperlichen und Seelendiatetik für Nervenschwäche mancher Art, verdient hierüber nachgelesen zu werden. Er befrente sich von langen, schweren Nervenleiden nicht durch ge= waltsame Abhartung, sondern durch die sorg= fältigste diatetische Pflege. Eine schwächliche Pflanze muß ich, wenn ich sie erhalten will, für Sturm und Frost sichern; ich muß sie bedecken und nur allmählig den Eindrücken jeder Wit=

1

\$1100 M

Ich kann, sägt Kant, der Erfahrung an mir selbst gemäß, der Vorschrift nicht benstimmen: "man sou Kopf und Füße warm halten". Ich sinde es dage gen gerathener, bende kalt zu halten, (wozu die Russen auch die Brust zählen); gerade der Sorgsfalt wegen, um mich nicht zu verkälten.

Es ist frenlich gemächlicher, im laulichen Waffer sich die Füße zu waschen, als es zur Winterszeit mit bennahe eiskaltem zu thun; dasür aber entgeht man dem Uebel der Erschlaffung in so weit vom Herzen entlegenen Theisen, welches im Alter
oft eine nicht mehr zu hebende Krankheit der Füße
nach sich zieht.

Lange oder (wiederholentlich durch Mittage= ruhe) viel schlafen, ist ein Verkürzungsmittel des Lebens. Denn das wechselnde Erwachen und Wie= dereinschlummern, ist für das ganze Nervenspstem lähmend, zermalmend und in täuschender Ruhe krafterschöpfend. Das Bett ist das Nest einer Men= ge, von Krankheiten.

Im Alten sich zu vflegen oder pflegen zu lassen, blos um seine Kräfte, durch die Vermeidung der Ungemächlichkeit, oder überhaupt die Uebertragung der

Witterung preis geben. — Mir selbst ist aus meinen Universitätsjahren ein Benspiel bekannt, daß ein schwächlicher Jüngling seine Gesundsheit zerrüttete, indem er die harte stoische Lesbensweise eines robusten Freundes nachzuähmen suchte.

der Arheit an Andere, die man selbst verrichten könnte, zu schonen, so aber das Leben zu verlan= gern; diese Gorgfalt bewirft gerade bas Wider= spiel, nemlich das frühe Altwerden und Verkur=. zung des Lebens. — Aber auch bloße Tändelepen in einem forgenfrenen Justande leisten, ale Gur= pogate, fast eben dasselbe, und die im Nichtsthun. immer vollauf zu thun haben, merden gemeiniglich, auch alt. — Ein sehr bejahrter Mann fand daben. ein großes Interesse, daß die vielen Stutzuhren in feinem Zimmer immer nacheinander, keine mit der andern zugleich, schlagen mußten; welches ihn den. Tag über genug beschäftigte. Ein Anderer fand in. der Abfütterung und Kur-feiner Sangvogel hinrei= chende Beschäftigung u. s. w.

#### 2) Kants psychologisches Mittel gegen Schläflösigkeit.

Es gehört unter die krankhaften Gefühle zu. der bestimmten und gewohnten Zeit nicht schlafen, voer auch sich nicht wach halten zu konnen; vornemlich aber das erstere; in dieser Absicht sich zu Bette zu legen und doch schlaftos zu liegen. Sich alle Gedanken aus dem Kopfe zu schlagen, ist zwar der gewöhnliche Rath, den der Arzt giebt; aber sie, oder andere an ihrer Stelle, kommen wieder und gerhalten wach. Es ist kein anderer diäs tetischer Rath, als beym innern Wahrnehmen oder Bewußtwerden irgend eines sich regenden

123 3 700

Gedankens, die Aufmerksamkeit bavon so fort abzuwenden, wo dann durch das Abbrechen jesdes Gedanken, den man inne wird, allmälig eis ne Verwirrung der Vorstellungen entspringt, dadurch das Bewußtseyn seiner körperlichen fäußeren) Lage aufgehoben wird und eine gant verschiedene Ordnung, nemlich ein unwillkührliches Spiel der Einbildungsfraft (bas in gesunden Zu= stande der Traum ist) eintritt, in welchem, durch ein bewundernswürdiges Kunststuck der thierischen Organisation, der Körper für die animalischen Be= wegungen abgespannt, für die Vitalbewegung aber innigst agitiet wird, und zwar durch Träume, die, wenn wir uns gleich berfelben im Erwachen nicht erinnern, gleichwohl nicht haben ausbleiben konnen; weil sonst ben ganzlicher Ermangelung berfelben, wenn die Nervenkraft, die vom Gehirn, dem Gipe der Vorstellungen, ausgeht, nicht mit der Muskel= kraft der Eingeweide vereinigt wirkte, das Leben sich nicht einen Augenblick erhalten konnte. — Da-Schlaflosigkeit, führt ber chrwurdige Greiß fort, ein Fehler des schwächlichen Alters ist, so fühlt ich feit etwa einem Jahre die frampfigten Anwandelun=. gen im Gehirn, welche Jeder fühlt, ber nicht jum Einschlafen kommen kann, und sehr empfindliche Reize (ob zwar nicht wirkliche und sichtbare Be= wegungen der darauf afficirten Gliedmaßen als Aram= pfe) die ich nach ber Beschreibung anderer für gich: tische Zufälle halten und dafür einen Arzt suchen mußte.

mußte. Nun aber aus Ungeduld am Schlafen mich gehindert zu fühlen, griff ich bald zu meinem stoi= ichen Mittel, meinen Gedanken mit Anstrengung auf irgend ein von mir gewähltes gleichgultiges Object, mas es auch sen, 3. B. auf den viel Nebenvorstellungen enthaltenden Namen Cicero, zu hef= ten: mithin die Ausmerksamkeit von jener Empfin= dung abzulenken; dadurch diese bann, und zwar schleunig, stumpf murben und so die Schläfrigkeit sie überwog; und dieses kann ich jederzeit, ben wie= derkommenden Anfallen dieser Art in den kleinen Unterbrechungen des Nachtschlafe, mit gleich gu= tem Erfolg wiederholen \*). Daß aber dieses nicht etwa blos eingebildete Schmerzen maren, davon konnten mid die des andern Morgens fruh sich zei= gende glubende Rothe der Zehen des linken Jufies überzeugen. — Ich bin gewiß, fest er hinzu, daß viele gichtische Bufalle, wenn nur die Diat bes Genusses nicht gar zu sehr bawider ift, ja Arämpfe und selbst epileptische Zufälle (nur nicht ben Wei= bern und Kindern, als die dergleichen Kraft bes £ 3 Vor=

<sup>\*)</sup> Eben dieses Mittel hat auch Distophisus mit Erfolg angewendet. Er recitirte Reime oder andere auswendig gelernte Formeln, und legte sich daben in die Positur zum Schlafe. — So führt derselbe auch an, daß ihm Jemand verssichert hätte, gegen schlafstdrende Gedanken, die stille öftere Hersagung des Varer Unsers dienzlich gefunden zu haben. S. dessen Benträge S. 220.

Vorsatzes nicht haben) auch wohl das für unheilbar verschriene Podagra, ben seder neuen Anwandlung desselben, durch diese Festigkeit des Vorsatzes (seine Ausmerksamkeit von einem solchen Leiden abzuwenden) abgehalten, und nach und nach gar gehoben werden könnte.

#### 3) Desselben mechanisch : psychologische Mes thode zur Kur des Hustens und Schnupfens.

Ich war, erzählt Rant von sich selbst, vor wenigen Jahren noch dann und wann vom Schnu= pfen und huften heimgefucht, welche bende Zufalle mir besto ungelegener waren, als sie sich bisweilen benm Schlafengehen zutrugen. Gleichsam entruftet über diese Stohrung des Nachtschlafe, entschloß ich mid, was ben erstern Zufall betrifft, mit festgeschlossenen Lippen durchaus die Luft durch die Rase zu ziehen, welches mir anfangs nur mit einem schwachen Pfeisen, und da ich nicht absetze oder nachließ, immer mit ftårkeren, zulegt mit vollem und fregem Luftzuge gelang, es durch die Rafe zu Stande zu bringen, barüber ich dann fofort einschlief. - Um bas Suften, welches durch den Reis der mit offenem Munde eingeathmeten Luft auf den Luftröhrenkopf erregt wird, zu hemmen, bedurfte es einer nicht mechanischen (pharmaceutischen) fon= dern nur unmittelbaren Gemüthkoperation: nem= lich die Aufmerksamkert auf diesen Reiz baburch gang abzulenken, daß sie mit Unstrengung auf irgend

gend ein Obiekt gerichtet, und dadurch has Ausstoßen der Luft gehemmt wurde, welches mir, wie ich es deutlich fühlete, das Blut ins Gesicht trieb, woben aber der durch denselben Reiz erregte flüßige Speichel die Wirkung dieses Reizes, nemlich die Ausstosung der Luft, verhinderte, und ein Herunterschlucken dieser Feuchtigkeit bewirkte. —

Eine Gemüthsoperation, zu der ein recht groper Grad des festen Vorsatzes erforderlich, der aber darum auch desso wohlthätiger ist.

### 4) Prof. Ploucquet's Wasserbett.

Es wird von mäßig = ftarkem Holze ein lang= liches Viereck gebildet, etwa 7 Schuh lang und 4 breit. In die Muere werden 8 bis 10 Bettgurte befestiget (man konnte auch mit holzernen Latten porlieb nehmen) über biese her wird ein boppeltes ftarkes Tuch von Leinwand ober Flanck gezogen und festgenagelt; ber obere, dem Kopfe zusagende Quer=' balken bekommt einen 5 bis 6 3oft hohen Auffat, an welchem das Tuch oben angespannt wird, eben so kann ber untere Querbalken einen Auffan bekom= men, ohne Tuch, um die Füße daran zu ftützen, und sid besto leichter umkehren und wenden ju fen= nen; auch durfte 2 Schuh lang von oben herab an ben geraden Balken eine Schuh hohe Leifte aufge= nagelt werden, welche herabsteigende bunne Stabe hatte, die gegen das Herausfallen verwahren, und den Sanden zu beliebigen Stupen dienen wurden.

Nün

Mun ift bas Bafferbett fertig. Geine Befestis gung ift folgende: Fur tiefe Fluffe mußte es oben und unten mit 4 ftarken eifernen Ringen verfeben werden; in einer convenienten Stelle des Fluffes wurden 4 Pfable eingerammelt, die dem Waffer= bett nach ihren Distanzen zusagten; an ihrer innern Seite haben fie tuchtige Saken, in welche bie Ringe bes Bettes eingehangt werden. Man hangt es ho= rizontal, oder etwa den unteren Theil ein paar Zoll tiefer, als ben obern, wo ber Kopf liegt. — In meniger tiefem Waffer, wo das Bett gang ober bey= nahe auf dem Fluggrunde felbst liegt, werden 2 Pfähle hinreichend fenn. - In großen und tiefen Stromen murde man es nabe am Ufer an Pfable, bie in letteres eingerammelt maren, befestigen, oder auch zwischen zwey Kahne festmachen konnen.

Der Vortheil, den dieses Bett vor dem geswährlichen Baden gewähren soll, besieht darin, daß es für Gefahr hinlänglich sichert; daß man das Bad liegend genießet, indem die Wellen über den Körper hinstrdmen; daß die Füße von keinen Steisnen incommodirt werden ze.

#### 5) Ebendeffelben Wafferseffel.

Man nehme von einem sogenannten vierziger Tannenbalken 12 — 15 Schuh lange Stücken. Diese werden leicht abgehobelt, und als ein Andreaskreuz zusammengesügt, jedoch so, daß die Fügung nicht ganz in die Mitte kömmt, sondern daß der obere Theil

Theil etwas fürzer als der untere ift. Der Winkel, unter welchem die Holzer zusammengesetzt werden, wird am schicklichsten ein halbrechter senn. In der Spipe des Winkels nach unten kann ein fleiner Ausschnitt oder eine Aushöhlung angebracht werden, da= mit der Badende mit dem Ruden und den Schul= tern sich bequemer anlehnen konne. Hier herein wird ein nagelfester großer und bequemer Git, mit durch= brochenen Ruckenstäben gesett, entweder von Solz oder von Strohgefiecht zc. Er bekommt auch einen Vorschuß, um gegen das Hinausfallen zu sichern. — In diesen Geffel fleigt der Badende, und fann nun ben Sessel entweder mittelst eines Stricks am Ufer fest machen, oder er läßt ihn fren flottiren. ihn zu regieren, bedient er fich einer Stange, 8 bis 10 Jug lang, oben mit einem eifernen Safen, unten mit einem zwen : ober brepfpigigem Gifen verschen. Mit bem haken zieht man sich bahin, dorthin ans Ufer, indem man ihn entweder auf bem Ufer felbst, ober an Baumen ansett; bas untere Gifen braucht man als eine Fischerstange.

# XIII. Chirurgie.

Die Wundarzneywissenschaft ist in dem Zeitransme won einem Jahre durch verschiedene Erfahrungen aufs Neue bereichert worden, und obgleich einige derselben beym ersten Anblick geringfügig scheinen:

speckinklige. Veränderungen zu mehr Vollkommenheit gebracht werden.

1) Palleta stellt Versuche mit den Eideche sen gegen Krebs und scrofulose Geschwüre an, und beweißt daraus, daß von ihrer Unwendung benm Krebs nichts zu erware ten sep.

Es ist bekannt, daß einige glucklich ausgefallene Kuren mit Eibechsen gegen den Krebs, aufling. lich allgemeines Aufsehen erregten, und es mar' in Wahrheit ein nicht geringer Gewinn für die leidende Menschheit, wenn jenes so fürchterliche Uebel durch gedachtes Mittel verdrängt merden konnte; allein es geht diesem Mittel, wie vielen andern. Anfänglich greift man blindlings nach ihm, ohne genau nachzuforschen, ob auch wohl allgemeine Unwendung in der Folge von Nuten sepn konnte. --Es gehöret dahero gewiß auch in diesen Almanach, wenn Erfindungen reiner gepruft, und wieder un= geldend gemacht werden. Obgleich hier vom innern Gebrauche bes Mittels die Rede ist: so scheinet dennoch dieser Gegenstand in diese Rubrik au ge= horen. Hr. Balleta wollte sich überzeugen, ob die Kur mit den Eidechsen gegründet sen, und machte dahero einige Proben. Ein funfzigiähriger schwam= miger Mann hatte ein drentagiges Fieber überstans ben,

ben, das aber einige Krusten an der Unterlippe zus rudlies. Der Kranke krazte die Stelle unaufhörlich, ris mehrmals die Aruste ab, die Lippe schwoll an, befam ungleiche Stellen und gieng in offenen Krebs über. Der Kranke kam ins Hofpital, murde operirt und die Lippe weggeschnitten. Hierauf zeigte sich in Kurzen einige Harte am linken Mundwinkel, es brohete ein zwenter Krebs, und Herr P. suchte den Kranken zu bereden, in Zeiten bies Stuckden wegnehmen zu laffen; aber vergebens. Der Kranke gieng aus dem Hospitale und überließ sich seinem Schicksale. Nach einem Monat kam er wieder ins Hospital zuruck, und das Krebsgeschwur hatte die ganze Untersippe, das Kinn, einen Theil des Uns terkiefers und des linken Backens, und die Halfte der obern Lippe zerfreffen, es floß eine Menge stin= kender Eiter aus. Da die Gefahr sehr dringend war, so entschloß sich Herr P., die Eidechsenkur anzuwenden. Der Kranke nahm am zwenten October 1793 eine, am dritten anderthalb, und schwiste Am vierten nahm er zwen, er schwitzte, etwas. salivirte viel und ließ häufig Harn. Um fünften nahm er wieder zwen; er schwitzte wenig, bekam Hunger, das Geschwur griff weiter um sich. Bis zum 19ten stieg er bis auf 25 Eidechsen auf einmal, er schwiste in der Zeit stark, salivirte wenig, und der Puls blieb unverändert. Das Krebsgeschwür vergrößerte sich immer mehr, so daß es die ganze linke Seite des Gesichts einnahm, und die heftigs sten 14.2 - 1.79

sten Schmerzen verursachte, kurz, der Kranke starb.

Herr P. stellte dann auch in warmern Monaten noch einige Versuche an, allein sie blieben ebenfalls fruchtlos. Aus diesen Beobachtungen zog Herr P. den Schluß, daß die Eidechsenkur gegen Arebegesschwüre gar nichts ausrichte. Günstiger waren die Erfahrungen, die P. mit den Eidechsen ben serosus-lösen Geschwüren machte. S. Italienische medicinisch - chirurgische Bibliothek, oder Uebersetzungen und Auszüge aus den neuern Schristen italienischer Aerzte und Wundarzte. Heransgegeben von Dr. C. Weigel, 4n Bds. Is St. Leipzig 1798. p. 37. und das Original: Opusculi salutisiei di Milano. T. VIII. S. 406. ss.

### 2) Baronio bestätigt die Wiedererzeugung der Achillessehne.

Die ältern Physiologen und Wundarzte, laug=
neten die Vereinigung oder Wiedererzeugung der
fo großen Sehne unsers Körpers, und dies war
denn auch die Ursache, daß es in den meisten Küren
schief gieng, indem ben Behandlung jener verletzen
Flechse, viel zu einseitig zu Werke gegangen wurde.
Sonst glaubte man, daß ohne die blutige Nath oder
das Heften der Achillessehne selbst keine Vereini=
gung statt sinden könne, wie Heister u. a. m. wähn=
ten; allein man sah auch, daß nach jener schmerz=
haften Behandlung eher eine Steisseit des Gelenks
zurück=

zurückblieb, als es igt, ben weit einfachern Unternehm men, geschicht, wodurch ein Seftpflaster und Binden mehr gewonnen wird. Da uns Mojcari (S. Discorso intorno alla struttura dei tendini Alti di Siena T. IV. Haller Bibl. anatom. T. 2. p. 668.) gelehret hat, daß die Gehnen blos aus bichtem Zellgewebe bestehen, wie die Maceration derselben zeigt: so wird es auch sehr leicht begreiflich, wie die Wie-Dererzeugung einer Sehne möglich sen, da bekannt= lich nichts am leichtesten und schnellsten im thieri= schen Korper jum Bildungs = ober Wiedererzeugungetriebe geeignet ift, ale eben bas Bellgemebe. herr B. beobachtete ben einem 60 Jahr alten Be-Dienten, welcher burch ein großes Stud Solz einen heftigen Stoß auf die Achillessehne des rechten Fußes bekommen hatte, daß nach vorhergegangener Entzündung und bann auch nicht kunftmäßiger Behandlung, die Stelle nebst ber Gehne in Suppus ration gieng, wo bann in ber Folge ein Stud von der Flechse abgieng, welches Herr B. in seiner Sammlung aufbewahrt. Die Giterung hatte in Diesem Falle so schnell überhand genommen, daß in kurzer Zeit die Achillessehne gleichsam verzehret wurde, und diesem allen ohngeachtet bauerte es nicht lange, wo sich allmählich diese große Gehne von neuem wieder erzeugte, und zwar so, daß nicht einmal eine Steifheit des Jußes, noch sonst etwas Machtheiliges zurückblieb. S. die vorhin angeführte italienische ins Deutsche übersetzte Schrift, S. 47.

3) Hr. D. Schlegel heilt den alten Knoschenfraß (caries) durch eine ganz eine fache Methode.

Das so gefährliche Uebel, der Anochenfraß, ist bismeilen so hartnackig, daß es oft eine Reihe von Jahren dauert, wie dies denn auch der Fall ben einigen Kranken war, welche hr Schlegel in Sklow zur Kur bekam. Vorhero waren mancherlen Mit= tel von einigen Aersten und Wundarzten lange Zeit vergeblich angewendet, und dann erst (der eine Fall hatte 8 Jahr lang gedauert) erhielt Gr. S. die Kran= ken zur Kur. Mit Recht behauptet Hr. S. daß die au fehr zusammengesenten Mittel mehr Nachtheil als Nugen bringen, indem oft das eine, vermoge der Indication, dem andern offenbar im Wege steht, und das verdirbt, was jenes gut macht, oder auch gar zu verkehrten Entschluffen Unlaß giebt. — In denjenigen Fällen, die Hr. S. zu behandeln hatte, war durch die unschickliche und übertriebene Anwendung von verschiedenen Pflastern und Salben, alles vom Eiter zernagt, so daß der außere Umfang mit knorpelartigen Rändern besetzt war, die die zarten Lymphgefäße und Blutadern durch ihren Druck uns zugänglich machten, so daß auf solche Art immer wieber neue Geschwüre entstehen mußten. Der Bnos chenfraß war auch schon tief in einige Anochen ein= gedrungen. Die Heisart, welche Gr. S. anwendeter war gant einfach, er ließ, um die Ausdunstung der

Dberfilche wieder herzustellen, und bem Eiter einen fregern Ausfluß zu verschaffen, den leidenden Cheik in einer concentritten Abkochung von Fl. Mali. und fem. papav. alb. an Wj. lauwarm baben, etwa nach feche Stunden murden fleine Einschnitte oberflach: lich und dann tiefere in das Brandige gemacht, und das Bad fortgesetzt. Diese Behandlung wirkte for außerordentlich, daß der Brand um feine Linie breis ter fortschritt, das Todte vom Lebenden sich absons derte, und dadurch vollkommen der Zweck erreicht wurde. Nach zwen Tagett hatte sich alles Brandigte abgefondert, und nun wurde des Abends mit Bais. Arcaei 31. und Tinet. theb. 311. verbunden. (Ins nerlich wurde der Mercurius einereus zu I bie F Gran augewendet.) Um dann in der Folge die Abs sonderung der verdorbenen Knochenstücken zu befor= dern, so war der schadhafte Theil alle Morgen und Albende 2 Stunden vor dem Verbande allezeit in einem lauwarmen Bade, welches aus Kalkwasser bestand, gebabet. Damit aber das Kalkwasser benm Marmen seine Krafte nicht verliere, oder ben offes nen Gefäßen nicht feicht ein Niederschlag erfolge, fo stellet Sr. S. eine mit jenem Waffer angefüllte Bouteille in heißes Wasser, und zwar so lange, bis es den gehörigen Grad von Warme erhielt. — Die sich hie und da sindenden Deffnungen und Gange wurden erweitert, banfit die losgetrennten Knochens splitter meggenommen werden konnten, und bann ili wurde

wurde benin Verbande mit der oben gedachten Salber fortgefahren. Ben dieser einfachen Behandlung sonsterte sich alles Schadhafte los, das Eiter stoß gut aus, und so erfolgte eine baldige Heilung, ohno Verlust eines Gliedes. S. Journal der prakt. Urzneykunde und Wundarzneykunst, herausgeg. von C. W. Suseland, 5 ter Bd, 3 tes St. Jena 1798.

4) Hufeland empfiehlt das fire Alfali ben Stockungen und Verhärtungen der Milch in den Bruften.

Die Gefahren, die fehr oft nach Stockungen, ber Milch in den Bruften entstehen, find fehr bekannt, ja bisweilen sind sie aber auch fo geeignet, daß viele anfänglich nicht glauben, was sich in der Folge zeigt, wo Krebs u. dgl. m. baraus erwächst. Db wir nun gleich schon Mittel in Sanden haben, durch welche jene Stockungen gehoben werden kon= nen: so sind sie aber oft doch so geeignet, daß die= felben oft nicht Gnuge leiften, und es verdienet ge= wiß den warmsten Dank, daß uns der Hr. Hofrath Sufeland ist mit einem Mittel befannt machet, welches nicht nur sicher anzuwenden, sondern auch von großem Nugen ift. — Zuweilen erzeugt sich in ben Bruften eine Stockung ber Milch, welche hart und schmerzhaft ist, woben zugleich harte Ano= ten zu fühlen sind. Hier werden nun mancherley Mittel angewendet, wozu unter andern auch die Umschläge von Hyosciamus gehören, und die auch, nach

nach des Herrn S. Erfahrungen oft die beften Diens fte leisten, allein es treten demohngeachtet Falle ein, wo und diese Mittel im Stiche laffen. Oft ift es nicht hinreichend genug, allein auf die Golida au wirken, denn es treten oft Galle ein, wo die Milch schon in eine ftarte Gerinnung ober Berfetzung übergegangen ift, wo dann auch folde Mittel erforder= lich find, welche auch chemisch die geronnene Milch flußiger und gangbar machen konnen. Gin folches Mittel fand nun herr 5. in dem Galmiak, noch mehr aber in bem firen Alfali. Ginigen Beobachtungen zufolge, wo das Uebel febr hartnackig mar, fah herr 5. Die besten Wirkungen. Die Milde fockung hatte schon acht Tage gedauert, die Brufte waren schon ganz hart und schmerzhaft, alle andere Mittel waren vergeblich, und es war nichts gewisfers zu erwarten, als ber Nebergang in Eiterung. Der herr hofe. S. ließ eine halbe Unge Sal tartari in einem Pfunde Wasser auflößen und dasselbe bes Randia lauwarm mit leinenen Compressen überschlagen. Schon am folgenden Sage zeigte fich Befferung; diese bestätigte sich immer mehr, und nach einigen Tagen mar die ganze Stockung durch ben fortgefenten Gebraud) diefes Mittels gehoben. Bep empfindlichen Subjecten, oder auch, mo schon eine entzündliche Unlage zugegen-ift, muß darauf gese= hen werden, daß etwag weniger, als wie in der oben angegebenen Mischung, vom Alkali genommen werde: 24. n. D. G. 666.

Soutschr. in Wissensch., 4v

5) Petit theilt eine neue Methode mit, die Geschwüre durch Punction und Schröpftopfe auszuleeren.

Schon im altern Zeitalter mußten die Bundarzte, daß die Einwirkung der atmosphärischen Luft auf Geschwure, von nicht geringem Nachtheil fen, und eben auf demfelben Grundfat grundet fich die Methode bes herrn Petit. Um nun den Zweck zu erreichen, daß man der athmosphärischen Luft so wenig Eingang als möglich zu einem Geschwur ver= fatte: so rath Herr P. gleich nach ber Punction Schröpftopfe aufzusegen und auf folche Urt bas Eiter auszuleeren, und giebt übrigens auch noch ge= nau die Anwendung an, woben zugleich die Falle und Umftande paffend bestimmt werden. Der Giter= fack wird mit einer schmalen schneibenden Nadel, oder mit einem fehr kleinen glubenden Troifar durchbohrt, und die Flußigkeit mittelft eines fogleich auf die gemachte Deffnung aufgesetzten großen Schröpftopfes vollkommen ausgeleeret. Die Nadel, beren sich P. bebienet, ist gerade, endigt sich in eine Lanzettenspipe, die zwen Linien lang und auf bonden Seiten schneidend ift. Er giebt ihr in allen Fällen den Vorzug, wo er den Absces für unheil= bar halt, und es, um die Gefahr einer Fistel zu vernieiden, darauf ankömmt, daß sich die Wunde bald schließe. Der Trvikar hat hochstens eine Linie im Durchmesser, und diese Dide ift benn immer binrei-

hinreichend, wo das Eiter, das ausgelassen werden foll, blos die gewöhnliche Konfistenz hat; ware er ftårfer, so murbe er eine ju große Deffnung machen, welche sich nach der Application des Schröpffopfes nicht gehörig schließen und dann der Luft ben Zugang verstatten konnte. Indeg ziehe ber Schropftopf gewohnlich auch das dickste Eiter heraus. henden Troifars bedient sich Hr. P. deshalb, weil er leichter und mit weniger Schmerz eindringt, und weil die gebrannte Deffnung von selbst offen bleibt und sich nicht so geschwind wieder schließt. In Fallen, wo bas Eiter zu bick ist, muß jedoch die Deffnung mit einer Sonde, oder felbst mit ber Spige eines gang fleinen Bistouri erweitert werben. Gin Gehulfe, ber bie Gitersammlung in ihrem ganzen Umfreise zusammendruckt, treibt bas Giter gegen die Stelle hin, wo man ihm Ausgang verschaffen will. Das Instrument wird fentrecht bis in den Mittelpunkt des Abscesses eingestoßen. Eine mehr oder weniger schiefe Richtung bringt Gefahr, wenn namlich zugkeich ber Troikar zu tief in die weichen Theile - eindringt, wodurch der Schmerz vermehrt und der Ausfluß des Eiters erschwert wird. Das mit Behandigkeit eingestoßene Instrument, muß fehr schnell wieder zurudgezogen merden. Der Schröpffopf wird fo aufgesett, daß die Deffnung des Abscesses in den Mittelpunkt desselben kommt. Um den 216= fteß gang gu entleeren, applicirte herr P. bisweis

len

sen 6 bis 7 Schröpftöpfe nacheinander, und auf solche Art wurde das Eiter, das in der Tiefe der Brust: oder Bauchhöhle war, ausgeleeret. S. Und nalen der engl. und franz. Chirurgie, von Schresger und Farles, ir Bd. is St. S. 48 und ferner: Geist der neuesten medicinischen Literatur in Frankreich, zum Behuf deutscher Aerzee; in Ausstügen aus den neuesten Original: Werken von D. A. zadig, in Bds. is St. Breslau 1798. N. z.

### 6) D. Kortum empfiehlt Fontanelle bey Knochengeschwülsten.

Die Knochengeschwülste, welche von innern Ursfachen entstehen, sind bekanntlich so hartidckig, das sie auch den besten Mitteln Trop bieten. Hr. Kore tum errinnerte sich, das Pott und Andere mehr, durch Fontanelle ben rhächtisch geschwollenen Kückenwirsbelbeinen Gebrauch gemacht hatten, und siel auf den Gedanken, das Fontanelle gewiß auch den Knochensgeschwülsten an andern Theilen des thierischen Körspers mit Nutzen Azuwenden wären. Es fand sich bald Gelegenheit, wo Hr. A. einen Versuch machte, und zwar den einem Subjecte, wo weder scrosulsses, noch ehachtisches Gist zum Grunde lag. Die Knoschengeschwülste waren an den Schienbeinen, etwa einen Hand breit unterm Knie, und nahr den biesen Geschwülssen wurden die Fontanelle langebracht.

\$ 5.000h

Der Ausfluß ber Fontalle wurde unterhalten, baben aber auch zugleich die Nachner Douche auf die Geschwülste angewendet. Die Wirkung war so vortrefflich, daß die Kranke nach zwen Monaten wieder ungehindert gehen konnte, und nach einem Zeitraus me von einem hatbent Jahre war die Kranke bennah ganslich hergestellt; so daß nur noch einige Ueberbletbsel ver Knochengeschwülste bemerkbar wa= ren. G. Journal der prakt. Arzneyk. u. Wundarzneyk. herausg. von L. W. Hufeland, 6ter Ed. 1stes St. Jena 1798. S. 151.

### 7) Motwiz erfindet eine Metallburfte zu dem fogenannten Perkinisten.

Wie haben im vorigen Jahrgange bieses Almas nache, 3r Bb. S. 209 unfere Leser von bem Perkinis mus Nachricht ertheilt, und machen es unt nun zur Pflicht, hier auch das, was Hr. ut. in diefer Sache that, zu berichten. Schon vor sechs Jahren bediente sich Sr. un. eines den Perkinischen Radeln sehr nahe kommenden Mittele, um badurch einen chronischen Rhevmatismus, welchen er am Anie hatte, zu heis len. In der Folge machte Br. M. wenig Gebrauch diesem Mittel, allein durch die Schrift bes Brn. Perkin's murde feine Aufmerkfamkeit wieder aufs Meue belebt, so daß er darüber nachbachte, unt dem Ganzen mehr Vollkommenheit zu verschaffen, und machte dabero folgende Einrichtung. Er nahmt nämlich ein länglichtes Breichen bon Lindenholz, wels

welches die Dicke eines halben Zolls, die Breite dren Zoll und die Lange von sechs und einen halben Boll hatte. Die vier Eden wurden abgeschnitten, so daß es ein länglichtes Sechseck formirte, das von der hand des Operateurs bequem gefaßt werden konnte. In dies Bretchen wurden zwanzig Löcher angebracht, in die eben so viele den Perkinischen ähnliche Metallnabeln, von benen bie eine Halfte aus Gisen, und die andere aus Messing bestand, ein= geschoben murden, und zwar so, daß sie sich an ihren glatten Durchschnittslachen berührten. Die auf fol= che Art durchgeschobenen Nabeln bildeten mit ihren Spipen in dem holzernen Handgriffe eine Burffe mit metallenen Borften. Oben darüber murbe ein Leder gespannt, welches das Zurudtreten der Madeln verhindert, aber bennoch nicht in dem Grade, als wenn solche an einem harten Körper Widerstand fanden. Nicht nur hiedurch, sondern auch noch durch Wegnehmung von der Dicke der Nadeln, namlich so viel, bis sie eine maßige Bewegung erlaubten, murde erzweckt, daß auch eine beträcht= liche Anzahl von Nadeln dem Gefühl nicht so be= schwerlich fiel, als eine einzelne, gewöhnlich starte, benm öftern Streichen zu thun pflegt, noch weni= ger auffallend fürs Gefühl wird dieses Instrument, wenn burch ben oftern Gebrauch die Nadeln eine kleine Krummung nach einerlen Richtung genommen haben. In dieser Form, und durch Wermehrung ber Nadeln bis auf hundert, erhielt Br. m. eine Metalls

melche an Wirksamkeit die Perlinische Nadel hundertfältig überwog, und deren Kosten kaum die Hälfte beträgt, als sonst zwey Nadeln von dem ges winnsüchtigen Perkin seilgeboten werden. S. a. a. D. 2tes St. S. 439:

8) Struve wendet die Elektrizität mit viel Vortheil bep kähmungen der äuse sern Gliedmaßen an.

Obgleich die Anwendung der Eleftrizitat in mancherlen Zufällen mit Vortheil benutt wurde, und es also nichts ganz Reues ift, dieselbe ben Luh= mungen zu gebrauchen: so magen wir es bennoch, die Anwendungsmethode des hon. St. hier als etwas Besonders aufzustellen. Nach ihm wirft die Elektrizität ben Lähmungen auf drenerlen Art: 1) als frampstillendes Mittel, 2) als Reizmittel, und 3) als Stärkungsmittel. In ersterer Rucksicht wird durch sie der briliche Schmerz gehoben, und dies bewirft die Eleftrizität nicht nur burch ben errege ten Zufluß der Gifte zu der leitenden Stelle; sonbern am sichersten und wirksamsten burch bie wieder hergestellte und vermehrte Ausdunstung, z. B. bey rheumatischen Stockungen. Letterer 3med wird vorzüglich durch das elektrische Bad und den elektri= schen Hauch erreicht. Als Reizmittel wirft die Elektrizität durch Reizung und vermehrte Kraft= außerung eines Theils und Spftems. Starkungsmittel 11 4

mittel ist sie, indem sie den geschwächten Fafern ihre verlorne Spannkraft wieder giebt. — Mit Recht eifert Hr. St. gegen die gewaltsamen elektris schen Schläge, welche man sonst ben Lähmungen anwendete; denn überhaupt genommen ist diesenige Unwendung der Elektrizität am untauglichsten, welche, den Kranken die meisten Beschwerden verur-Br. St. wendet gewöhnlich in ben ersten Tagen (im Allgemeinen hilft die Elektrizität sicher, wenn bald Hülfe gesucht wird) blos das elektrische Bad an; bann werden einige mäßige Funken aus den gelähmten Theilen gezogen; wird der Kranke dagegen empfindlicher: so werden weniger Funken entlockt, bagegen wird aber der isolirte Kranke mit dem ersten Leiter der Maschine in Verbindung gefett, daben wird blos eine mit dem andern Leiter ver= bundene Metallspipe oderl Kugel in einer schicklichen Entfernung von dem gelähmten Theile angebracht, so daß der Kranke einen elektrischen Hauch empfin= det. Die gelahmten Theile werden mit Flanell Zuweilen wird auf dem Flanell, und vorzüglich in der Gegend ber Gelenke, mit einer Me= tallfugel hin und her gefahren, wodurch eine Menge fleiner Funken entlockt werden. Gegen das Ende des Elektrisirens läßt Gr. St. den Kranken un= isolirt mit dem Balle des gelähmten Fußes auf eine Rette treten, welche mit dem negativen Konduktor verbunden ist; in der rechten Hand halt der Kranke eine messingene Augel, etwa 3 Zoll im Durchschnitt,

Die mit metallenem Sandgriffe und einer Rette versehen ift, melche bis auf die Erde hangt, und hiemit zieht der Gelähmte 10 bis 15 Funken aus dem positiven Konduftor. Eine ahnliche Einrichtung wird ben andern gelähmten Theilen getroffen. — Ben Lahmungen ber untern Gliedmaßen fand Gr. St. folgende Methode von ganz vorzüglichem Nugen. Er brachte den Kranken, nachdem er isolirt mar, mit dem ersten Leiter in Verbindung, und bann fährt er mittelst einer mit dem zwenten Leiter in Berbindung fiehenden Metallspige langft bem Ruckgrade auf und ab, so daß blos ein elektrischer Hauch ausgezogen wird. Hr. St. versichert, daß er erst neuerlich an einem Gelähmten die auffallendsten Wirfungen von dieser Behandlung beobachtet habe. Der Rranke war sogleich im Stande fren zu sigen, und ber gelahmte Jug befam sogleich mehr Muskelkraft, und ben der Fortsetzung biefer Behandlungsart zeigte fich ber gute Erfolg zur Beschleunigung ber Rur mit jedem Tage. — Br. St. glaubt ferner auch, daß sich hier eine neue Aussicht zur Seilung ber von Pott beschrichenen Lahmung der untern Gliedmaßen (S. Pott's fammtliche dirurg. Werke, 2ter Bb, Berlin 1787, G. 337) eröffne, und fagt beshalb: Sollte es nicht von gutem Erfolge fenn, wenn man gerade auf berjenigen Stelle bes Ruckens, an ber Pott ein Fontanell angebracht haben will, einen großen Reiz durch die Eleftrizitat erweiftet. S. a. a. D. 4ter Bd, 3tes St. S. 642.

#### 9) Consbruch bestätigt aufs neue ben Rugen der Gartenschnecken.

Wir erwähnten schon im ersten Jahrgange die= ses Almanachs, daß Herr D. Conebruch im 6ten Stude des Journals der Erfind, ben Nugen der Bartenichneden ben Keilung scrofuldser Geschwure befannt gemacht habe, und führten zugleich auch die Bestätigung des Herrn Donauer mit an. aber einige Aerzte und Wundurzte immer noch Mißtrauen in gebachtes Mittel festen: fo muß es um so angenehmer für Die Zweifler senn, wenn herr D. C. seine wiederholten Versuche, welche ist die Sache außer allen Zweifel feten, mittheilt. Unter mehrern Beobachtungen stellen wir nur eine berfelben auf. Ein sehr lebhafter Mnabe bekam nach ei= ner vorhergegangenen scrofuldsen Krankheit, an Lepden Oberarmen inwendig neben dem Deltoideus eine harte unschmerzhafte Geschwulft von der Größe eines Caubenenes, und einige ahnliche aber etwas kleinere Verhartungen an den Fußen. herr C. wendete mancherlen zertheileude Mittel an, allein phne Nugen; die Verhartungen brachen an einigen Stellen auf, es murben nun diese Geschwure burch einen geschickten Mundarst beforgt, und auch in= nerlich die zwedmäßigsten Mittel angewendet, und dem allen ohngeachtet, konnte nichts gewonnen wer-Es blieb die Harte und eine blaue Rothe rund um die Geschwure ohne die geringste Verande=

rung, auch bildeten sich hin und wieder beträchtliche Gänge', der Eiter war und blieb theils gauchicht, theils frägartig, und daben sieng nun der Anabe an elend und mager zu werden.

Sobald wie Schnecken zu haben waren, ließ Br. C. alle vorber angewandte Mittel aussetzen, und auf jedes Geschwur alle Morgen und Abend eine lebendige rothe Gartenschnecke aufbinden. am dritten Tage zeigte sich eine beträchtliche Ber= anderung. Die blaue Rothe um bie Geschwure verwandelte sich in eine natürliche Farbe der Haut, und was das Auffallendste mar, die knorpelartige Harte wurde weich, der Eiter gelb und dick, und die innere Flache ber Geschwure rein und roth. Endlich war nach acht Tagen alle Harte vollig verschmolzen, und auch die Geschwure waren bennah alle geheilt. In Zeit von bren Wochen mar die ganze Kur vollendet, und ber Knabe ist noch itt, nach Verlauf eines halben Jahres, völlig gefund. S. a. a. D. 7ter Bd. 2tes St. G. 26.

### 10) Consbruch macht einen besondern Perkinismus bekannt.

Im dritten Jahrg, dieses Almanachs gaben wir S. 209. Perfins Ersindung, und die Ersahrung hat bewiesen, daß sie das ist, wosür wir sie damals hielten. Ist macht uns Hr. C. auf ein zwar altes und sehr geringes Mittel ausmerksam, welches dieselben Wirskungen wie der Perkinismus hervorbringt, und dess halb

# gto Erster Abschnitt. Wiffenschaften.

halb gewiß auch verdienet der Vergessenheit entrif: fen, und hier als gleichsam etwas Neues angeführet zu werden. Das Mittel wurde durch einen Gol baten bekannt, ber ce einer alten Frau, welche an einer hartnäckigen lymphatischen Aniegeschwulft litt, rieth. Es besteht aus zerstoßenein Glas, welches Pulver bann in ein Gackden von nicht gar zu bich ter Leinwand geschüttet, und auf die Geschwulft gelege mirb. Sr. E versuchte bies Mittel mit viel gutem Erfolg. Eine schon bejahrte Frau bekam ges rade auf der Kniescheibe eine anfangs kleine, langfant wachsende, unschmerzhafte, weiße und sehr elastische Geschwulft, die Gr. L. erst vier Wochen nach ihrer Entstehung zu sehen bekam. Es wurden acht Tage lang verschiedene Einkeibungen versucht, nam= lich das fluchtige Liniment, das Ol. C. C. foetis, Die Tinct. Galban. u. dergl. m. wurden eingerieben, allein, ohne Ruten. Nun rieth Hr. C. das zerstößene Glas aufzulegen; das Mittel wurde auf die Geschwulst gebunden; die Kranke klagte ein unanges nehmes Stechen, wie von feinen Nadelspipen. Nach vier Tagen zeigte sich, schon eine sehr merkliche Verminderung der Geschwulft, und die Kranke konnte bester gehen. In einem Zeitraume von zwanzig Ta= gen war keine Spur von Geschwulft und von Steifigfeit mehr übrig.

Dieser Perkinismus ohne Metallnadeln, ohne Electrizität, ohne Magnetismus, und ohne Galva= nismus, äußerte seine Kraft als ein ganz einfaches mecha= medianisches Reizmittel, welches ohne Zweifel mittelst der feinen Glasspissen, die durch die Leinwand beständig die Haut anhältend und gleichmäßig risen, und deren Wirkung vielleicht durch die Wärme des Säckhens noch mehr unterstützt und begünstigt wird. Wenn sich durch mehrere Versuche die Sache mehr bestätigen sollte, dann konnen wir die Charlatanerie des Hrn. Perkin's leicht vergessen, und danken ihn, daß er und Deutsche auf diese Art mechanischer Reise ausmerksam gemacht hat. S. a. a. D. S. 29.

# Rornkafer ben Jahnschmerzen.

Die Mittel, welche man benm Zahnweh anwendet, find kaum zählbar, den die Angst und das schmerzs hafte Gefühl verurfachet, daß der Leidende oft selbst su den schmittigften Mitteln seine Zuflucht nimmt, und es ist dahero auch leicht zu erklären, daß täge Tich die Anzahl der Mittel gegen Zahnweh wachfen muffe. Dank verdienet gewiß berjenige, welcher in dieser Hinsicht nur einige Linderung verschafft. Diese und noch großere Eigenschaften befist nun auch der kleine Kor Ger Coccinella feptemponctata), wie dies scholl aus dem Journal d. Erfind , Theorien u. Widersveuche in d. Mas tur: u. Arzneywissensch., 14tes Stud, G. 135 zu ersehen ist, wo diese besondere Heilkraft anget zeigt murde. Hr. Firsch wollte sich von der Gewißheit der Sache überzeugen, und stellte in diefes Rud:

Rudficht wiederholte Versuche an. Er verfuhr baben auf folgende Art: den kleinen Rafer zerquetschte er swischen dem Daumen und Zeigefinger, rieb biese so lange, bis die Spigen derfelben marm murden, und bestrich sodann die franke Stelle des Bahnflei= sches, wie auch ben Bahn selbst, mit ben Fingern, worauf (wenn nicht Nebenursachen eintraten) dann der Schmerz jederzeit vollkommen aufhörte; ja, Dr. 5. bemerkte fogar, daß die heilkraft dieses Rafers so start und anhaltend mar, daß, wenn der Versuch einige Tage barnach wiederholet murde, ohne daß der Zeigefinger mit einem frischen Kafer in Berührung gekommen war, eben so gludlich aus= fiel. Sr. 5. glaubt, daß diese Beilkraft ohne 3mei= fel im Innern des lebendigen Kafers liege, und zweifelt dahero, baß, wenn der Rafer tobt aufbemahret mird, gewiß auch nichts zu erwarten sen, weil dann die eigene Kraft ganglich verwese. Siehe Journ. der Erfind., Theorien u. Widersp. in der Matur . u. Arzneywiffensch., 29tes St. Gotha 1798, 3. 128.

12) Conradi bestätigt den Nugen des Chamomilleuextracts in faulichten Drüssengeschwüren.

Wir haben im 2ten Jahrgange dieses Almas nachs S. 225. angezeigt, daß Herr Collenbusch ges dachtes Extract gegen mancherlen Beschwerden emspfahl, und Herr Conradi, Stadtphys. zu Nordsheim,

heim, hat nun den Nupen vorzüglich an faulichten Drusengeschwuren bestätigt gefunden. Er wendete dies Mittel ben einer 68jährigen Frau an, welche ein Geschwur in ber rechten Weiche hatte, bas asch= grau aussah, eine grunliche graue Gauche ergoß, viele zerfeste Studen und Fasern enthielt, und eis nen sehr auffallenden Gestank verbreitete. Es wurde in zwölf Unzen Chamomillenwasser eine Unge Chamomillenertract aufgelößt, das Geschwür täglich drenmal damit ausgesprift und verbun= Auf diese Behandlung gewann das Ge= schwur ben dieser schon bejahrten Frau täglich ein besseres Ansehen, und schloß sich in Zeit von 5.200= chen, ohne daß innere Mittel zugleich mit angewen= det worden sind. S. Loders Journal für Chis rurgie, 211 Bbs. 28 St.

### 13) Conradi bestätigt ben Rugen des Sai viardicen Mittels in Geschwüren.

Saviard empfahl ein besonderes Mittel gegent Geschwüre mit calldsen Rändern, und in solchen, welche einen mit schwammigtem blauem Fleische besdeckten Boden hatten. Das Mittel selbst besteht aus folgendem;

Rec. Alcal, fix. Drachm, II.

Camphor. Scrup. II.

Sacchar. alb. Unc. II.

Ter, affund, sensim, aquae, comm. WII.

D. S. mit Egrpen einzulegen. G. Regul, d'observat.

Chi-

Chirurg. Paris 1784. Herr C. beschreibt einen Fall, wo er das Mittel mit sehr gutem Erfolg anwendete. Daß von diesem Mittel viel zu erwarten ist, besweißt das, was Herr C. beobachtete, nämlich: das Geschwür heilte eher, als die Geschwulst gehoben wurde. S. Loders Journal sür Chirurgie, 211 Bds. 28 St. S. 226.

14) Vogel empfiehlt ein vorzüglich wirksas mes äußerliches Mittel gegen die feuchte oder trockene brandige Rose.

Dies Mittel, welches Herr Prof. Vogel-zu Altdorf mit Nuyen anwendete, besieht aus Goulardischem Bleywässer, Mohnsaft und Kamphersplritus. Gewöhnlich bedient sich Herr O. folgender Mischung: er nimmt auf eine Unze destillirtes Wasser einen halben bis ganzen Gran Mohnsaft 2 bis 3 Tropsen Bleyertract, und auf 9 — 10 Unzen von dieser Mischung ein halbes Quentchen bis 2 Scrupel Kamphergeist. Mit dieser Zusammensetzung werden Kompressen von weicher Leinwand beseuchtet, die, wenn sie etwas ausgedrückt, so ausgelegt werden, daß alles was brandig ist, damit bedeckt seh. Wenn die Kompressen trocken werden, dann werden sie immer wieder beseuchtet ausgelegt. A. a. D. S. 234.

en gent Consoliustiger die Mer

Viscolo

ger inftert burch in

.

# Merallreiz in Augenkrankheiten.

Bekanntlich hat schon Herr Psass gezeigt, wie der Metallreiz zur gewissern Erkennung des schwars zen Staars gebraucht werden konne. S. Grens meues Journal der Physik, 4r Bd. 18 H. S. S. 20. Herr v. Sumboldt glaubt, daß von der Anwensdung des Metallreizes, gewiß viel zu erwärten ses, und es ist demnach der Mühe werth, (wie Ref. glaubt) wenn einige Natursorscher diesen Gegenstand weiter verfolgen. S. Versuche über die gereizte Muskelund Nervensaser, nebst Vermuthungen über den chemischen Process des Lebens in der Thier- und Pslanzenwelt, von Fr. Alex. v. Humboldt, 2r Bd. Berlin 1799. S. 22.

# 16) Ham mick empfiehlt ben außerlichen Gebrauch des Hopfens bey bosartigen Geschwuren.

Die Zubereitung geschieht auf folgende Art: Es wird eine starke Hand voll Hopfen, mit einem Quart Wasser stark abgekocht. Mit dem Hopfen und dem Absude selbst wird Hasermehl und Speck (Schmalz, Lard) oder Del vermischt, bis der Brep seine gehörige Konsistenz bekommen hat; dann wird der Brep, ohne ihn in ein Tuch zu kassen, unmitztelbar auf die Geschwüre gelegt. Bevor man den Brep auslegt, müssen die Geschwüre mit dem Absfortschr. in Wissensch., zu

jube wohl gebahet derden. Rach der Urberzeugung des Heren Schmerz bald, die Geschwüre breiten sich nicht weiter aus, wers den rein und in einem so vortheilhaften Zustand versetzt werden, daß sie nun mit Charpic oder eis sier milden Salbe verbunden werden konnen. S. Duncans Annalen, S. 402.

# 27) Simmonns bestätigt den Nugen der Bantonschen Methode, alte Fußges schwüre durch Heftpflaster zu heilen.

Simmonns glaubt, daß die Einführung dieser Methode als eine der wichtigsten Verbesserungen Der Wundarznenkunst zu betrachten fen. Er bedient fich ist derselben in allen ben Fallen, wo eine Berfishrung ber hautbeden fatt findet, und bemerkt, daß auf soldie Art in einer Woche weit mehr erzweckt wird, als durch die alten Methoden in meh= tern Wochen ausgekläftet merden kann. nimmt an, daß die Wirksamkeit der Beftpffaster von ber dadurch Bewerkstelligten Aneinandernafferung der getrennten Theile abhänge: Simmonns glaubt aber überzeugt zu fenn, daß das Heftpflaster als eine Binde wirke, durch welche den Theilen ber ver-Iohrne Ton wieder gegeben und dadurch zugleich die Verhartung zertheilt wird; und ferner wirke auch . bas Seftpflaster, indem es die ulcerirte Flache, mit ber sie umgebenden haut gleich mache. — Ben Perfonen, die eine zu empfindliche Haut haben, fand Herr.

Herr G., daß das Emplastrum lythatgyrii auch sehr gute Dienste leisteste, und vorzüglich ist es wegen der Tugend, daß die Haut nicht davon wund wird, in diesem Falle zu empfehlen. A. a. D. S. 339.

#### 18) Dilen roth beschreibt eine zweckmäßige Inhalationsmaschine:

Diese Maschine besteht aus einem blechernen Topse, der 2 Maaß Wasser fast, derselbe ist mit einem 34 Zoll langen blechernen Zylinder, der eisnen halben Zoll im Durchmesser hat, verschen. Der Zylinder ist am obern Drittel in einen stumspfen Winkel gebogen, und am Ende mit einem sollzernen Mundstück versehen, das so geformt ist, daß Vasselbe die Nase und den Mund umgiebt, damit der Dampf in bende dringen kann. An dem gedachsten Winkel ist eine blecherne voalrunde Kugel mit einem Trichter angelothet, welche ein halbes Mans Wasser fast, und unten an dieser Kugel ist eine Dessnung, die mit einem Kortstöpfel versehen ist, damit hiedurch das Wasser abgelassen werden kann.

Wenn man nun diese Inhalationsmaschine benuzsten will, so thut man irgend ein zwecknäßiges Kräuzterdefokt in den erwähnten Topf, und setzt diesen aufs Kohlenfeuer. Damit aber die Dämpfe nicht zu heiß werden, so wird in die Kngel kaltes Wassergethan, welches immer wieder erneuert wird, sosbald es warm ist. — Der Kränke kann sich dieser Maschine bedienen, ohne daß er nöthig hat, das

Bett

Bett zu verlassen, indem sie sehr bequem vor das Bett gesetzt werden kann. S. Loders Journal, für Chirurgie, 2ter Bd, 2tes St. S. 302.

### 19) Consbruch bestätigt den Rugen der naphtha vitrioli bey eingesperrten Bruchen.

Wir haben im ersten Jahrgange unsers Ulma= nache, S. 90 bemerkt: daß der englische Wundarzt Sughes durch das außerliche Aufgießen der Vitriol= naphtha einen eingeklemmten Bruch gludlich heilte. Diese Beobachtung trieb nun Hrn. Consbruch zu Biclefeld an, da sich eben eine Gelegenheit fand, auch die Krafte des gedachten Mittels zu prufen, er wendete es bahero mit fehr guten Erfolg an. Ben einem alten schwächlichen Manne, bey dem schon dren Tage lang alle nur mögliche Versuche zur Re= position des Bruches ohne allen Nugen angewendet murden, ließ Gr. C. von Zeit zu Zeit Bitriolnaphtha auf ben Baudy und die benachbarten Theile gießen, und zugleich die Repositionsversuche gelinde fort= fepen. Der Kranke empfand baben eine wohlthatige Ruble, man bemerkte einige Bewegungen im Bruch= face und ein deutliches knarrendes Geräusch; und nach einer Stunde war der ganze Darm glucklich bengebracht. Nach der Zeit ist der Kranke, ben gez hdriger Vorsicht, bis itt noch von einem gefährli= chen Zufalle dieser Art ganzlich fren geblieben. G. Sufelands Journal der praft. Arznepk. u. Wundarzneyk. 7ter Bd. 2tes St. S, 28.

Committee

# XIV. Geburtshülfe.

1) Wigand lehrt einen neuen Sandgriff, das Zerreißen des Dammes zu verhüten.

Gleich nach dem Wassersprunge, oder nach Beschaffenheit der Zeit und Umstände, noch früher, sucht er das Mittelfleisch, und, was er für eben so nothwen= dig halt, die benachbarte haut bes Gefaffes und ber Oberschenkel durch Einreibungen von Del, ungefali= ner Butter 2c. zu erweichen, ausdehnbarer und nach= giebiger zu machen. Wahrend daß ber Kopf ein= und durchschneibet, werben diese Ginreibung fort= gesetzt, aber auf eine fanftere, keineswegs andrukkende Art, woben er, durch ein gelindes Sinaufs ftreichen und Burudhalten ber Schenkel; und Wes fäßtraut, in der Aichtung vom Schenkel nach bem Mittelfleische hin, die zu ftarke Spannung und Auss debnung des Dammes zu verhindern sucht. (Bang porzüglich nüglich und bennah unentbehrlich sep, dicfes Verfahren bey Enthindung in den gewöhnlichen Geburtsstühlen, wo sonst durch das Hineinsinfen bes Gefäßes und ber Oberschenkel in den Ausschnitt, die Haut dieser Theile zugleich mit der Haut des Dammes zu stark wurde gespannt werden.) Einen Pruck mit der Hand gegen den Damm felbst, und gegen ben Kopf bringe er nie anders an, als nur

in den furgen Zwischenzeiten zwischen zwenen Wehen, wo das Mittelfleisch am wenigsten gespannt, und, was noch mehr gilt, der Kopf am beweglichsten ist, fo daß er durch jenen furzen Druck ohne Schaden mehr in die Sohe und dichter unter die Schaamkno= then geschoben werden kann, was immer etwas zur schnellern Entwicklung des Kopfe und zur Gicher= heit des Dammes bentragen mag. Endlich, in ben Monienten der außersten Spannung des Dammes, halt er mit den benden, in einem fpigen Winkel aneinander gestemmten Zeigefingern den vordern und untern Rand des Mittelfieisches, zugleich mit ben Schaamlippen, nach unten und hinten gurud. Durch diesen mehr passin als activ angebrachten Sandgriff, konne man es nun fehr leicht dahinbringen, daß der pordere Rand des Dammes nicht zu weit aus sei= ner naturlichen Lage weiche, nicht zu fart nach vorn und oben vorgedrängt und dadurch nicht zu fehr gespannt und gerriffen werbe.

Nur in einem einzigen Fall erlaubt er sich, den Druck auf's Perindum. Dieser Fall ist, wenn die Frauen beym Vordrängen des Kopfes sehr lebhaft über die Empfindung flagen, als werde ihnen der Mast-darm und das Mittelfleisch gleichsam weggerissen. Hier fann man durch eine sanste Unterstüßung des Dammes die Kreißende über ihre Furcht beruhigen, zugleich aber auch durch das festere Anlegen zweier Finger an die Wulst des Mastdarms, das zu starke

Heraustreten desselben verhüten. Wigands Beys trage zur Bedurtshülfe, ites heft.

2) Cbenderselbe macht eine neue Methode bekannt, die Abstoffung des Mutterkuschens sicher und ohne alle Gewalthätigs teit zu befördern.

Diese Methode, die allerdings geeignet ist, allegemeine Aufmerksamkeit zu erregen, ist folgende: Er unterbindet den Nabelstrang entweder mit einer doppelten Ligatur, oder halt ben der einfachen Liegatur das nach dem Durchschneiden des Nabelstranges; offene mutterliche Ende desselben so lange zwiesichen den Fingern zusammengedrückt, bis es wahresscheinlich wird, daß nun kein Blut mehr herausessießen kann.

ihn verhinderte Abfluß des Blutes aus der Placenta benm ersten Anblick zu senn scheint, so wichtig wird er werden, wenn man folgendes in Erwägung zieht:

Einmal behålt der Mutterkuchen setzt seine erste Ausdehnung und Oberstäcke, womit er an dem Muttergrunde adhärirte, während daß der Quasdratsächeninhalt der innern Wand des Uterus den den sernern Zusammenziehungen kleiner wird. Und in dem Mißverhältniß dieser Flächen liegt ja bekanntslich ein Hauptgrund von der Trennung des Mutsterkuchens.

3wey!

amentlich durch den so ploklich verhinderten Ab=
suß des Blutes aus der Placenta, der Umstand be=
wirkt, daß das aus der Gebärmutterwand in den
Mutterkuchen übergehende Blut, an den jest vollen,
nicht ausgeleerten Gefäßen des letztern, einen un=
gewöhlichen Widerstand sindet. Dieser Widerstand
kann nicht nur den ersten, sondern auch den kräftig=
sten Reiz zur Abstoßung der Placenta geben.

Deittens verliert der Mutterkuchen weniger Blut, behält deswegen eine größere Ausdehnung, muß also auch mehr Berührungs = und Reizpunkte für die reizbaren Fasern der Gebärmutterwand erhal= ten, und diese zu allgemeineren und ausgedehnteren Zusammenziehungen bringen.

Außerdem rath er auch zu den bekannten Reisbungen des Unterleibes; nun macht er daben auf folsgende Cautelen aufmerksam:

- a) Ben Erstgebärenden eile man ja nicht mit diesen friktionen, sondern lasse lieber meh= rere Minuten verstreichen, bevor man sie anwendet. Durch das voreilige Reiben können leicht Strik= turen der Gebärmutter und Incarcerationen der Placenta veranlaßt werden.
- b) Man wende überhaupt die Reibungen nie eher an, als dis man aus einer fühlbaren, härtlich werdenden Geschwulst, über und unter dem Steisbein abnehmen kann, daß die Gebärmutter sich von selbst zusammenzuziehen anfängt. (Aber wozu dann noch

die Friktionen? — Ist die Gebärmutter atonisch — und nur in diesem Fall mögen sie statt sinden — so wird eine frühere Anwendung derselben durchaus nicht schaden.)

- a) Die ersten und stärksten Friktionen bringe man in der Gegend des Nabels an, weil diese Stelle dem Grunde der Gebärmutter am nächsten, ihren Seitentheilen aber, die man, um Incarcerationen zu verhüten, verschonen muß, am entserntesten correspondirt.
- d) Der Handgriff selbst muß in einem durch= aus sanften, eirkel = oder vielmehr schneckenförmis gen Reiben mit der flachen Sand bestehen. Ein Drücken oder Zusammenkneipen des Unterleibes ist schädlich. A. a. D.

# 3) Ebenderselbe macht eine neue Handsalbe für Geburtshelfer bekannt.

Die Erwägung, wie viel Menschen es giebt, welche schlechterdings keine Salben und Pflaster oder andere Fette auf ihrer Haut vertragen können, ohne davon Ausschlag zu bekommen; wie viele es giebt, deren innere Magenhaut auch nicht die kleinste Quantität eines setten Deles aufnehmen kann, ohne dasselbe wieder auf der Stelle auszubrechen, brachte ihn auf den Gedanken, ob nicht auch eine solche Anstipathie gegen Dele und Fette ben der innern Gebärmutterhaut ze. stattsinden könne? — Seitsdem dieser Scrupel in ihm aussieg, bedient er

sich ben seinen geburtshülslichen Geschäften keiner fettigen Substanz mehr, sondern des müßig dicks gekochten Saterschleims eines Mittels, das der Consistenz, der Farbe und dem Geruche nach viel Aehnlichkeit mit dem Schleime hat, der in den letzten Tagen vor der Geburt und unter der Geburt selbst so häusig in der Mutterscheide abgesondert wird. Al. a D.

# 4) Chenderselbe bereichert die gebuntshülfliche Semiotik.

Der Geburtsheifer hat es nicht felten mit Beis bern zu thun, deren Delikateffe durch oft wieder= holtes Touchement fehr beleidigt wird; dief ift befonders ben fürstlichen Gebarenden der Fall, so wie auch ben andern, die sich durch Stand ober Reich= thum über uns erhaben glauben, mit denen manin dieser Hinsicht nicht schonend genug verfahren kann. Ben solchen Kreißenden liegt dem Geburtshelfer die Pflicht ob, so wenig, als er es nur immer ohne Nachtheil für die Gebärende thun darf, von der innerlichen Fingerexploration Gebrauch zu machen. Aber weraus soll man den Fortgang der Geburt abnehmen? wonach die Zeit unsrer Burucktunft, menn anderweitige Geschäffte uns von der Kreißenben abrufen, bestimmen? woraus ben Zeitpunkt, wo nun die Gebarende ein ftandiges Geburtslager im Geburtsstuhle zc. nehmen muß, auffinden? -So wird der angehende und minder erfahrne Heb=

arst nicht ohne Grund fragen, und uns damit'auf eine bedeutende Lucke in unsrer geburtshulflichen Semiotif aufmerkfam machen. Wirklich haben wir Geburtshelfer, so führt Hr. D. Wigand fort, uns bisher zu sehr auf die Erlaubniß einer innerlichen Exploration verlassen, und deswegen zu wenig auf Die Veranderungen geachtet, welche unter ber Geburt mit dem übrigen Korper und in dem Geelen: zustande der Kreißenden vorgehen.

Vorzüglich macht er auf die Beschaffenheit des

Bauches aufmerksam. Gie zerfüllt

a) In die größere oder mindere Bewegung bes fotus. Bu Anfange der Geburt find bie Bewegungen des Kindes am lebhaftesten und fühlbar= ften; ju Ende der Geburt kann oft das feinste Ge= fühl dieselben nicht mehr entdecken.

b) In die größere oder mindere Schmerze haftigkeit des Bauches beym Befühlen mit der Sand. Gewöhnlich ist ber Bauch (und zwar in ber Nabelgegend) in den Mittelstadien der Geburt . schmerzhaft, zu Anfange und zu Ende derselben aber wenig oder gar nicht.

c) In der Ausdehnung, form und Färte

des Bauches.

Diese letten Zeichen sind nach seiner Erfahrung Seine Beobachtungen hierüber sind Die sichersten. folgende: In fast allen natürlichen Fällen hat ber Bauch' ber Kreißenden im ersten Stadio und zu Anfang des zweyten, eine kugelrunde, allenthal=

ben gleich ausgedehnte, wie die nach bengefügten Rupfer Tab. III. in der Fig. A. durch a. c. b. im Profil bezeichnete Form hat. Begen das Ende ber prapas rirenden und zu Anfange der austreibenden Ge= burtowehen, nimmt der Bauch die Form unter A. in a. e. b. an. — hier haben fich schon die Gebarmutter und der Unterleib um einen guten Theil zusammengezogen. Aumälig nimmt nun der Bauch ben der steigenden Wirkung der austreibenden Wehen die unter 8 bezeichnete Form an. — Ben dieser Form ist die Gegend unter der Herigrube die höchste und harteste, und die Gegend unter dem Nabel die ficchere und weichere, und zwar aus dem Grunde, weil der Uterus sich von der Are des Beckens ent= fernt, und mehr nach der Nichtung der Scheiden= are gestellt hat. — Ben fortgesetzter Wirksamkeit versindert sich diese Form abermals, bis der Bauch in dem letten Stadio unter ben doloribus conquasfantibus die Form unter Fig. C. annimmt. Jest füllt der Gebarmuttergrund nur noch die Gegend über den Schaambeinen an. Go wie in dem zu= nächst vorhergehenden Stadio die Gegend unter dem Nabel die weichere war, so ist sie jest die har= tere geworden.

Mit diesen Veränderungen am Profil des Sausches, stimmen die nachstehenden Veränderungen überein, welche man an ihm wegen seiner geraden Ansicht (en face) bemerkt. — In den ersten bey: den Stadien hat nemlich der Bauch die in Fig. D.

bezeichnete Form, nur daß diese Form unter den praparirenden Wehen am Umfang etwas abnimmt. Unter den ersten austreibenden Weben (doloribus ad partum) wird der Bauch, im Gangen genom= men, schmaler, in ben Inguinalgegenden etwas freger, weicher und schlaffer, in ber Gegend unter dem Bruftbeine gespannter, und überhaupt der Una sicht und dem Gesühle nach, wie in Fig. E.

Unter den doloribus conquassantibus endlich. wird der Bauch in der regione epigaltrica weicher und schlaffer, in regione inguinali und pubis aber, harter, und bildet nun die Ansicht in der Fig. F. 21. a. D.

#### 5) Dsiander macht eine neue Geburtei zange befannt.

Diefes hochst merkwurdige Instrument besteht: 1) ganz aus gutem polirten Stahl, und das aus bem Grunde, weil der Widerstand, den eine Geburtszange zu überwinden hat, ben einem ichweren Entbindungsfall manchmal so groß ift, daß kein Me= tall, außer Stahl, daben seiner Form nach unverandert oder unzerbrochen bleiben murde. amar kein wesentliches Erforderniß, daß, so wie die Blatter, auch die Briffe aus Stahl bestehen; al= Lein die Dauerhaftigkeit der Zange gewinnt daburche wenn an den Griffen weder Holz noch Horn, noch sonst etwas anders, was mit der Zeit durch Wasser losgeweicht werden konnte, angebracht wird.

indessen die Griffe voller und weniger hart anfühle bar wunfcht, fann fie mit Ebenholf belegen laffett. Was 2) die form derfelben betrifft, so weicht sie im Ganzen von alten bisher bekannten ab, in einzel= nen Theilen aber hat sie mit verschiedenen etwas Eine folde Bange besteht aus zwen von demein. einander trennbaren Studen, deren eine Halfte den Loffel der Bange, die andre den Griff ausmacht. Die Löffel sind undurchbrochen oder ungefens ftert, und zwey Linten biet; der Rand derfels ben'ift nach außen abgerundet. Die außere flas che des Löffels ist polite, die innere mait ges Schliffen Dadurd, daß die Bange ungefenstert ift, erhalt sie den Vortheil, daß sie a) ungleich mehrere Berührungspunkte bekommt, mit welchen fie fich an den Kopf anschließt, und ihn folglich fester halt; b) daß der Druck von benden Blattern gleichformi= ger auf den Ropf gehet, wenn die Blatter eben fos wohl von ihrer Mitte aus, als von ihrem Rande wirken; c) daß fle keinen nachtheiligen Eindruck auf die Kopfhaut mächt, wie jede andere gefensterte Bange fo gern thut, indem zwischen die Benfter etner Zange die angeschwollene Haut sich eindrängte und benm Anziehen der Zange mit angezogen und zuweilen eingeschnitten wird. — Auch hat die Erfahrung, die seit anderthalb Jahren sehr oft mit Diefer Zange ist angestellt worden, gelehrt, daß wirklich eine ungefensterte Zange ungleich fester an den Kopf fich anschließt, und sicherer ohne zu weis

den ihn fortbewegt, into jebe anbre gefensterre, und, wie bie Levretickey noch überdieß mit Korben versehene Jange. — Da die Jangenblatter undurkt brochen find, fo durfen sie auch dumer senn, als gefensterte gangenblätter, ohne an der Dauerhafs tigkeit etwas zu verlieren. Durch die mehrere Geschmeidigkeit der Blatter wird natürlich auch das Einbringen erleichtert. Besonders aber wird das Einbringen einer solchen Zange baburch erleichtert, daß fich nicht, wie ben ben gefensterten Zangens etroas von den Schooshaaren, den Lefgen oder den faltigen Theilen ber Scheibe, ober einer vorliegen den Hand, oder Nabelschnur in das Zangenblatt les gen, and bas Einbringen erfdiweren fann; vielmehr gleitet eine solche ungefenstette Zange ohne alle Schivlerigkeit zwischen dem Muttermunde und Kopf hin, und fann, wenn sie nur geschickt geführt wird, ohne allen Aufenthalt, und ohne alle schwerzhafte Empfindung, der Gebarerin behgebracht werden.

Die ganze gebogene Länge der Löffel ist von da an, wo sich die Blutter freuzen, acht zoll, wöck ungefähr die Länge der Levretschen Zangenblätten Diese Länge und Biegung ist hinreichend, einen bes reits ins Becken eingetretenen Kopf gehörig zu fassen und sortzubewegen. Allein sie ist nicht hinrels chend, einen kaum eintretenben, ober gar noch nicht eingetretenen, und einen mit dem Gesicht vorankommenden, ober mit der Stirne nach vorn gekehrten, und noch hochstehenden Kopf gehörig zu fassen, zumal

aumal wenn die Inclination bes Bedens fehr fart ift; daher läßt Ofiander zwen Zangen von verschiebener Lange und Aufbiegung der Blatter verferti= gen. Die Lange ber Loffel ober Blatter ber größe: ren Zange ist demnach neuntehalb 304, und ihre Aufbiegung von ber Flache, worauf fie liegt, vom Schloß an drey und drey Viertelzoll. - Bende Bangenblatter, sowol ber großern als der kleinen Bauge, fteben in ihrem größten Durchmeffer amen und einen Viertel Zoll von einander ab, an ihren Spigen aber find fie nur dren Linien von einander entfernt. - Die Jusammenfügung ber Bange ift so eingerichtet, daß das in die linke Seite ber Ges burtstheile zu liegen kommende Blatt unten, bas in die rechte Seite ju legende Blatt aber gekreuge über das erftere, ju liegen fommt. Das erftere Blatt ift mit einer Ginkerbung verfeben, in beren Mitte ein kleiner kegelformiger Bapfen, ober eine Are sich befindet; in diese wird die Deffnung des amenten Zangenblatts, das auch mit einer Ginkerbung versehen ift, eingesenkt. Der Zapfen ift fo Plein, daß er nicht über die Deffnung hervorragt, und sein Endzweck ift blos, bas zwente Zangenblatt. auf bem ersteren unverruckt fest zu halten, bamit der Federhaken in die Kerben gewiß eingreift. 2Ba= re diese Ginrichtung unten an den Griffen nicht ans gebracht: so konnte die Are und die Deffnung gans wegbleiben. Um die aufeinander gelegten Blatter fest vereinigt zu halten, befindet sich auf dem Griff

des erften Zangenblatts ein farker Riegel, der mit einer ftarken Schraube fest, aber beweglich gehalten wird. Dieser Riegel ift an feinem vordern Ende hakenformig umgebogen, womit er in die Kerbe eingreift, und wodurch er verhindert wird, weiter geschoben zu merden, als bis an das zwente Zangen= blatt. Ein platter Anopf, ber auf bem Riegel ftebt, bient dazu, ihn mit Leichtigfeit hin und her zu fchie= ben; und ber Riegel hat den Vortheil, baß er das zwente Zangenblatt, wenn solches auch schief steht, Benm Darüberhinschieben niederdrückt und in bie gehörige Lage bringt. - Gollte bie Schraube gut locker ober zu fest stehen: fo kann sie mittelft eines Schraubenschluffels gehörig gestellt werden. — Die beyden Griffe 6 Boll lang, und jeder mit 2 Flugeln verfehen, von benen der eine vom andern so weit entfernt ift, daß gerade eine Mannshand bequem Dazwischen greifen kann; ein daran angebrachter Federhaken bewirkt, daß die benden Zangenlöffel fo weit und fo fest, als nothig ift, zusammengehalten werden, ohne daß der Geburtshelfer nothig hat, die Blatter mahrend ben Zugen beständig zusammen ju bruden. Auch ift noch ein Labimeter baran befindlich.

Geburtshelfer, die eine solche Zange zu besißen munschen, wenden sich an den Instrumentenmacher Ziehe in Göttingen, der sie für 10. Athle. recht gut gearbaitet und emballirt liefert. — S. Osians ders neue Denkwürdigkeiten, 1tes Bandes 2te Kortsche. in Wissensch., 4v Bos

Bogenzahl, wo sich auch eine Abbildung dieser Zange befindet.

o) Dsiander wendet zur Entbindung eis ner Regerin, in deren Beckenhöhle sich ein Steatom befand, die Wendung und Zange mit glücklichen Erfolg an.

Das Steatom hatte die Größe eines der Länge nach in zwen geschnittenen Hühnerenes, lief von der linea innominata sinistra über die innere Fläche des Sisbeins herab, und war von der Härte eiz nes sogenannten Ueberbeins, oder Ganglions. — Osianders neue Denkwürdigkeiten, iter Bd, 2tes St. Diese Entbindung verdient der Aufmerksamkeit aller Geburtsheiser empfohlen zu werden, weil bev derselben, der zeitherigen Erfahrung nach, der Kayzserschnitt indicirt war.

- 7) Ebenderselbe entbindet mittelst der Wens dung und Zange eine Person, ben der, wegen engem Becken, bereits der Kansers schnitt beschlossen war.
- S. die eben angef. Denkwürdinkeiten, die wir überhaupt der Aufmerksamkeit aller Geburtshelfer, denen wahre Vervollkommnung ihrer Kunsk am Herzen liegt, hiermit bestens empsehlen. Höchsk interessant werden sie unter andern die Geschichte der geburtshelferischen Laufbahn des Herausgeberst und die Varstellung seiner Grundsätze der Entbindungskunst sinden.

# XV. Medicinische Policen und gerichtliehe Medicin.

1) B. G. Peffler, Pastor zu Wedlenstede und Becheide, schlägt ein leichtanwends bares und wohlfeiles Mittel vor, Scheins tode beym Erwachen im Grabe zu ers retten.

Der ganze Apparat besteht :...

1) In einer etwas warmern Umhüllung der Todon im Sarge, als bisher gewöhnlich zu senn pflegte. 2) In einem in dem Thurme an der Glocke leicht anzubringenden Wecker, der aber mit einem Abzuge, den eine sehr geringe Kraft zu lößen vermochte, mie z. B. der Abdrücker ben einer gewehn=. lichen Augelbuchse, versehen senn muß. Von dies sem Abzuge des Weckers hangt 3) Eine lange Draht= kette bis zur Grabstelle herab; sie wird 4) bis zubem Dache eines kleinen tragbaren, rundumher ju= gemachten breternen Todenhauschens, welches jedes= mal über das noch nicht mit Erde zugeworfene Grab gestellt wird "hingeleitet. 5.) Zu diesem Hauschen gehört ferner eine vierectige, ohngefähr 2 Quabratzoll große, hölzerne Röbve, welche so lang fenn muß, daß sie gerade nur bis zu dem Dache des Todenhauschens hinreicht, und oben aus dem-

felben

3) 2

selben etwas hervorragt, indem sie unten auf bem Deckel des Sarges ruht. 6) Der Sargdeckel selbst hat 2 Defnungen; eine größere gerad über dem Ge= sicht des Erblichenen, und auf diese murde die in Mro. 5. beschriebene Rohre gestellt, sobald ber Garg ins Grab gesenkt worden; eine kleinere in ber Ge= gend, wo die Hande des Toden im Garge zu liegen kommen; sie braucht nur so groß zu senn, daß ein mußig ftarker Draht, ber jeder Leiche benm Sin= einlegen in den Sarg, in bende Sande gegeben wird, und oben über den Dedel etwas hervorragt, leicht durchgeht. Un dieses Drahtende wird ein andrer etwas langerer Draht, der oben aus der - Dachspipe des Todenhauschens hervorragt, befesti= get. — Der Sarg selbst bleibt 8 bis 10 Tage lang blos mit trocknem Moofe bebeckt. — Der aus bem Hauschen hervorgehende Draft wird zulest mit ber von der Thurmglode und dem Weder herabhangen= ben Drahtfette verbunden. G. Tab. I. Fig. I.

Durch diese Vorkehrung wurde der Scheintode benm Erwachen und zurückfehrender Besonnenheit, vermittelst des in den Händen habenden Drahtes, durch den gelindesten Druck bewirken können, daß mehrere Minuten, ja halbe Stunden lang der Wecker in Bewegung gesetzt wurde. Durch die hölsterne Röhre athmet er nicht allein frische Luft, sons dern kann auch durch dieselbe um Hülse rufen.

Der Wecker, wie Tab. I. Fig. II. und III. deut= licher zeigen, bestände aus einer gewöhnlichen, zwier=

#### XV. Medicin. Policey u. gerichtl. Medicin. 341

tel Fuß im Durchschnitt starken Welle a. b. Un berfelben mare ein doppeltes, holzernes Rad c, d. ohn= gefähr 4 Fuß hoch. Jedes Fach, oder jedes von Diefen bevden miteinander verbundenen Radern, fatte 20 bis 30 mit dem andern Zwillingsrade verfette, ober in wechselsweiser Ordnung befestigte Sebestocke e e e e, welche auch wechselsmeise die Hebeenden von 2 Hammern ben f f niederdrückten und wieder an die Glocke fallen ließen. Unter diesen Sammern maren aber gleichfalls die gewöhnlichen Federn g g angebracht, um die hammer, nach vollbrachten Schlägen an die Glode, jedesmal von derfelben entfernt zu halten zc. Der Welle a b gegenüber ift eine Stellfeder, oder der Abzug h beschiget, welther, vermittelft seines langern Bebels i, k. ben k durch ben ju dem Grabe geleiteten Draht 1. fehr leicht und mit dem geringften Zuge, von oder unter ben in der Welle selbst befestigten Absane, oder dem aus derselben hervorstehenden einzelnen Bahne m. an derfelben hinweggeruckt werden fann; woburch Dann bas Gewicht n in Frenheit gesest wird, und nun mit seiner ganzen Last, welche an dem um die Welle gewickelten und nun sich nach und nach abt windenden Seile hangt, bas Rad c, d. herumreißt; Diesesaber durch seine Hebestocke e e, mechselsweise wieder die Hebel der Hammer ff in Thatigkeit sett.

Dieser ganze Apparat kostet nicht mehr als ets wa 13 Thir. 16 Gr. S. Peßler leicht anwends baren Beystand der Mechanik, um Sche.ntode

pehm

11111

schweig 1798.

Dollichkeit von Verletzungen der Kopfs schlagadern, (arteriae carotides).

Es ist ihn wahrscheinlich, daß in solchen Fallen, mo unmittelbar nach ber Berletung einer Karotis, eine Zusammenpressung und Unterbindung derselben fatt hat, die Berletung nur zu den an und für sich tödtlichen (laesones per se lerhales) zu zühlen fen. — Solche Falle konnen wirklich vorkommen, 3. B. ben einer dirurgischen Operation am Halfe, oder wenn ein Mundangt ben einem Zwenkampfe gegenwärtig ware und die verlette Karotis gleich unterbinden könnte. — Die Frage: Obider dadurch gehinderte Andrang des Blutes juni Ropfe hinterdrein nachtheilige Folgen haben werbe fame in Diesem Augenblick, durchaus nicht in Betracht. Man konne hoffen, daß, so gut wie nach einer Unterbindung der Schenkelschlagader zur Heilung bet Schlagadergeschmulst in der Kniekehle bas Blut sich in den Rebenaften und Zweigen neue Wege babut, es auch möglich sen, daß durch die Wirbelschlagabern ein hinlanglicher Jufluß zum Kopfe bewirkt werde. S. Roofe, Beyträge zur öffentl. und gerichtl. Argneyk, ites St.

#### XV. Debichn Apricep u. gerichtl. Debicin. 349

3) Chender felbe, macht aufmerkiam 1 auf die Gefahr welche burch das Sant fen neugewerer Rinver, für das Leben berfelben entfleben tann.

Die eine fürchterliche Aumendung ber Ralte ben bem Taufen in Die Begiefen bes Aindotos

pfes \*) mit faltem Waffer.

Diefes muß die gewaltramite Eridutterung im Rervenigieme des Reugedorgen bervordringen, da das Gebrin noch nicht, wie ber Erwachenen, durch bie fefte, diche hirnichaafe vor det Erwartrangen angerer Eindruce gelichert ilt. Die Schabellinden find noch dunn, sacher und uhvolltenmich, fillen die Hobble des Kopfs noch nicht pollig, und die Lücken, die jogenannten gentanellen, find nur mit dunnen Anderveschweiten und deut gemeinsamen Bedeckungen befleiber.

Die andere ift: bas Caufen der Rinder in

der Kirche.

Im einigen Orten hat man die Gewohnheft, bas Baffer nicht auf ben Aopf miber die Benuf un geften. Die Bedamme öhne das Bruftladen des Täuftungs, und nun gieft der Mafor die Benfer vien am Adl niem.
Das dies Merhode eben is geführlicht, ju wegen der farfern Ausdulltung der Bruft, und des Bunges der Aberte nie den Einstell ber Killen der Kate auf kapte nicht weitig fehnschen, noch weit geführlichte ber Kille aus Kapte nicht weitig standchen, noch weit geführlichte fep, bedarf wohl keiner weitern Errn Erdretrung.

Man giebt hier die Kinder ben ungunstiger Jahredzeit und Witterung den nachtheiligen Wirkungen der Kalte nicht blos beym hinbringen jur Kirche und beym heimkehren aus derfelben, son= dern auch mabrend des Aufenthalts in ihr, und während der Vollziehung der fenerlichen Handlung felbst , preis. - Der ftartste Mann scheut sich oft por dem widrigen und nachtheiligen Eindrucke, den das Hinaustreten in eine kalte, feuchte, fturmische Luft auf ihn macht. Die Schwachlichen unter ben Erwachsenen bekommen davon Schnupfen, Bruft-Frankheiten, Glieberschmerzen. Und bennoch magt ntan es, ein eben gebornes Rind biefen Gindruckent auszusen? - Die Birchenluft felbst ift, ben bem gothischen, kellerartig gewölbten, fast in keiner Sinficht zwedmäßigem Baue ber meisten Kirchen, ben der wenigen Gorgfalt auf Reinigung und Erneurung der Luft, mahrlich! nicht geeignet, gut ju maden, mas ber Transport zur Kirche schlimm machte. 21. a. D.

4) Ebenderselbe bezweiselt, daß die nach dem Tode im Wasser fortdauernde Flüßigkeit des Blutes ein zuverläßiges Zeichen sen, daß der Tode wirklich im Wasser umgekommen, und nicht erst todt hineingeworfen worden sep.

Um jener Behauptung Untrüglichkeit zu geben, dazu gehere, daß diese Flüßigkeit des Blutes nach dem

#### XV. Medicin. Policep u. gerichtl. Medicin. 345

dem Tode nicht auch ben andern Todtesarten statt fände. Das thue sie aber allerdings. Es sep bestannt, das ben allen Todesarten, ben denen plots lich und gewaltsam die Lebenskraft durch Ueberreizung versehrt wird, ein solcher aufgelößter Justand des nicht gerinnenden Blutes nach dem Tode statt hat, namentlich benm Tode durch den Blisstrahl und durch narkotische Giste. Ein durch Kirschlorzbeerwasser vergisteter und hierauf ins Wasser gesworfener Mensch würde, jenem Merkmate zufolge, für einen Ertrunkenen gehalten merden. A. a. D.

# 5). D. Jenner in Barclay in Glocesters. Shire empsiehlt zur Verhütung der Blatetern die Inoculation der Kuhpocken.

Den Kuhpocken (Cou - pox) pflegen gewohns lich diejenigen unterworfen zu fenn, welche unter Auhen viel zu thun, oder sie abzumarten haben. Das Ficher und der Ausbruch dieser Kuhblattern ift fo gelinde, daß die Krankheit nie von tödtlichen Folgen ift. Wer sich diese einmal hat einimpfen laffen, felbst, wonn er auch nie mit Kühen zu thun hat, braucht nicht zu befürchten, daß er davon zum zwentenmal angesteckt, wurde. Es ist vielmehr bieset Rrankheit eigen, daß sie sich jedem, sowol denen, Die sie bereits gehabt haben, von neuem mittheilen list; allein der fernern Ansteckung der Kinderblattern entgeht man durch sie ganzlich. D. Pearson Chickte 4 Manner, die noch nie die Kinderblattern gehabt,-. . . :

gehaht, aber die Aubpocken ausgestanden hatten, nach dem Smallpox - Hospital zu Glocestershire, um sie dort inoculiren zu lassen; aber keiner von ihnen wurde angesteckt. Die Kinder dieser Leute, von denen man befürchtete, daß ihre. Bater etwa ben der Rückkehr vom Smollpox-Hospital von der Blattermaterie durch ihre Aleidungostucke, mitbringen mochten, wurden aus Porsicht inveulirt, und da Diese die gemobnlichen Pocken hatten, so blieben Die Bater, ob sie gleich täglich mit den Kindern migiengen, demungeachtet von aller Ansteckung fren. Zwen andern Landleuten hingegen, von de= Welt that wußte, bas sie die Kusplattern noch nicht gehabt hakten , wurden des Kindeuplattorn einge= impft, und die Marcrin hacke, ihre gehörige Wirfung. D. Jenner hat hierüber eine eigene Schrift herausgegeben. wie na port der der maine dit

Fernere Versuche mussen entscheiden, ob diese

Entdeckung sichern Werth hat.

11. .....

Bugger and water bug have to be at

## XVI. Vieharznenkunde.

Loginaria e no estado de constante de la const

Mußen der Inoculation der Pocken der Gchafe.

Folgen der Inoculation. Von den Nichtinoculir=

loren morden. Merkwürdig ist es, daß herr Eink zwar meistens mit reifer Pockenmaterie inoculirt hat, aber auch ben 10 Stücken Hut dazu brauchter das einem in Enterung stehenden pockenfranken Schafe abgezapft worden war, und daß die Inoculation auch auf diese Weise gut aussiel. Fink Beschreib. der Pockenkrankt, der Schafen halle.

2) Ein würtembergischer Dekonom macht eine neue Ursache und Heilung der Hotnviehe fenche, die Uebergalle genannt, bekannt.

Quech Zufall, (erzählt derfelbe in Mr. 94, des Reichsanz. 1799) entdeckte ich wenigstens eine Art der Entstehung und Vorbreitung dieser sehr schlima men und für mein Vaterland sehr nachtheiligen Krankheit. Ich hatte ein so eben erkranktes Wieh. und stellte es in einen befondern Stall, wo es von der Sonne durch eine Deffnung des Fensters beschienen wurde. Dieses franke Thier ftraubte bie haare, und ich nahm zu meiner Vermunderung mahr, daß os von ganz kleinen Insekten am ganzen Korper mie besäet war. Zuerst hielt ich diese Insekten für Sonnenftaubchen; ich ließ das Thier bald an die fem, bald an jenem Theile des Körpers von der Sonne bescheinen, und bemerkte überall die Insekten. Um nun durch die Sonne nicht getäuscht zu werden. nahm ich mein Vergrößerungsglas, führte das er= Frankte Vieh aus dem Stalle in das Freye, besah

es mit bem Glafe, und entbedte an bem gangen Rorper eine unbeschreibliche Menge fehr fleiner Infekten, welche mir als aschgraue Fliegen porkamen. Neberdies war jedes Harchen mit 3, 4, auch wohl mehr, gang kleinen Ruffen befegt, welche ich für Eper dieser Insetten hielt. Im Fregen konnten diese Insekten, da sie tief in den Haaren und auf der haut maren, faum mit bem blogen Auge bemerkt merden, hingegen die Ruffe konnte man Weicht feben. Ich war fehr vergnügt über diese Entdedung, und ahndete schon vorher, daß die Unstedung Dieser Rrantheit von beigleichen Infetten herruhren muffe. Mein erfter Gebahfe mar nun, fogleich einen Werfuch zu machen, diese Infekten zu todten. Ich nahm Daher 3 Loth fein gestoßenen Kampher, to ganze Zwiebeln, Anoblauch, welche ich nur abschälte unb in einem Morfer fein fließ; bevdes mifchte ich nun unter etwa funf Maag Effig recht untereinander, und ließ das franke Wieh damit am ganzen Körper rein waschen; auch schuttete ich ihm fogleich i halb Maag von diefem Effig, nebst tviertel Pfund Baums und tviertel Pfund Leindl ein. \*) Als das Wieh wieder abgetrochnet mar, ließ ich es am gangen Rorper, um bie Poren gu offnen, recht ftriegeln, ftellte es wieder in das Frege, und nahm ein Berg größerungeglas, um nach ben Infekten zu feben, konnte aber keine mehr bemerken. Hingegen die Nulle

<sup>\*)</sup> Warum zweperlen Del? ...

Ruffe an den Haaren waren noch so sichtbar als vorher. — In der Hoffnung, diese Insesten zu tödten, ließ ich mein übriges Wieh an dem ganzent Körper mit einem Schwamm rein abwaschen, und sedem einen Schoppen von diesem Essig einschütten. (Dieses Einschütten war nicht allein überstüssig, sondern sogar schädlich, indem dadurch die Erregsbarkeit zu heftig stimulirt wurde, wodurch das Sleichzewicht der Gesundheit gestört werden mußte. Das äußerliche Waschen ist schon zur Verhütung der Unsteckung hinreichend). Den andern Tag wurde mir ein Stier krank; ben welchem ich zwar keine Insesten, aber mehr Rüsse als benm andern Vieh fand.

Die benden franken Thiere kurirte ich in 5 bis 6 Tagen, und schon am achten Tage stollte ich sie wieder zu dem übrigen Wieh. So lange jene bepden Stückeskrank waren, ließ ich sie des Tags zwenmal mit dem besagten Essig waschen, und wenn sie trocken waren, am ganzen Leibe striegeln. — Wenn die Seuche in einem Orte ist, so muß man sehr ausmerksam auf sein Vieh senn, und so wie man nur die mindeste Ansteckung wahrnimmt, sich gleich der angesührten Mittel bedienen, und ja nicht warten, bis das Vieh die Freslust verliert, in welchem Fall alle Hülse vergeblich ist.

Hat man Merkmale, daß ein Stuck Wieh bie gewöhnliche Milch nicht giebt, nicht wie sonst frist, todere Zähne, ein heisses schaumiges Maul und auf-

#### 350 Erster Mischwitt. ABissenschaften.

aufgeworfene rothliche Augen bat: so wartet man nicht, um zu sehen, mas daraus entstehen will, sondern schüttet ihm sogleich ein halb Maß von dem Eßig nebft. 1 Biedtelpfund Baumol- und 1 Viertela pfund Leindl ein; eine Stunde darauf giebt man ihm 2 bis 3 Topfe gestandene Milch mit dem Rahm und 2 bis 3 Loth Schiefpulver. Ift es die Seuche nicht, sondern nur der kalte oder warme Rachts scharten, oder ein anderer Zufall, so wird es fich gewiß in einem halben Tage zeigen; die hipe wird meg fenn, und die Luft jum Freffen kommen. -Einem großen, pon der Seuche befallenen Stud Bieh niuß täglich anderthalb Maß von angeführtem Eßig, nebst I Achtelpfund Baum = und Leindle in jedem halben Maake, auf drepmal, nomlich Mor= gens, Mittags und Abends, eingeschüttet merden. Zugleich verschafft man sich eine Portion lautere Brunnenfresse, thut sie in einige Topfe, worein etwa 20 Maß Wasser gehen, und legt 1 Achtel Simri rohe Gerste, I Achtelpfund Friedrichesalt. 2 Loth Salpeter, 4 Hand voll Leinsgamen dazu, füllt sie mit Wasser und läßt alles so lange kochen, bis die Gerste aufgesprungen ift, hernach fischer man die Brunnenfreffe heraus, presset sie so stark als. möglich aus, vertheilt den ausgepreßten Saft wie: der in die Topfe, wirft das Geprefite weg, und von diesem zubereitsten Wasser wird jede Stunde dem Bieh 2 bis 3 Topfe poll, lau eingeschüttet, so den es des Tags etma 18 Maak davon enhait. Des

Comb

durre Futter wird ihm daben ganz entzogen, state dessen giebt man ihm des Tages 3 starke Schusseln gekochte Brodsuppen und zu einer jeden 1 bis 2 Mildhafen voll gestandene Milch nebst dem Rahm und 1 Loth Schießpulver, welche ihm eingeschütter werden nuß. Gemeiniglich lariet die Brunnenkresse den zien Tag, und so mie sie lapirt, braucht man sie noch 2 Tage fort, so daß das Wieh 2 Togs nach einander laxint; hernach hört man mis den Bruppenkresse auf und giebt ihm jene Portionen, ohne diese \*). Die Hitze wird sich den zten bis zten Tag nach dem Laxiren ganz verlieren, das Vieh mieder frossen, und die Milch ben den Ruben sich zeigen. Go wie diese sich zeigt, giebt man ihm int Sommer in den ersten 2 bis 3 Tagen sehr sparsant grunen Klee, im Winter gang kleingestoßene Ruben, Kartoffeln mit gekochtem Hafer oder Roggen, und mit Eleinzerschnittenem Grunmet vermischt.

Die Brunnenkresse ist nicht ganz unschuldig an dem Lariren: dieses hat vielwehr seinem Grund im Friedrichssalze, Salpeter und Deladie Krankheit von Ueberfluß an Reiz herrühre, der innerliche Gebrauch des reizvarmehrenden Ramphers und Anoblauchs nicht pakt. wende den Kampfer blos außerlich an, wo er durch Abhalten der Infekten und Neubelebung der Haut sehr viel zur Sicherheit der Kur ben= tragen kann. Zampber und Knoblauch inner= lich gegeben, ist blos zwecknibig ben Krank= heiten aus Mangel an Reiz.

In das gewöhnliche Wässer mischt man vom Ansang bis zum Ende der Krankheit einige Hände voll Mehl, um das Vieh zum Saufen zu reizen, und giebts ihm lauwarm. Hauptsächlich ist zu merken, daß, so lange das Vieh krank ist, es sedem Tag sweymal mit Kampheressig gewaschen, und hernach mit warmen Tüchern, um die Ausdünstung zu bestödern, zugedeckt, und wenn es trocken ist, tüchstig gestriegelt wird. Man lässet ihm auch die aufzgelegten Tücher, und se wärmer der Stall ist, des stocken Tücher, und se wärmer der Stall ist, des stocken Tücher, und se wärmer der Stall ist, des stocken Tücher, und se wärmer der Stall ist, des stocken Tücher geht es mit der Kur.

3) Der kandjäger Olberg zu Regenthin macht ein sichres Mittel wider das Herze wasser bep den Schafen bekannt.

Man nimmt auf jedes Schaf eine Hand voll Haferstroh, brennt es zu Asche und vermischt mit dieser gleichviel Salz, welches zusammen des Abends den Schafen gegeben wird; nach vier = bis fünsma= ligem Gebrauche wird man einen Ausschlag an dem Maule der Schafe gewahr werden, und nun sind die Thiere außer Gefahr.

#### XVII. Mathematik.

#### A. Reine Mathematik.

#### mais 19 Rechenkunft.

Jordan beschreibt mehrere von ihm erfundene Rechenmaschinen.

er Berr, Mi Joedan hat mehrere von ihm erfundene Rechenmaschinen beschrieben, die sich theils baburch, daß ihre Behandlung fehr einfach ift, theils auch durch Wohlfeilheit auszeichnen, indem sie alle aus Papier auf Holz geklebt, aus Pape pe und einigen Blechstreifen verfertiget werden tone nen. Gie geben indeffen nicht unmittelbar gleich Das fette Resultat der Rechnung, sondern nur 3wis febendata gut leichterer Auffindung des Endresultats an: Buerfte beschreibt der Verfasser einige Einrich= tungen gum Abbiren und Subtrahiren, auf die er zum Theil selbst gekommen ift. Es sind Scheibcheit. auf welchen die Zahlen in ihrer gewöhnlichen Dib nung stehen, fo, daß nur eine davon durch eine Defnung in einem darüber angebrachten Papier oder Blech sichtbar wird. Um so viele Einheiten man: Die Scheibe weiter ruckt, um eben fo viele Ginheis; ten wird die durch die Defnung sichtbare Sahl grdkall Loder so viele Einheiten sind dazu addirt; jenes Sortide. in Wiffensch., 40 Weis.

Weiterrucken um eine bestimmte Anzahl von Ein= heiten aber fann, vermittelst gemisser Merkmale ober Bahlen geschehen, die auf dem obenliegenden Papier ober Blech bezeichnet find. Wenn Ziffern auf Die nachsthöhere Stelle übergetragen werden muffen : fo geschieht dieses mittelft eines in die nachsthöhere Scheibe eingreifenden Bahns. Er giebt ferner in Muchficht des Muitiplicirens und Dividirens Methoben an, um die Vielfachen einer jeden Bahl von E . bis 9 ju finden, und dann vermittelft berfelben bie abrige Rechnung besto schneller führen zu konnen. Da die Reperischen Stabe noch die Unbegnemlich= feit haben, daß, wenn Einheiten von einer Stelle auf die andere zu übertragen sind, dieses von dem Rechner selbst geschehen muß, so hat sie Hr. Jors dan so einzurichten gesucht, daß der Rechner auch dieser Mühe ganz oder doch bennahe ganz überhoben ware. Gein Verfahren hat mit dem des In. Beufon zwar Aehnlichkeit, ist aber demohngeachtet noch immer davon verschieden. Hr. Jordan nimmt statt ber Neperischen Stabe, etwas breitere Tafelchen, schreibt auf jedes derfelben die Multipla einer Bahl von I bis 9, doch fo, daß nur die Endziffern da= von wirklich ausgedrückt werden, und dann daneben hin, das was aus eben diesen Endziffern wird, wenn man 1. 2. 3 u. f. w. dazu addirt. Diefe lette Zahlen werden nämlich statt ber ursprünglichen ge= braucht, wenn von der nachstniedrigen Stelle zu der nächsthöhern noch 1. 2. 3. 4. u. s. w. dazu geschla=

gen werden muß, und die Falle, wenn diefes ge= schieht, werden durch einen an dem nächstniedrigen Tafelden befindlichen Weiser bezeichnet, ber burch eine darinn befindliche Defnung, auf dem nachsthos hern Tafelden, wie es bie Umftande erfordern, bald die ursprüngliche Zahl, bald dieselbe Zahl + 1, bald bieselbe + 2 u. f. w. burchscheinen läßt. Rue in gemissen, nicht so häufig vorkommenben Fällen, wenn nämlich bie nachfiniebrigere Bahl, ober ihr Multiplum selbst, durch die Addition von einer noch niedrigern Klaffe in ihren Zehnern um eine Einheit aunimmt, wird der so eingerichtete Weifer auf dem nachsthöhern Tafelchen eine Bahl anzeigen, die um eine Einheit zu klein ist. Hr. Jordan wendet da= ber verschiedene Mittel an, um dergleichen Falle auf den Täfelchen selbst burch bald roth, bald schwarz geschriebene Zahlen bemerkbar zu machen, und läßt entweder den Rechner, wo es nothig ist, sich eine um Eins größere Zahl benken, oder schneidet in folden Fällen in den Weiser zwen Defnungen, burch welche bende Zahlen, sowohl die gewöhnlich zu brauchende, als die um Eins größere, burchscheinen, unter welchen bann ber Rechner nach ber Worschrift wahlen muß. Um Ende kommt noch ein Vorschlag por, obige Additions = und Subtractionsscheiben qu= gleich zur Erleichterung der Multiplication und Division zu gebrauchen. M. Th. L. Jordans Bes schreibung mehrerer von ihm erfundener Rechens maschinen, rter Theil, Maschinen ohne Räders mert

werk und Rechentafeln, mit 3 Tabellen, und 4 Fig. in Kupf. 1798, Stuttgardt. In dem zeen Theile will der Verfasser vollkommenere Maschinen beschreisben, welche das ganze Resultat der Rechnung auf einmal liesern, unter andern auch eine Maschine zur Regel de Tri, und eine zur Ausziehung der Quadratwurzeln.

#### 2) Meffkunft oder Geometrie.

2. Hauff macht einen neuen Versuch einer Ver richtigung der Euklitischen Theorie der Pas rallelen bekannt

herr Professor Sindenburg hat schon in dent Leipziger Magazin der Mathematik, Jahrg. 1786, St. 3. Unmerk. Geite 385. 386. Die Bertheidigung Buklids, in Anschung des so berüchtigten riten Grundfages, übernommen und gezeigt, wie er sich vollkommen rechtfertigen laffe. Indeffen hebt bie= fes das Bestreben nicht auf, jenen Grundsatz als eis nen Lehefan zu beweisen. Denn wehn auch vielleicht Guklides einen Beweiß dafür vergebens fuchte, fo fragt sich doch noch, ob sich ein solcher, aus den Prinzipien und andern Sagen seiner Geometrie (der Brößen, nicht der Lage) überhaupt nicht ge= ben laffe, bine Begriffe und Sane von der Lage (wie es frehlich sehr wahrscheinlich ist, davon er aber keine Theorie gegeben hat) daben vorauszusez= zen? — Nicht längst haben zwen Gesehrte von bes via a transfer transfer to

deutenden Range, der Bürger Le Gendre in seinen Elemens de Geometrie à Paris. 1794. Note III. p. 286. und Herr Nath Langsdorf in Wolfs neuem Auszuge aus den Anfangsgründen aller mathes matischen Wissenschaften, Marburg 1797, Seite 145. von dem Hauptsatze, auf welchen Herr Prof. Sauff die Berichtigung der Lehre von den Paralle. Ien grundet, Beweise zu geben; versucht, die aber kein Geometer aus der Schule des Euklides und Mechiniedes in die Elementargeonietrie aufnehmen fann; dies dab dem Beren Profestor Sauff ih Marburg Veranlassung, seinen letten Versuch hierüber dem mathematischen Publikum vorzulegen. Bang feiner Berichtigung ift furt folgender: er beweiset zuerst vermittelst ber Gage i bis 17 bes iten. Buchs ber Elemente, ben Gat von der Gleichheit ber innern Winkel bes Drepecks mit ber Summe von zwen rechten. Steht dieser Satz, den man als den Grundstein des Lehrgebaudes der Geometrie ans. feben kann, vest, so ift der erste Theil des 32ten Sapes ein Corollarium von ihm. Dieser lettere, Say bient ihm alsdann mit Zuziehung des iten Satzes aus dem zoten Buche, welcher bekanntlich hier so gut, wie bort, seine Stelle finden kann, dur Anflogung einer Aufgabe, die Gr. Prof. Sauff end= lich, auf dem schon vom sel. Karsten (Auszug aus den Anfangsgründen und dem Lehrbegriffe der mathematischen Wiffenschaften, Greifswalbe 1781, Geom. S. 98, 99, 100) eingeschlagenen Wege zum

Be=

Coul.

Beweise des berüchtigten 11ten Axioms führt. Ars div der reinen und angewandten Mathematik, von Sindenburg, 1799, 9tes Hest, S. 74—80.

## b. Niedhardt erfindet eine Maschine zum Messen.

Herr Professor Acedhardt in Liegnitz hat eine Maschine ersunden, mit welcher man ganze Länder auf eine leichte Art ausmessen kann. Eine Nachricht von derselben besindet sich in Bode's astronomischen Jahrbuche auf das Jahr 1800, Berlin 1797.

## c. Lewin Tugwell erfindet ein verbessertes Pedometer.

In Chambers Encyklopädie heißt es unter dem Artikel Perambulator, daß die eigentliche An= wendung dieser Maschine ju Ausmessung der Strafen und großen Entfernungen bestimmt fen, wo große Gile, nicht aber ftrenge Genauigkeit erforderlich ift. Der Mangel an Genauigkeit rührte von ben zu klei= nen Dimensionen des Megrads her, welches ben der Anwendung sich zu schnell in die zufälligen Un= ebenheiten ber Oberflache fügt, baher immer eine Einrichtung zu wunschen übrig war, nach welcher ein größeres Rad gebraucht werden konnte, um die= fem Jehler abzuhelfen. Seit verschiedenen Jahren versuchte dieses Herr Edgeworth, dessen Maschine in dieser Absicht die einfachste zu senn scheint, zu= gleich aber scheint es auch, daß Herr Wogeworth einem

einem unnugen Grabe von Einfachheit den Nugen aufgeopfert habe. Herr Edgeworth verlangte zu= folge der Einfachheit seiner Pedometers weiter nichts, als daß folder zum Meffen der Straßen, Entfernungen u. f. w. dienen sollte; allein auch die= sem Zwede entspricht das Instrument nicht, wenn nicht vorher die Steine zerbrochen und die Wege eben gemacht worden sind. Herr Tugwell hat da= her eine Verbefferung biefes Instruments angegeben, fo daß man damit nicht nur Strafen überhaupt mit mehr Leichtigkeit, Genauigkeit und Geschwindigkeit, sondern auch Landereven meffen kann. Rach dem gewöhnlichen Berfahren, lettere mit der Gunters ichen Scale, ober einer andern Rette, zu meffen, ist der Verfolg, in Vergleichung gegen denjenigen mit dem Pedometer, insgemein sehr langsam und das Resultat wird nicht selten fehlerhaft, weil zu gleicher Zeit die beständige Aufsicht zwener und meh= rerer Personen daben nothig ist. Bedient man sich aber dieses Pedometers, so hat man keinen Gehul= fen nothig, und die Messung geschieht, da man al= lein ift, mit größerer Genauigkeit und Geschwindig= keit, als vermittelst der Kette geschehen kann. Der Gedanke, die Ländereyen auf diese Art zu vermessen, entstand durch folgende Veranlassung: Es sollte eines Arbeiters Tagewerk gemessen werden, Niemand war aber gegenwärtig die Kette zu führen, als der Alrbeiter felbst; nachdem das Land gemessen worden, und er sein Geld erhalten hatte, gieng er in ein Bier=

haus,

haus, wo er sich betrank, und sich rühnite, daß er sie seinen Herrn badurch hintergangen; daß er die Rette verkürzt, indem er vorwärts einige Glieder eingeschlagen habe. Die Beschreibung dieses Pezdometers würde ohne Kupfer nicht verständlich senn; ich verweise daher auf das Repert. of Arts and Manuf. Nro. 34.

# d. Conté macht ein Instrument zu Höhenmess sungen bekannt.

Conté, Chef der Infanterie = Brigade, und Director der aërostatischen Nationalschule zu Meubon, wies im National-Institut ein Instrument zu Höhenmessungen vor jes soll den Fehler fast aller Barometer, zugleich Thermometer zu fenn, vers meiden, und zugleich eine größere Genauigkeit ge= ben; es ist ganz von Eisenblech, mithin unzerbrechlich; die Quantitat des Quecksilbers, um die es fällt, fließt in ein Gefäß aus, welches gewogen wird. Es ist so empsindlich, daß es die Hohe eines Tisches angiebt, und für jeden Fuß ohngefähr 9 Gran ausfließen. Der Prof. Schiegg in Galzburg beschäftiget sich seit einiger Zeit mit einem ahnlichen-Hohenmesser. Die Resultate seiner Bemühungen werden vielleicht näher bekannt werden. Jahrbüs der der Berg und Süttenkunde vom herrn von Moll, 3ter Bb, Galzburg 1799, S. 357.

#### 3) Höhere Mathematik.

2. Lägrange vervollkommnet durch seine Theo: rie der analytischen Funktionen die Unalysis.

Waren auch die Verdienste, welche sich Las grange bereits um die hohere Mathematik erwor= ben hat, nicht ohnehin schon groß genug: so wurde , boch seine Theorie der analytischen Junktionen allein schon ein bleibendes Denkmal seines Ruhmes seyn. Lagrange machte diese Theorie in folgender Schrift bekannt: Théorie des functions analytiques. contenant les principes du calcul différentiel, dégagé de toute considération d'infinement petits ou d'évanouissans, de limites ou de fluxions, et reduits à l'analyse algébrique des quantités finies; par I. L. Lagrange, de l'institut national. Paris, de l'inprimerie de la république. Prairial an V. Dieses Werk bestehet aus 2 Theilen, die alles enthalten, was nur immer sublimes in der Differential = und Integralrechnung vorhanden senn mag, und es ist jum Erstaunen, zu welcher Sohe Lagrange in dies ser Schrift die Analysis zu erheben weiß. Newton und Leibning, welche sich um die Ehre der Erfindung der Differentialrechnung stritten, kamen bende auf verschiedenen Wegen zu den Resultaten dessel= ben. Leibnin badurch, daß er die unendlich fleis nen Größen verschiedener Ordnungen in Betrach= tung zog, auf die von höherer Ordnung aber, als auf Nullen, keine Rücksicht nahm; Newton ba= durch,

#### 362 Erfter Abichnitt. Wiffenschaften.

burch, bag er bie mathematifchen Großen fo anfab. als maren fie burch bie Bemeaung erzeugt, und baß er bas Berhaltnis veranderlicher Gefdmindigfeiten, moburch biefe Grofen bervorgebracht merben, be= ffimmte. Bende perfehlten bie mabre Detaphofit Diefer Rechnung; benn Leibnigens Princip ift nicht genau genug, meil er Groken abfolut ale Dullen betrachtet , die nur unendlich flein find; aber Views tone Brincip bringt in die Berechnung blos algebraifder Groken ben Beariff Gefdmindiafeit, ber ihnen fremd ift. Geibnigens Methobe, ob fich gleich unbegntwortliche Ginwurfe gegen fie machen laffen , bat boch ben Bortheil , baß fie einen immer febr leichten Bang angiebt; Remtons Methode aber, ob fie fich gleich auf einleuchtenbere Metaphy= fif grundet, fordert alle Augenblice besondere Runft= griffe, um ihre verschiedenen Theile gu erweifen, Daber ihr auch Mewton gulett felbit entfagte, und in feinem Berfe uber die Principien, Die Methobe ber letten Berhaftniffe ber verfchmindenden Großen annahm. Diefe Methode, fo wie auch die Methode ber Grengen, melde Dalembert nachher an ihre Stelle fette, hatte ben 3med, au zeigen, baf bie Brofen, melde man fur unendlich flein halt, burd): aus Rull find; bag ibre Berbaltniffe untereinanber ( bie einzigen Großen, melde ben ber Rechnung in Betradrung fommen) bie Grengen ber Berbaltniffe enblicher Differengen find; indeffen ift biefe Ibee the flar genug, und es balt fchmer, bas Derhaltnis

nis zweper Großen aufzufaffen , in bem Mugenblide, mo fie aufboren porbanden zu fenn. Alle biefe pers ichiedenen Methoden, melde man bis jest in bet Differentialrechnung angemendet bat, beruhen, mie man fieht, auf falfchen Principien. Das neue Princip bes Burgere Lagrange grundet fich auf die einfache Theorie von ber Entmidelung ber Runctio: nen. hierburch wird bie Differentialrechnung von allen frembartigen Begriffen befrepet, und macht nur einen befondern Zweig ber Unalpfie endlicher Großen que. Taylor's Theorem , meldes die Grundlage ber Differentialrechnung ift, mar bis iest nur vermittelft biefer Rednung felbft ermiefen worben, und biefe Beweisart bringt in bie burch fie entstehende Reihe, unendlich fleine Differengen, ungeachtet jebe biefer Differengen, burch ihre refpective Stellung in jedem Musbrucke eine endliche Große bilbet. Geit 1772 bemies Cagrange biefes Theorem burch ein gang neues Berfahren. Das pon ihm angewandte Dringip bat ben boppelten Borjug, baß es ben Beweis von allem Frembartigen befrent, und bag es in feine Reihe nur endliche Funktionen der peranderlichen Grofe bringt, Diefe fucceffiven Gunttionen werben von ber primitiven Funftion abgeleitet, und bangen im Wefentlichen einzig von biefer gunftion ab. Die unter bem Damen abgeleitete Kunftionen bezeichnete Großen find nichte andere, ale bie Berhaltniffe ber Differentiafen ber verschiebenen Ordnungen, welche man in ben

#### 364 Erffer Mbichnitt. Wiffenichaften.

ben neuen Rechnungen anwendet. Durch eine folche Darftellung merben biefe Berhaltniffe von ber ibee bes Unenblichen losgemacht, und an bie Stelle ber bis jest üblichen Bezeichnung berfelben fest ber Berfaffer eine viel einfachere und naturlichere Dachbem ber Derfaffer bas Derhaltnis gezeigt. meldes zwifthen ben abgeleiteten fucceffiven Runfs . tionen fatt findet, und nachbem er bemiefen, baff, fobald man die erfte Kunftion befommen bat, man burch bie bloge Bieberholung berfelben Operationen alle ubrige erhalt, giebt er bas Mittel an, für alle Falle iene erfte gunftion gu befommen. Er zeigt bierauf Die pornchinften Immenbungen ber abgeleiteten Blei= dungen auf Die Bermandlung ber Runfrionen, und in ber Theorie ber Reiben; eine ben bem gegen= martigen Buftanbe ber Mhalpfis midtige Theorie, bie er benlaufig mit neuen Gapen bereichert. Der merfmurbiafte giebt bie Grengen bes Merthe einer unenblichen Reibe (moben man pon einem beliebigen Gliebe biefer Reihe ausgehn fann ) und giebt fo ein Mittel an bie Sand, ben Grthum au beftims men, welcher ben ben Unwendung ber Unnaberungs= methobe baburch entfteht, bag man gewiffe Großen nicht in Unichlag bringt, einen Irthum, melden man bis jest nicht fchagen fonnte, und ber bie Unmenbung jener Methobe febr gefährlich machte: Diefe verichiebenen Refultate, und alle, melde pon ber abftratten Theorie ber Annttionen abhangen, machen ben erften Theil bes Berfes aus . und entbalten

halten fast alles, mas über die neue Rechnung vorhanden war. In dem zien Theile wendet Lagrange seine Theorie der analytischen Funktionen auf die Geometrie und Mechanik an, und zeigt, daß die Auflößung der wichtigsten Aufgaben, welche die Geometrie und Mechanik darbieten, ebenfalls durch seine neue Theorien gegeben wird. Mit Bewunderung findet man hier wieder die Evidens und Strenge der Beweise, welche die Geometrie der Alten charakterisirt; aber diese konnten ben ihrem strengen Gange sich nur den Elementen der Wiffenschaft nähern. Dem Lagrange war es vorbehalten, denselben Gang bis an seine Grenzen zu verfolgen, und so den allgemeinsten Resultaten der Analysis den Charafter zu geben, welcher die Auflößungen der Alten unterscheidet. Das Problem der Tangen= ten ist das erste unter denen, deren Auflößung mesentlich von der neuen Rechnung abhängt. Diejes nigen unter den neuern Geometern, welche für diese Linien eine neue Formel gegeben haben, grundeten sie auf eine willkurliche Betrachtungeart, und entfernten sich von der gang einfachen Definition, von welcher die alten Geometer ausgiengen, um diese Linien unter den wenigen von ihnen betrachteten Curven ju bestimmen, und bieselbe Definition ift es, welche nach der neuen Theorie die allgemeine Formel giebt, und zwar so, daß nach der neuen Bezeichnung diese Formel jeder unendlich kleinen ober fluxionellen Große entledigt ift. Diesen doppelten Vorsug

Vorzug findet man in allen den Auflößungen, welthe von der Anmendung der Algebra auf die Geometrie und auf die Mechanik abhängen. Geit der allgemeinen Formet des Dalembert, und besonders feit dem großen Werke des Lagrange, sind alle die Fragen, welche von biefer Wiffenschaft abhangen, aufgelößt, und ihre vollständige Auflößung hängt von der Vollkommenheit der analytischen Methode ab. Indeffen lassen die verschiedenen Principien, auf welche man die allgemeinen Gleichungen gegründet hatte, oft Klarheit und Evidenz vermiffen, daher es ein neuer Vorzug der Theorie der Funktionen ift, daß sie diese Gleichungen auf eine möglichst = ein= fache Art giebt. In der That beziehen sich in dieser Wissenschaft die Funktionen wesentlich auf die Zeit, welche ein neues Element diefer Rechnung ift. Man kann die Mechanik betrachten als eine Geometrie, die es mit 4 Dimensionen zu thun hat, und die mechanische Analysis als eine Erweiterung der geome= trischen Analysis. Wenn man von dieser einfachen Betrachtung ausgeht, und nach und nach die ver= schiedenen Arten analysirt, auf welche die dren Coordinaten, welche die Lage eines Punktes im Raume Funktionen der Zeit senn konnen: so leitet man daraus die verschiedenen bekannten Be= wegungen her; und combinirt man diese unter sich, so geben sie die allgemeinen Gleichungen. Unmöglich ist es, die Einfachheit der Mittel und die Feinheit der Analysis nicht zu bewundern, welche in diesem Theile

Theile bes Mertes berrichen, Jeber Theil ber Unmendung diefer Theorie enthalt gablreiche Entwidelungen und neue Theorien. Die Theorien ber Res gelfchnitte hat ber Berf. mit einer neuen Gigenheit bereichert, und auch ben Irrthum febr fein aufgebedt, in welchen Wewton gefallen mar, indem er fuchte burd Betrachtung ber Reihen bas Befen bes Biberftanbes gu finden, ber nothig mare, bamit ein ichmerer Rorper eine gegebene frumme Linie befdriebe; ein Grrthum, beffen mabren Grund man bis jest nicht angeben fonnte. Die Ueberfemuna führt ben Titel : Laurange's Theorie ber analyt. Runftionen , in welcher bie Brundfane ber Diff ferentialrechnung porgetragen werben, unabbani gig von Betrachtung ber unendlich fleinen ober perichwindenden Brofen ber Brengen ober Rlus rionen, und gurudaeführt auf die alnebraifche Analytie, überf. pon J. Db. Brufon, 1798.

b. Morville macht eine neue analytische Methode befannt, die Differenzialien der veranderlichen Großen zu finden.

Herr Nic. Morville bemühet sich, die Klippe bes Anstofes zu vermeiben, an der zwar einige, aber boch nicht alle Differenziallehrer gescheitert sinde. Es ist naulich bekannt, daß viele Lehrer der Differenzial und Integralrechnung, sie gans auf diese Woraussehung bauen: Daß eine unendlich fleine Brose mit einer endlichen verglichen, wegfallen muffe;

muffe; daß eine unendlich fleine Große von einem höheren Orden gegen eine unendlich kleine Große von einem niedrigeren Orben verschwinde; daß die hoheren Potenzen sehr kleiner Bruche oder verschwindender Großen im Vergleiche mit den niedris geren Potenzen derselben weggelaffen werden musfen. Obgleich niemand die Wahrscheinlichkeit dieser Sape laugnen wird, fo findet fich darinn doch etwas, bas, genau betrachtet, die ganze Lehre von den Differenzialien und Integralien von dem natürlis den Lichte entfernt, das uns noch zu richtigen und deutlichen Schlüßen führen sollte. Denn die beson= dere Voraussetzung, daß dx2 = 0, aber nicht dx = 0 sep, enthält einen Widerspruch. Go auch die allgemeinere, daß die höheren Differenzia= lien, mit den niedrigern verglichen, verschwinden mussen. Wenn dxn = 0 warum denn nicht auch Vdx = ax = 0? Sie konnte also ben angehens den Mathematiker irre führen, ihn auf den Gedanken leiten, daß sich aus falschen oder wenigstens ap= proximatorischen Gagen boch mabre und im ftrenge sten Verstande richtige Gate schließen ließen; oder auch auf den entgegenhesetzten, daß die ganze Differenzialrechnung, false auch die Integralrechnung, und die höheren darauf gegründeten Theile der Ma= thematif, nur approximatorisch seyn, und daß also Die höhere Mathematik auf einem Irthume beruhe. Das gewöhnliche Verfahren, dem zufolge man die

hoheren Potenzen der Differenziglien, in Verglei= dung mit den niedrigern, verschwinden ober aus der Rechnung megfallen läßt, befriedigte also herrn Morville nicht, weil es immer approximatorische Resultate zu geben scheint. Er hielt es daher für wichtig, eine solche Methode zu erfinden, die, als eine Folge der simpelen Analyse, die Differenzia= lien der verschiedenen Arten algebraischer Funktio= nen oder miteinander veränderlicher Größen zu be= stimmen im Stande mare, ohne daß etwas wegge= worfen oder absichtlich weggelassen werde; und diese Methode macht Herr Morville in den Schriften ber kon. ban. Gesellschaft ber Wiffenschaften bekannt: Er hielt eine neue Charafteristif fur nothig, um den Irthumern zu entgehen. Die naturlichste Be= zeichnungsart scheint ihm diejenige zu senn, welche zugleich die veranderliche Große x, deren Differen= zial gesucht wird, und die Gleichheit dieses Diffe= renzials mit o andeutet, als welches lettere den üblichen Bezeichnungsarten A x und dx fehlt, obschon Herr Morville sich, der Kurze halber, bis= weilen des letteren bedient. Diese Eigenschaft aber haben die Ausdrucke x - x, y2 - y2, zn-zn u. f. w. welche die Differenziale von x, y 2, zh u. f. w. bedeuten. Diefe Bezeichnungsart hat auch den Vortheil, daß sie, sich, weil sie blos endliche Ausdrücke enthält, mit den bekannten analytischen Operazionen in Verbindung bringen, und benfelben so zu sagen einverleiben läßt. Herr Morville Sortsche. in Wissensch., 40 leifet 21 a

dx

leitet auch aus ihr die bekannte Differenzialregel ab, nämlich d. x<sup>n</sup>, ober nach seinem Ausbrucke,

\* n x n — I. Alles dieses leistet seine

Methode, ohne etwas verschwindendes anzuneh= men, welches die Rewtoniche und Lulerische Me= thode ausdrücklich fordert, woben aber die Ueber= zeugung, welche man von der Wahrheit und Be= nauigkeit der Resultate haben sollte, megfällt; eine Ueberzeugung, die doch eben so nothwendig ist, als die geometrische. Evidens in Absicht des naturlichen Ursprunges der Differenzialien. Indeffen sind auch gegen diese Theorie einige Zweifel gemacht worden, die dem Herr Morville Veranlassung geben konnen, seine Theorie gemeinnutiger und sicherer ju machen. Man findet sie in folgender Schrift: Phyf. chem., naturhistor. u. mathemat. Abhandl. aus der neuen Samml. der Schriften der fon. dan. Gefellich. der Wiffensch., überf. von D. P. Scheel u. C. J. Degen, in Bos. ie Abih. Ropenh. 1798. ©. 82 — 103.

c. Pasquich macht eine neue Exponetialreche

In dem Archie der reinen und alligeroandten Mathematik, herausgegeben von Bindensurg, Lies Heft. 1798, S. 385 bis 424. hat Herr Prof. I. Pasquich einen aussuhrlichen Entwurf der von

ihm erfundenen neuen Exponentialrechnung mits getheilt. In seinem Unterricht in der mathemas tischen Analysis und Majdinenkehre, Leipzig 1798 hatte er schon S. 42 die ersten Gründe einer neuen Rechnungsmethode angegeben, die von einem das Polynomialtheorem und dessen Beweis betreffenden. Mitterpacherischen Enewurfe ( das. G. 38 = 42.) abstrahirt und abgeleitet worden ist; in obigem Are thiv a. a. D. liefert nun Herr Prof. Pasquich die weitere Aussührung dieser Rechnung. Er nennt sie Exponentialrechnung, in einem allgemeinern, west niger beschränften Sinne, als in welchem das Work fonst vorkommt; weil daben nur die Exponenteuder Differentialverhaltnisse, als endliche Größen. zum Gegenstande der Differentiakrechnung gemacht worden. Sie verdient mit Recht eine neue, von allen Begriffen des unendlich Kleinen ganz unabhans. gige, und auf den einfachsten Gründen beruhende Rechnung genannt zu werden, die alles, was bisher nur immer die Differentialrechnung geleistet, eben for sehnell und leicht zu leisten vermögend ist. Herr Pasquid versichert, schon vor neun Jahren im Besie dieser Methode gewesen zu senn, wie er denn! and vor funf Jahren dem Herrn Prof. Braft in Petersburg einen Auffat barüber zuschiefte, und folden nachher verschiedenen Gelehrten in Deutsch= land mittheilte.

d. Ze:

Sens h

Lat 22 and a source on the

d. Tetens erfindet eine allgemeine Formel für die Coefficienten der Polynomien.

Die allgemeine Regel fur die Coefficienten der Polynomien ift den größten Mathematikern ein Gegenstand ber Speculation gewesen. Was Leibnig,' die Brüder Jacob und Johann Bernoulli, Mois vee, Luter, Räsiner, Schönberg, und zulest der Herr Professor Sindenburg, in dieser Materie erfunden, findet man gesammelt in der Schrift des eben genannten Gelehrten: Infinitomii dignitatum exponentis indeterminati Historia, Leges ac Formulae. Edit. alt. Goettingae 1779. Die Eulersche, in ihrer ganzen Allgemeinheit vom Herrn Höfrath Bäftner bewiesene Formel, ist blos analytisch, bes stimmt aber nur die folgenden Goefficienten durch Hulfe der vorhergehenden, und feinen für fich al= lein, außer ider Ordnungsperbindung. Der Herr Prof. Sindenburg hat gezeigt, wie man vermit= telst der Combinationsmethode jeden für sich erhal= ten konne; die von ihm angegebene Formel enthält aber nicht die Evefficienten selbst analytische das ist, fo, daß man, um stenzu erhalten, nur die analy= tischen Operationen und Substitutionen nothig habe. Die Formel giebt vielmehr die kombinatorischen Operationen ian, wodurch die Coefficienten gefunden: werden, sest also voraus, die Combinationsmethode sen denen, die die Coefficienten nach einer sol= den Formel auffuchen wollen, schon bekannt.

\$

tft diese Methode nun zu etlichen einfachen und all= gemeinenen Grundfägen reducirt, die man unter die übrigen analytischen Operationen, wie man es mit der Differenziation und Integration gethan hat, mohl aufnehmen konnte. Es ift auch bewiesen, baß diese Methode ben verschiebenen andern analytischen Aufgaben sehr brauchbar sen. Demohngeachtet befteht fie in einer eigenen, und von andern analytifchen Operationen fich unterscheidenden Urt, die Grosen zu behandeln, der man gern, wenn es angienge, entgehen möchte. Herr Tetens hielt also dafür, es ware der Drufe werth, und zugleich eine Erweiterung ber Analysis, eine analyrische Formel, woburch die Combinationen entbehrlich murben, zu erfinden. Won Dieser Beschaffenheit ift diesenige, Die er vorträgt. Bedient man sich berselben nach ihrer ersten Einrichtung: so werden noch Substitutionen und Evolutionen erfordert, weil die gefuchten Coefficienten eine großere Menge heterogener Produtte enthalten konnen, beren etliche unmittelbar angege= ben, die übrigen aber, so zu sagen, unter gemis= fen Klaffen dargestellt werden; um sie aber alle einzeln zu erhalten, konnen diese Sammlungen ober Klassen; durch die Substitution, nach derselben all= gemeinen Formel entwickelt werden, ohne bag dazu andere, als analytische Operationen, nothig find. Die ausführliche Anzeige hiervon wurde wider den Zweck dieser Zeitschrift senn, daher ich auf folgende Schrift verweise; Physikalische, chemis sche, 21 a 3

a write to the

## 374 Erster Wichnitt. Wisseuschaften.

sche, natuthistorische und mathematische Abbandkungen aus der neuen Samml. der kön, dän. Beklich der Wissensch., übersetzt von D. P. Scheel und E. J. Degen. in Bos. ite Abtheil. Kopenchagen 1798, S. III bis 152.

e) Hennert erfindet eine directe Methode, die Wurzeln aus binomischen Größen zu ziehen.

Wurzel aus einer binomischen Größe, wo ein oder Bende Theile das quadratischen Burzelzeichen haben, auszuziehen, in seiner Arithmetica universalis S. 84. jedoch ohne Beweiß gegeben. Herr Castillon hat in seinem Commentarius über die Arithmetica universalis pag. 78. den Beweiß nach s' Gravesande mitgetheilt. Da aber die Arwonsche Methode micht direct ist, so hat der Herr Prof. I f. Heneret zu Utrecht eine directe Methode gesucht. Diese Methode beruht auf folgendem Lehrsaße, welcher vielleicht dem Newton zu seiner Ersindung Anlaß gegeben hat:

Wenn x + Vy die Wursel des Binomii A + V bezeichnet, daß

 $V_A + V_B = x + V_Y$  if:

ko ist die Differenz der Quadrate der benden Theile des Binomii, gleich der Potenz des Unterschiedes

a superly

der Quadrate der benden Theile der Werthe, das ift:  $A^2 - B(x^2 - Y)^n$ 

Den Beweis hiervon, so wie die Rechtfertigung der Allgemeinheit dieses Beweises gegen ei= nige Einwendungen findet man in dem Archiv der reinen und angewandten Mathematit, von Sins denburg, 1799. 98 heft. G. 50 - 61.

# B. Angewandte Mathematik.

#### 1) Dechanif.

Delormel und Andere erfinden Mittel zur Direction der Lufthallons.

Im August 1798 machte der frausblische Burger Delormel in einem öffentlichen Blatte befannt, daß er ein Mittel, die Luftballons zu birigiren, erfunden habe. Auch wurde gemeldet, daß der Medanismus der von dem Prof. Vanzel in hamburg erfundenen und erprobten Wassermaschine auf die Direction der Luftballons anwendbar sen. Der Burger Thielotier in Paris, der sich ganz besonders mit der Verbesserung und Benunung der Luftschiffahrt beschäftigt, hat ebenfalls ein Mittel, die Luftballons zu dirigiren, erfunden und befannt gemacht, an deffen Anmendbarkeit um so weniger zu zweifeln ist, da er bereits, zufolge des Journ de Paris 30. 910 1

Therm. VI. année (17ten August 1798) gur Giche= rung seines Eigenthums ein Patent darüber erhal= ten hat. Gin anderes Mittel gur Direction ber Luftballe wird im Journal de Paris 5. Frim. VII. année (2sten Novbr. 1798) angegeben. Endlich ließ ein Ungenannter in Nr. 16. der Wiener Zeitung vom 23ten Febr. 1799 bekannt machen, daß er die Luftschiffahrt so weit vervollkommnet habe, daß 1) man Lasten von mehrern Centnern durch einen leichten Medianismus in den Luftstromen fortbringen konne, 2) und zwar wenigstens in einer zehnfach für= zeren Zeit, als solches auf ber Erde mit dem besten Fuhrwerk geschehen kann. 3) Ben ber Direction fey nur ein Mensch erforderlich, wenn auch mehrere Centner in das Schiffigeladen worden maren. Aber auf die Chre der ersten oder gleichzeitigen Erfindung, auf die der Ungenannte Anspruch machen will, wird er Werzicht thun muffen, ba feine Bekanntmachung später, als die obigen, erfolgte. Auch in Spanien hat man diesem Gegenstande nachge= bacht; Don Juan Andres Samaniego hat eine voll= ständige Abhandlung über die Direction jeher Maschinen herausgegeben, welche den Titel führt: Prospecto de una nave atmosférica; con el sistema de sa direccion, 8. mit Apfrn. Mabrid. Ein anderes hieher gehöriges Werk sind die Observaciones sobre el modo de establecer unos buques volantes. Madrid. Man konnte damit die Methode des Abate Serrati

h-medic

in Florenz (s. dessen Carras kikcas), die Ersindung des Prof. Danzel in Hamburg u. a. m. vergleichen.

b. Nobert Salmon erfindet mehrere Pois dometer.

Herr Robert Salmon hat in der Bauart gewisser Maschinen zum Abwägen jeder Art von Bütern, Kaufmannswaaren, Wagen u. f. w. gez wisse Verbesserungen angebracht, über die er am 8ten Marg. 1796 ein Patent erhielt. Er nennt diese verbesserte Maschinen Poidometer, weil sie das Gewicht durch Maaß bestimmen. Das ganze geschieht vernittelft einer Bage, die fich selbst stellt, und burch beren Wirkung das Gewicht einer baran angebrachten Last genau berichtiget und gesehen wird. Die andern Verbesserungen des Erfinders bestehen in der Einrichtung anderer Theile zu Abwägung von Lastmägen, woran die ermähnte Wage besonders an-Größe, Dimensionen und Krafte gebracht wird. Dieser Maschinen, richten sich nach den Dertern und Absichten, wozu sie angewender werden. Die haupttheile konnen von Solz, Gifen, ober irgend einer andern Substanz gemacht werden. Der Northeil und die Wirkung dieser Maschinen besteht besonders darinn, die Anwendung von mehr als einer Schale unnothig zu machen, und alles Gewicht gang= lich auszuschließen, statt dessen vermittelst eines Kreises, oder eines aufrecht stehenden Zeigers, je nachdem es der Plat erlaubt, die Schwere einer Last; Aa s

Last, die in die Schale gelegt oder non Seilen ge= halten worden, folgendermaßen angedeutet wird. Man macht eine Rolle von einem bestimmten Durch= mester und Länge, an deven sedem Ende ein Zapfen eingelegt ist, welcher gehörig abgedreht wird. An dem einen Ende dieser Rolle wird ein Rad von ei= nem Durchmesser, wie man ihn für nothig halt, be= kestiget. Un der Fläche dieses Rades ist ein vorra= gender Theil, der so weit vorragt, als der Fall nothig macht. Ein Ende biefes vorragenden Theils fangt ben der Rolle an, und geht von da in einer spiralfidemigen Linie fort rund an der Fläche des Ra= des in einer oder mehrern Revolutionen, bis sie zu dem Eude des ermähnten Rades gelangt. dere Theil der Rolle, mo das Rad nicht befindlich tift, ift von bem ermühnten Zapfen an gehörig bear= beitet und rund abgedreht. Die Wirkung davon ift folgende: Die ermabute Rolle nebst dem Rade und der hervorragenden Spirallinie, die darauf befesti= get ift, wird mit dem Zapfen auf Frictionigrader ge= legt, so daß sie sich so leicht als möglich bewegen Annen. Dann wird eine Kette, Riemen ober Schnur, an den porragenden Theil an der Fläche des Rade galegt, deren eines Ende am Ende zu= michst der Rolle befestiget wird, von da an auf der Horvorragung weiter fort um die Spirallinie bis su dem Ende derfelben geht, wo sie sich endiget, und wo ein Gegengewicht von erforderlicher Grüße angehangen wird. Nahe an dem andern Ende der

Rolle, auf dem runden Theile derfelben, ist eine andere Kette, Riemen oder Schnur befestigt, welche auftwärts gegen jene an der Vorragung läuft, und fonkrecht von ber Seite ber Rolle gegen den Boden herabhängt, an deren unterm Ende das Gewicht ans gehangen ift, welches untersucht werden soll. Dies ses Gewicht, oder diese Last, wird vermittelst des Gewichts ander spiralformigen Vorragung bestimmt, welches fleigt und fällt, oder sich so weit dreht, bis die augehangene Last und das wägende Gewicht mit einander im Gleichgewichte fteben. Wie nun bie Last die Rolle herumdreht: so wird das magende Gewicht gehoben oder gesenkt, dem Mittelpunkte ber Rolle genähert oder davon entfernt, die Rolle aber dreht sich gushr oder weniger, nach Beschaffenheit der Last. Das Gewicht danan, oder deffen Schwere, mind an einem eingetheilten Gradbogen, vermittelst eines Zeigere, der an dem Ende des einen 39pfens befestiget ist, oder durch Rader, Seile, Stalle al. dgl. bemerkt, welches alles mit dem erwähnten Apparate auf verschiedene Art verbunden werden Kann, and die Bewegung und Wirkung von der er spühnegu Spivallinie erfolgt. Wonn die Maschine die Last von Wigen u. s. w. sangeben soll, werden Die erwähnten Theile auf folgende Art angebracht. Die Rolle befindet sich gerade senkrecht über dem Lukenn Ende des laugen Sebels der Abwägungsma-Achier, mind des Eudendieses sangen Hebels wird alsbeim wermittelst einer Ketter Riemen ober Schnur gehal=

gehalten, die von der Rolle herabhangt, und das Gewicht hierburch berichtiget, wie vorher. Wenn aruße Lasten in Waarenlagern bestimmt werden sol-Ien, fo kann ein ftarker Hebel über diefer Maschine befestiget werden; ber Auhepunkt biefes Sebels muß um so viel naber an dem einen Ende gesetzt werden, als bas andere, je nachdem es der Fall erfordert. Un dem fürzesten Ende wird, vermittelft einer Rette oder eines Seile, die Laft angehangen, melde gewogen werden soll, und das andere ober lange En= De wird vermittelft einer Rette, Riemen, oder Schnur, bis zur erwähnten Rolle geführt und bamit verbunden, wodurch die Kraft auf die Rolle geschwächt wird, indessen wird aber boch die Wirkung erhalten, und die Schwere angegeben. Auch kann diese Erfindung und die Anwendung der erwähnten Theile über ben Waarenlägern, mo es verschiedene Boben giebt, und so angebracht mer= ben, daß das Gewicht der Guter auf jedem Boben gewogen und berichtiget werden kann, als ob auf jedem dieser Boden eine solche Maschine vorhanden ben mare; so wie benn das Gewicht von irgend etmas, bas auf jedem einzelnen Boben angehangen wird, in jedem Boben ju gleicher Zeit bestimmt wird, wodurch Personen auf dem untern Boden Die Schwere der Guter bemerken konnen, die auf dem obern Boden angehangen und gewogen werben. Außer den erwähnten erforderlichen Theilete und Verfahrungsarten der Anwendung dieser Ma= schine, schine, giebt es noch verschiedene andere Abandes rungen, so wie es die Absicht erfordert. Besonders, erwähnt ber Werf., biene feine Erfindung gur Berichtigung und Bestimmung ber Schwere irgend einer Materie oder eines Körpers, vermittelft ber sich selbst berichtigenden Maschine, zur Bestimmung des Gewichts und zur Erhaltung der Wirkung vermittelft einer Spirallinie, wie bereits angegebent worden, welches auf verschiedene Art bewerkstel ligt werden kann. Ferner, erwähnt er, gehe seine Berbefferung auf den Bau ber Bruden und flachen Dacher mit ihrem Apparate, worauf Bagen gewogen werden follen, und bestehe in Befestigung aller Mittelpunkte an den diagonalen Hebeln in einer Richtung unter rechten Winkeln von den erwähnten Bebeln; wodurch die Entfernungen der Tragpunkte daran um desto genauer, und die Wirkung hiers durch zuverläßiger bestimmt werden, als durch die gebräuchlichen Hebel. Zu leichterer und richtigerer Anwendung dieser Maschinen, wenn sie ben schwes ren Lasten angewandt werden, ohne daß man sich der Bruden und figchen Dacher dieserwegen bebients hat der Werf. es für erforderlich" gehalten, auf Mit= tel zu denken, wodurch große Lasten bis zu einer beträchtlichen Sohe gehoben werden können; dies bewirkt er vermittelst eines großen Hebels, der se eingerichtet ift, daß ein einzelner Mann große Laften bis zu der erforderlichen Höhe heben kann, um sie sodann an die Maschine selbst anzuhüngen. Der

Sebel liegt auf zwen Ruhepunkten, die vermittelst eines Trägers mit einander verbunden merden, und an dem Hebel vermittelft zwever Stifter hangen. Die untern Theile der Ruhepunkte werden durch eine Jeder in starke eiserne gezahnte. Staugen ge= trieben, die an aufrecht stehenden Pfosten von beliebiger Hohe befestiger sind, und auf schickliche Trüger gefest werden. Die Last, welche gehoben werden soll, wird vermittelst einer starken Kette in einen Haken gehangen; um sie nun zu heben, wird der Hebel auf = und abgezogen, so wie man ohngefabr eine Pumpe zieht. Auf diese Art erheben fich dann die Ruhepunkte mechselsweise, wo denn ver= mittelst der Federn, welche die Bahne derselben in die Zahne der Stangen drücken, der hebel nebst den Ruhepunkten so hoch gehoben mird, als es erforderlich ift. Macht man nun den Hebel von einer hinreichenden Lange, und bringt Lasten daran: so kann vermittelst eines einzigen Mannes eine solche Kraft hervorgebracht werden, die zur Kehung der Lasten hinreicht. Repert, of Arrs and Manuf. No. 32.

Bagenmaschine eines Ungenannten.

Unter dem Titel: Abbildung und Beschreibung einer neu erfundenen Wagenmaschine, mit 2 Kupsertaseln, Edthen 1798, hat ein Ungenannter die von ihm seit geraumer Zeit auf Subscription angekundigte Wagenmaschine näher beschrieben. Die Wir-

Wirkling, welche sie teisten soll, ist, daß benra Scheuwerden ober Durchgehen der Pferde, vermite delst vines einzigen Drucks oder Zugs; alle Pferde fo fren gemacht merden, daß nach dem Abzug keins davon mit dem andern, does mit dem Wagen in der geringsten Werdindung mehr steht, so, daß jedes Migelfindert Kinlaufen kann, wohm es will, und die Personen im Wagen, der Kutscher und Bedients, 1916 auch der Abagen selbst daben nicht der geringe Weth Gefähr ausgesetzt find, indem der Wichen durch eite Worrichtung augenblicklich zum Stillstehen gebracht wird. Die Ginrichtung, wie bie Rreugleinen und sonstigen Zügelverbindungen aufgelößt werden, hat er biev nicht beschrieben, sondern verlangt bafür anderweitige Pranumeration; hier hat er fich nur auf dassenige eingefchränkt, was zur Sicherung der Personen und des Wagens dient. Wer diefe Wägenmaschine unter Aufsicht des Erfinders verfor Plaen taffen will, wozu aber Maaße von der Hohe ver Abuderrader, von der Lange der Deichstel und Des Geschirkbaums, von der größten Breite der Ur= me, wo der Geschirbairm auf benfelben ruht, eins gesendet werden muffen, der wendet sich an den Rufmann J. A. F: Sarth zu Monchen = Nienburg 4m Anhalt : Cothenschen, ben Kalbe an der Gaate, mit Uebersendung von 4 Louisd'ors; eine schöner gearbeitete und blos nit Schrauben versehene Ma-Mine kosset 5 Louisd'or; soll vie Maschine blos auf Apferde eingerlichtet fein: fo kopet fie einen halban Louis:

Louisd'or' weniger und ,für ein Modell zahlt man einen Louisd'or. Die ganze Einrichtung, vermöge welcher man durch einen Druck ober Jug alle Pferde auf einmal abspannen, und den Wagen sogleich zum Stehen bringen fann, liegt in der vordern Wagenachse, bem Geschirrbaum und ber Deichsel. Der Geschirrbaum hat vier eiserne Haken, woran die Strange befestiget werden, durch welche der Wagen fortgezogen mird. Diese vier haken, die ber Erfinder Fallhaken nennt, fallen, wenn die Pferde abgespannt werden sollen, nach einem einzigen Zug vder Abdruck, aus dem Geschirrbaume heraus und werden an den Strängen von den Pferden mit fort= genommen; auf diese Art find, vermittelft eines Bugs, alle Strange, woran die Pferde ziehen, vom Wa= gen abgefondert. Un dem Geschirrbaume geht hin= ten ein Gisen beraus, moran eine Schnur befestiget iff, an welcher man zieht, wenn die Pferde abgespannt werden sollen. Mit dieser Schnur verbindet man dren andere, wovon eine in den Wagen, die zwente hinter den Wagen, und die dette auf den Bock geleitet wird, damit im Nothfalt auch der Kntscher oder Bediente abziehen kann.

Um den Wagen, wenn derfelbe bergab läuft, sogleich zum Stehen zu bringen, sind unten an der vordern Wagenachse zwen Falleisen oder vierkantige eiserne Stäbe angebracht, welche, beym Abspannen der Pferde mit ihrem vordern Ende so auf den Soden fallen, daß sie sich gegen den Wagen stemmen und das

- Smooth

das Fortruden deffelben verhindern. Außerdem aber paffen die zwen vordern Ende der Falleisen in amen Ginschnitte an dem Geschirrbaume, wo fie ruhen, fo lange nicht an ber Schnur gezogen wird. Wird aber an der Schnur gezogen: fo tritt aus bem Geschirrbaum ein eiserner Reil 2 Boll weit her= aus, hierdurch bekommen einige vorher durch ben Reil gespannte Federn fregen Spielraum und schie= ben die mit ihnen verbundene in dem Geschirrbaume liegende Riegel so, daß gedachte Falleisen sowohl, als obige Fallhacken, gang fren, und nicht mehr: von den Riegeln gehalten werden , daher dann die: Fallhaken von den Pferden aus dem Geschirrbaume! herausgezogen werden, und jene an der Vorder= achse befestigten Falleisen mit ihren Enden-auf den Boden fallen und den Wagen stemmen können. Bugleich werden, wenn man an der Schnur zieht, porn an der Deichsel nicht nur die zwen Aufhalter= eisen, woran die Brustriemen der Aferde hangen, fondern auch der Haken, woran man das Geschirr der Worderpferde hangt, frey gemacht, wodurch dann die Vorder = und Hinterpferde sogleich von der Deichsel getrennt sind. Dies wird durch bas Burudziehen eines, lange burch die Deichsel gebendent, eisernen Riegels bewirft, der mit dem Reil, an welchem die Schnur zum Ziehen befestiget ift, in Berbindung fieht.

Die Einrichtung der Maschine ist sehr sinnreich, aber auch sehr zusammengesetzt, daher maucher fragen Fortsche. in Wissensch., 4r & b möchte,

sammensehung stets auf eine sichere Wirkung der Maschine rochnen könne? Wielleicht gelingt es dem Ersinder, die ganze Vorrichtung mehr zu vereinsfachen! er selbst bemerkt schon, daß man zwen Fallshafen erspären kann, wenn man sich der Ortschwensgel bedient, und jeden vermittelst eines Fallhafens an den Geschierbaum abhängt.

Mit dent Falleisen hat man schon mehrere Verstucke berm Fuhrwerk gemacht, aber man wandte sie nicht zu der rechten Absicht an, und erwartere zu wiel von ihnen, wenn man glaudte, durch das Niesderfallen dieser Eisen den Wagen, sammt den durchsigehenden Pferden, zum Stillstehen zu bringen; das können Falleisen nie bewirken; sie werden entweder brechen, oder der Wagen folgt den durchgehenden Pferden hoppend; schwankt auch wol auf die Seisten und fällt um. Ben bieser Maschine hingegen sollen die Falleisen blos dazu diesen, den bergeinswärts rollenden Wagen, nachdem die Pferde des reits, durch einen einzigen Jug an der Schnur, abgespannt sind, aufzuhalten, und diese Wirkung läst sich von ihnen erwarten.

Aber es läßt sich eine wichtigere Einwendungsgegen die Wirksamkeit dieser Maschine machen, welsche das Herausfallen der Fallhaken betrifft. Ein Fallhaken hat viel Aehnlichkeit mit einer Alammer, und paßt in einen Einschnikt auf der obern Seite des Geschippbaums, wo er eingelegt wird. Damit

OF

er nicht herausfalle, geht ein eiserner Riegel unter bem klammerformigen Fallhaken hin; zieht also bos an den Fallhaken gespannte Pferd, so muß der hintere Theil bes Fallhakens mit einer folchen Gewalt an den eisernen Riegel angebruckt werden, bie ber Bugfraft bes Pferdes gleich ift. Wenn nun ber Reil, ber die Riegel fpannt, bermittelft der Schnur herausgezogen wird, und die Riegel Spielraum bekommen, so fragt sich: ob die neben dem Rie. gel befestigte federn, welche den Riegel fo wert fortschieben sollen, daß der Sallhaken frey wird, auch die erforderliche Araft dazu, nämlich eine Braft, welche die Zugkraft bes Pferbes übers trifft, besigen? baran zweifle ich fehr! ber Erfiff. der scheint das selbst gefühlt zu haben, und giebt Daher in einem Paragraph feiner Schrift Unweifung, wie man die Fallhaken fo einlegen muffe, daß Die Riegel frey barunter binweggiengen. Da brauchte man ja gar keine Riegel! diese find ja eben aus der Absicht vorhanden, daß sie dem Falls haten jum Widerstand bienen und fein Berausfallen bis auf eine willführliche Zeit verhindern follen. Coll aber der Riegel diefe Wirkung leiften, fo muß auch der Fallhaken, sobald das Pferd zieht, mit sei= ner hintern Seite fest an ben Riegel angedruckt werden, und zwar mit einer Kraft, die ber Bug-Kraft des Pferdes gleich ist; werden nun-wohl die Kedern, wenn sie auch noch so stark und gespannt find, die Zugkraft des Pferds übermaltigen und den 862 Riegel

Riegel fortschieben können? Dieser Einwurf wird nicht so leicht zu heben seyn; denn mögen auch die Fallhaken noch so vortheilhaft eingelegt senn: so bleibt ihr Druck gegen den Riegel unvermeidlich, und kann durch das, was der Ersinder in jenem Paragraph, über das Einlegen des Fallhakens sagt, gar nicht vermieden werden.

Brauchbarer scheint der Worschlag zu senn, melchen der Erfinder für den Fall thut, wo man blos die im Wagen sigenden Menschen benm Durch= gehn der Pferde vor Gefahr fichern will; hier em= pfichtt er zur schnellen Abldsung der Deichsel und bes Geschirrbaums folgende Einrichtung: der Ge= schirrbaum wird von unten zu an der Deichsel befestiget, und die Deichsel auch von unten zwischen die Arme gelegt: Auf dem hintern Ende der Deich= sel wird auf die untere Seite derselben ein zwepfa= ches eisernes Kreuz befestiget, welches die Gestalt des vordern Fallhakens hat. Auf die untere Seite jedes Arms wird ein eiserner Riegel mit 2 Kram= pen befestiget, welcher, wenn er vorgeschoben ift, über das zwenfache Areus der Deichsel reicht, und dadurch die Deichsel in ihrer Lage festhält; wenn er aber zurückgezogen wird, gedachtes Kreuz frep macht, und die Deichsel mit dem daran befestigten Geschirrbaume hergusfallen lüßt.

Noch erinnere ich, daß nicht Herr Kaufmann Saarth, sondern ein Ungenannter der Ersinder dieser

5 12

dieser Maschine zu senn scheint, wie aus der oben angeführten Schrift sehr wahrscheinlich wird.

#### d. J. Kneebon'e erfindet einen hemmschuh für Karren.

3. Aneebone, ein armer Karner, hat eine fehr nugliche Ginrichtung erfunden, um Karren, oder alle zwegrädrige Fuhrwerke, benn herabfahren von steilen Hügeln ficher anzuhalten, und das Handpferd zu schonen. Dieser Hemmschuh, für den der Erfinder eine Pramie von 20 Buincen erhielt, laft; sich an jeder Art von Rabern anbringen, und ist auch auf flachem Boden brauchbar. Er besteht aus einem Stud Gifen, welches genau nach ber Form eines Karrenrades geschmiedet und gebogen ift, und dessen größte Starke sich da befindet, we eigentlich die Last des Karren ausliegt. Dieses Eisen hat vier Backen, namlich auf jeder Geite zwey, die einan! ber genüberstehen, wenigstens vier Bott hoch find, und das Rad umfassen. In dem Wordertheile die= fes Hemmschuhes sind auf benden Seiten starke Stukken Eisen angebracht, die jedoch nicht gans senkrecht nach der Erde hinab, sondern etwas pormarts gerichter und unten durch eine Are vereiniget sind, um die sich ein Rad von dichten Gifen dreht, wels. ches 7 Boll im Durchmeffer halt, und fast fo breit. als die Hemmung ist. Dieses kleine Rad halt die. jählingen Stöße ben rauhen Wegen ab. Auszüge

92 6 a

Geißler. 1798, 3ter Bd. G. 316.

- e. Beatson verbessert ben Wagen.
- A. Beatson, ein Englander, hat die Erfinsbung gemacht, ein kleines breites Rad zwischen den Achsen der übrigen Räder so zu befestigen, daß im Nothfall die ganze Last des Wagens darauf ruhen, und ihnen das Einschneiden in tiefere Geleise verswehren kann. Journal für Fabrik, Manusaktur, Sandlung und Mode, 1799. S. 170.
  - f. Vorrichtung zur Verminderung des Stoffes der Wagen oder Kutschen.

Um den Stoß der Wagen zu vermindern, hat man zwischen den Hangeriemen sogenannte Spindelsfedern angebracht, welche eine ganz neue englische-Ersindung-sind. Die Abbildung und Beschreibung eines solchen Wagens sindet man in dem Taschenskal. a. d. I. 1799 für Pferdeliebhaber, Reuter. u. s. w. herausgegeben vom Fihrn. Bouwinghaussen von Wallmerode. S. 19.

#### g. Behr verbessert die Holzschraube.

Die gemeine Holzschraube, welche vielen mechanischen Künstlern, Fabrikanten und Professonisten unentbehrlich ist, hat, wie die Erfahrung
vielfältig lehrte, noch die Unvollkommenheit, daß,
wenn man diese Schraube nothigenfalls einigemal
ein = und ausgeschraubt hat, das Gewinde leicht zer=
malmt,

malmt, und das Schraubenloch gang untauglich wird, wodurch es benn geschieht, bag oft ein ganzes Stud Holz, oder gar bie gange Arbeit verdorben wirb. Der Gold : Gravour, herr B. A. Bebr in Dresden, hat diefer Unbequemlichkeit abgeholfen, und diejenige Schrauben, welche er nach seinen Grund. führen verfertigt, find diesem Fehler gar nicht aus= Er erbietet fich einem jeden, bem baran gesett. gelegen ift, die mahren Werhaltniße ihrer Struktur unentgeltlich anzugeben, wenn er sich in post= fregen Briefen an ihn wenden will. Er hat zu dem Ende die richtige Abbildung einer haltbaren Holz= schraube in Kupfer gestochen, und die genaue Beschreibung derselben hinzugefügt, welche um die Auslage von 2 gr. verlassen mird. Hiernach ist jeder im Stande, diesem Werkzeuge die erwünschte Bestigkeit zu geben, welche ber Natur ber Gache nad möglich ift. Deutsche Bunftblätter und Bunfts anzeigen, a. d. J. 1799. 18 Seft. Dresden. Unzeigen der deutschen Kunfibiatrer, Dr. 1. G. .. 1.

h. Mrs. Wyndham beschreibt eine Unwen: dung des Queerstangenhebels zur Hebung großer Lasten.

Mrs. Wyndham hat ein Verfahren zu vortheilhafter Anwendung des Queerstangenhebels, um große Lasten zu heben, beschrieben, und dafür die Gilbermedaille erhalten. Der Hebel selbst läßt sich ohne Zeichnung nicht deutlich beschreiben, daher ich

auf folgende Schrift, woman die Veschreibung und Abbildung desselben sindet, verweise: Auszüge aus den Cransactionen der Soc. zu London, von J. G. Geißler, 1798, zter Bd, S. 297.

i. Der Chevalier de Betoncourt Molina schlägt eine Maschine zur Reinigung schiffs barer Flüsse vom Unkraut vor.

Um schiffbare Kanale oder Flusse vom Unkraut ju reinigen, meldics auf dem Boden und an ben Ufern wachst, sind swen Operationen nothig; die erste besteht darinn, daß man das Unfraut von dem Boden trennt, und es zwentens aus dem Etrome, mittelst eines Rechens, herausnimmt, wenn der Strom nicht ftark genug ift, es fortzuführen. Die zwente Beschäftigung hat keine Schwierigkeit, wohl aber die erste. Um bas Unfraut von dem Boben zu trennen, hat man auf Maschinen gedacht, die das Unfraut aus der Wurzel ausreißen follten; aber der Chevalier de Beroncourt Molina stimmt aus fol= genden Grunden nicht für solche Maschinen: wegen's ihrer funftlichen Ginrichtung übersteigt ihre Di= rection die Fassungsfraft berjenigen Menschen, die damit umgehen follen; ferner mußten folche Maschinen bis zu einer beträchtlichen Tiefe in den Boben eindringen, weil viele Pflanzen tiefe Burgeln schla= gen, wozu benn eine große Gewalt und auch viel Beit erfordert wurde; endlich wurde eine folche Maschine, wenn die Ufer damit gereiniget werben follten,

5.000k

follten, die Tertur der User zu sehr beschädigen, die vom User herabsallende Erde wurde sich allmälig auf dem Boden der Flüsse zu sehr anhäusen, und die Beschissung schwer machen. Er hat daher eine Masschine erfunden, die das Unkraut über dem Boden abschneider. Das schneidende Werkzeug hat die Form einer Sichel, die etwa 6 Zoll über den Boden des Flussez zu stehen kommt, und mit einer Maschine verbunden ist, vermittelst welcher man über dem Wasser, in einem Fahrzeuge, jeden Zug dirigiren kann, den die Sichel auf dem Boden des Flusses verrichten soll. Wird die Maschine horizontal gerichtet, so dient sie auch zur Reinigung der User. Die Beschreibung und Abbildung derselben sindet man in voriger Schrift S. 303 u. f.

# k. Klingert erfindet eine Tauchermaschine.

den, durch deren Hulfe ein Mensch ohne alle Gesfahr Stundenlang unter Wasser bleiben, auf dem Bette des Flußes umhergehen, versunkene Körper aussuchen, Holsstämme durchsägen, zerhauen, und andere willkührliche Bemegungen zur Rettung gesscheiterter Güter, oder zur Räumung der Flüße vorsnehmen kann. Am 24ten Junius 1797 stellte er, vor den Augen vieler Zuschauer, mit dieser Masschine im Oderstrome einen Versuch an, der der Erwartung entsprach. Der Taucher hat hier die Füße und Arme srey, daher er auf dem Boden und herges

hergehen und mit ben Sanben arbeiten fann. Das leichte Arhmen wird burch einen doppelten Schlauch bewirkt, begen Lange bis über die Wafferfiache heraufgeht, und der so verfertiget ist, daß er durch den einen Theil die Luft einführt, und durch ben andern wieder aushaucht. Die Tauchermafchine selbst besteht aus einem Harnisch in Jorm eines Eplinders, von ftarkem verzinnten Eisenblech, welcher dem Menschen über den Kopf geht, und aus zwen Thei= len besteht, um die Urme bequem durchstecken und ihn anziehen zu können; ferner aus einem Kamisol mir Aermeln und aus Sofen von ftar en Jucht, welches alles sich wasserdicht verschließen läßt. ganze Maschine ift so eingerichtet, daß sie dem Druck bes Waffers midersteht, und sich nicht an ben Sor= per anlegen kann. Der Obertheil des Eplinters hat in ber Gegend, wo sich das Gesicht des Tauchers befindet zwen Löcher, in welche die Augenglaser mit ihren Fassungen eingeschraubt werden, und un= ter biesen befindet sich eine Defnung, worinn das Mundstud ber Schläuche angeschraubt wird. Schläuche bestehen aus gewundenen farten Meffing= drath, der ihr Zusammendrucken verhütet, und werden dann mit doppeltem Jucht fest und masset= dicht übernähet. Gollte ja etwas Wasser in die Schläuche dringen, fo muß es fich in den Biegun= gen fammeln, baher an diesen kleine Wasserbehal= ter angebrächt find, die es aufnehmen. Auch für den Fall, daß etwas Waffer in den Cylinder bringen und

fich im Untertheile deffelben sammeln sollte, ift ein fleines Saug = und Druckwerk, womit man auch unter Waffer das im Cylinder gesammelte Waffer auspumpen fann, angebracht. Die ganze Maschine ift fehr finnreicht eingerichtet. Ihre genauere Beschreis bung und Abbildung findet man in folgender Schrift: Beschreib, einer in allen fluffen beauchbaren Tauchermaschine, von B. 5. Alingert, mit 2 Kupfertafeln, Breslau. Der Werf. giebt auch Une terricht, wie ein Mensch, der diese Maschine brauchen will, dazu abgerichtet werben muß, ferner, wie die Maschine fur große Tiefen einzurichten ift. Der Taucher läßt sich durch die am Cylinder auges gehangte Gewichte auf ben Boben bes Fluffes binab, hangt er nun diese Gewichte ab, so kommt er von felbst aus der Tiefe des Wassers wieder heranf, weil er bann bem Volumen nach leichter wird. den Gewichten sind, um des weiteren Gebrauchs willen, Schnuren befestiget, die ber Taucher mit über das Wasser nimmt, und sich an ihnen wieder ju ben Gemichten hinunter gieben fann.

Nächst dieser Tauchermaschine hat Herr Klins gert noch eine andere beschrieben und abgebildet, mit welcher sich der mit jenem Anzuge bekleidete Taucher in große Tiesen des Wassers begeben, in selbigen leben und fren handeln kann, ohne daß ein Schlauch bis zur Atmosphäre erforderlich ist, weil sich der Mensch außerhalb der andern Maschine auf einem Fußtritte besindet, und aus derselben vermit=

1

telft

bitsuß großen Raum erhält, womit er vollkommen zwen Stunden lebenmauch vermöge der Länge der Schläuche, wenn er vom Justritt absteigt, fren handeln, und, vermöge der innern Einrichtung der Maschine, das Steigen und Sinken derselben selbst bewirken kann. Mit dieser zwenten Maschine hat aber der Ersinder, weil es ihm an Gelegenheit und Mitteln sehlt, noch keinen Versuch anstellen können.

#### 1. Machricht von einer Gage: oder Schneibemühle.

Kerr Chr. w. Speck, Inhaber der Portel= lainfabrik su Blankenhain ohnweit Erfurt und Jena hat angezeigt, daß er eine Gage = und Schneide= mühle erfunden habe, die weder durch Wind, noch Wasser getrieben wird, und boch so viel, als jebe andere Wasserschneibemühle leistet. Sie kann überall angelegt werden, und erfordert, wie eine an= dere Schneidemuhle, zur Aufficht und Vorrichtung nur einen Mann. Gie kann fo groß angelegt werden, daß sie lange oder kurze, starke oder schwache Baume, und auch Brennholz schneibet. Bis jett hat er sie nur mit einer Gage erfunden. Der Er= finder ist bereit, folde durch Zeichnung, Beschrei= bung und Modelle bekannt zu machen, wenn er 50 Subscribenten zusammen bekommt, beren jeder für Seidnung und Beschreibung 1 Carolin subscribirt. Ein Modell aber, welches schon etwas wichtig ge= macht

macht werden muß, wenn es thatig senn soll, for stet 3 Carolin. Reichsanzeiger 1798, Nr. 298,

m. D. Maunsel von Clifton erfindet eine neue horizontale Windmühle.

Herr D. Mauusel von Clifton, Esq. hat eine horizontale Windmuble, nach ganz neuen Grunds fågen, zum Mahlen des Korns, und zu verschiedes nen andern Absichten, erfunden. Er hat mehrere Arten horizontaler Maschinen angegeben, deren je= de als eine besondere Windmuhle gebraucht und ans gesehen werden, so wie eine Menge folder Windmuhlen oder Maschinen auf einerlen Gegenstand wirksam gemacht werden kann. Sie konnen daher ver= haltnismäßig klein gemacht werden na wodurch sie denn leicht behandelt, und die Kraft willführlich verstärkt oder vermindert werden kann. Die Bewe= gungen irgend einer der erwähnten Maschinen konnen aufgehalten oder verzögert werden, welches durch einen Gurt von biegsamen Holze geschieht, den man an einen Hebel befestiget, und horizontal gegen ein Rad preßt, das an der Welle angebracht werden fann. Den Grundsätzen zufolge, nach wels chen diese Mühlen gebauet sind, können Flügel oder Segel ins Gleichgewichte gebracht, und nach ver= schiedenen andern Verfahrungsarten an Gewerben und dergleichen, oder auf irgend eine andere Art, eingehangen werden. so daß horizontale Bewegun= gungen erhalten werden, indem man die ganzen

Oberstächen der Flügel dem Windstrome an einer Seite ausset, und den Widerstand der Flügel gesen den Wind an der andern Seite vermindert. Die Beschreibung und Abbildung dieser Maschine sindet man im Repert. of Arts and Manus. Nro. 37. und in der Beschreib. u. Fesch. der neuesten und vorzügl. Instrumente und Kunstwerke u. s. w. von I. I. Geißler, 10ter Theil, Zittau 1798, S. 52-57.

#### m. L'acaze erfindet eine hydraulische Maschine.

Unter allen Erfindungen unfere Zeitaltere und ber Frangosen gebührt, frangbfischen Blattern gte Kolge, der hydraulischen Maschine des Lacaze der erste Rang'. Diese wunderbare Maschine, die bieber von einigen für unmöglich gehalten wurde, ift, wie der Kunftler versichert, fein Produkt des Bufalls, sondern das gludliche Resultat von großem Aufmande, vieler Muhe und seiner Beharrlichkeit in Verfolgung einer Erfindung, deren Möglichkeit ihm zwar dunkel vorschwebte, die aber noch hinter einer Menge von Schwierigkeiten verborgen lag, bie er zuvor überwinden mußte. Die Burger Brall und Dumas haben, auf Befehl des Ministers vom Innern, diese Maschine mit der sorgfaltigsten Aufmerksamkeit untersucht, und der Bericht diefer Mechanifer bezeugt den nicht zu berechnenden Rugen derfelben. Sie wurde 14 Tage lang unter Siegel genommen, und gieng ununterbrochen bis zum drit-

-LODGE

teh Tage fort, wo fie vermuthlich durch einen zufalkigen Umstand still stand. Allein sie setzte sich pon felbst (?) wieder in Bewegung, und gieng nun 12 Lage ununterbrochen, und zwar mit einer beträchtlich vermehrten Geschwindigkeit, fort, welches mahr= scheinlich davon herrührte, weil der Hulfsbeweger ben Wegnahme der Siegel gerbrochen mar. Der Bericht versichert, daß die Maschine keine Kommunikation von außen habe, und die bewegende Kraft in der Pumpe liege; daß fie ferner magrend der 14 Tage, als sie probirt wurde, immer etwas überflüßiges Wasser schöpfte, welches gleichfalls zu der etwas vermehrten Geschwindigkeit bes Rades bentragen mußte. Der Burger Lacaze ersuchte die Kommissarien noch mehrere Versuche anzustellen, um die Kraft seiner Maschine zu bestätigen; aber da sie fogar überflüßig Waffer schöpfte, so hielten fie die= fes fur unnothig. Man muß noch bemerken, daß Dimas vorher gegen die Maschine eingenommen wat, und sie also mit der scrupuldsesten Aufmerksam= keit untersuchte, wodurch sein gutes Zeugniß desto glaubwurdiger mird. Der Minister des Innern, der als einst Beforderer der Kunfte und Wissenschaften bekannt ift, hat dem Kunftler ben Auftrag gegeben, eine folche Maschine im Großen zu erbauen, wodurch zwen Mühlen zum Getraidemahlen in Bewegung gesetzt werden fonnen; und ersterer hat sich bieses Auftrags unterzogen. Journal für Fabuil, Manufaktur, Sandlung und Mode, 1799.

April.

7.00k

April. S. 342. 343. — Roch hat man zu wenig Rotiz von dieser Maschine, als daß ich dem Urtheile der französischen Blätter benstimmen könnte; ich kann es auch dem B. Dümas nicht verdenken, daß er gegen diese Maschine eingenommen war, denni bis seht werden sich wohl mehrere andere, wie auch ich, in demselben Falle besinden. Die Zeit wird lehren, was an der Sache ist.

o. Boulton und Watts bereichern die Ers findung des Argant und Montgolsier.

Der Bürger Argand und Montgolster haben ihren Freunden, Boulton und Watts von Sitzmingham, die Ersindung ihres Belier hydraulique. (s. Almanach der Fortsche. in Wissensch., 3r Ig. 1799. S. 244) mitgetheilt, damit sie ein Patentz ihm Gebrauche desselben in England auswirken könnten. Boulton und Watts probirten diese Erssindung, und kamen daben noch auf vier andere Methoden, die nämliche Wirkung nach den nämlisse chen Grundsägen hervorzubringen, mit diesen des reicherten sie die Originalersindung, ohne sich dies Zusätze zueignen zu wollen. Allgem. literar. Ans zeiger 1798. Nr. xC. S. 919.

p. Gut eingerichtete Sprizen von Herold und Roser.

Der Kupferschmidt Ferold in Jena verfertigt : Feuersprißen, die das Wasser 400 Schuh hoch durch : einen einen Schlauch auf einen Thurm treiben; wie hoch der Strahl aus dem Nohre geht, mar nicht ange= zeigt. Reiche-Anzeiger 1798. Drb. 188.

Noch portheilhafter eingerichtet find die Feuer= sprigen des Hoffupferschmidts Rofer in Hildburghausen, welche das Wasser 136 Nurnberger Schuh hoch von der Mündung des Leitrohrs an, aber durch Schläuche, 800 Ellen weit treiben. Ferner hat er eine neue Art von Sprigen erfunden, die unglaub= liche Wirkung thun soll, und wovon das kleine Mo= dell ben ihm zu sehen ift. Dieses Modell halt nur I halb Pfund Waffer, welches es durch einen Sauger in sich zieht, und folches burch einen Schlauch und durch ein Nohr zugleich, 40 Schuh hoch, von der Mundung des Mundstucks an gerechnet, mit einem zusammenhaltenden Strahl, und zwar in einer Minute 32 Pfund Waffer auswirft. Berechnet man Dieses ins Große, so mußte eine folche Sprige, wenn der Stiefel 60 Pfund Wasser halt, in einer Mi= nute 30 Eimer Wasser ausgießen. Das Rohr ber Sprige, fammt ben Stiefeln, ift von gefchlagenem Messing, I Diertelzoll stark, die 2 Enlinder sind mit Schlagloth zusammengelothet, gang rein ausgebohrt, und alles mit Schrauben zusammengeschraubt, und nicht mit Zinn ausammengelothet, welches hierzu nicht tauglich ift. Reichs- Unzeiger 1798. Mro. 277.

#### 402 Erffer Abfdiitt. Wiffenschaften.

#### q. Rofer erfindet eine Rettungsleiter.

Der Soffupferichmidt Rojer in Siloburghaufen bat eine neue Urt Rettungeleiter in Teuerogefahr erfunden, wovon er bas Modell nach Samburg gefdieft, und bafur von ber bortigen patriotifden Gejellichaft ber Runfte und nuglichen Bemerbe eine Belohnung erhalten hat. Wenn fich auf hohen Gebauden ober Thurmen, beren Treppen icon brennen, oder abgebrannt find, Menichen ober zu rettende midtige Mobilien befanden : io leiftet Dagu eine folde Rettungeleiter vorzugliche Dienfte. Gie ift von Belente ju Gelente mit Schnellfebern perfeben , mittelft welcher fie fich , mit Benbulfe ei= nes einzigen Mannes, von Stodwerf gu Stodwert bergeftalt auffchlagen lagt, bag man nicht nur aus ben bochften Kenftern Menfchen und Dobilien mit Sicherheit retten, fonbern auch biefe Rettungeleis ter, menn man ibre Querblatter auffchlagt, ale ein Tunchergeruft vor ben Genftern aller Stodwerfe brauchen fann. Reicheanzeiger 1798. Dr. 277.

#### a. Die Feuerleiter des Desaudray wird brauchbar gefunden.

Mit der Feuerleiter des B. Defaudray find Befude im Groffen angestellt worden, die den bestellt Groffen angestellt worden, die die bieher besweifelte Ausführung einer für die Menschheit so wichtigen Ersindung, vermittelst deren man an jedes brennende Gehaude eine solche Leiter anschlagen und

und Menschen und Waaren retten kann, bargethan wurde. Journal für Fabrik, Manufaktur, Sandi lung und Mode, 1798. Dec. G. 516.

#### 1. Rettungsmaschinen in Feuersbrunften.

In der Sigung des Nationalinstitute in Paris vom 4ten April 1799 wurden für vier neuerfundene Mafchinen, um Perfonen in brennenden Saufern gu Hulfe zu kommen, Preife ausgetheilt. Serte, Jun. 1799. S. 564.

#### t. Gunther erfindet ein Sturmfaß auf Radern.

Ben einer Feuersbrunft find gemeiniglich bie Sprigen eher ben ber hand, als bie Bafferfaffer, theils weil niemand auf ben Dörfern gern vor die Sturmfaffer fpannt, indem fie auf ihren gewohnlis den Rufen schwer zu schleppen find, theils weil fie eben beswegen nicht fo schnett, als die auf Rabern ftehenden Spriffen', jumal ben üblem Wege ankom men konnen. Herr Guntber gerieth baber auf ben Gebanken, ob es nicht vortheilhaft fen, bas Grurm's faß mit Radern zu versehen. Diese Ibee ift swar nicht gang neu, indem fcon in dem Leipziger Intelligenzblatt vom Jahr 1772 ein Sturmfaß auf zwen Rabern, nach ber Erfindung des verstorbenen Burgermeisters Bobe in Herzberg bekannt gemacht wurde, von welchem noch ein Modell im Intelli= genzeomtoir zu Leipzig zum Amsehen befindlich ist;

indessen hat doch die Erfindung des Herrn Guns there auch ihr Eigenes, bas einer Erwähnung Das Sturmfaß stehet auf einem niedri= gen Wagengestelle mit 4 kleinen Radern, die etwas über eine Elle hoch sind. In der Mitte bieses Ge= stelles an den Seiten sind 2 Stupen, oder fleine Säulen angebracht, an welchen das Faß vermittelst eiserner Zapfen schwebend so hängt, daß es leicht geköpft, aber auch befestiget werden kann. Deichsel kann geschwind mit ber Waage weggenom= men, auch die Waage mit den Pferden, ohne Deich= sel; fogleich barbinter an einen befestigten Haken gelegt werden; felbst die Ortscheibe allein kann man ausheben, wenn es nothig ift. Ein Pferd kann das Faß fortbringen; hat man aber mehrere Pferde, so können zugleich 6-8 Mann zum Wasserschöpfen und mit den nothigen Eymern darauf fortkommen. Das Jaß ist oval und hat einen gebrochenen Deckel, der sich in der Mitte zusammen auswärts schlägt, so daß zwen Personen ungehindert aus = und eingießen können. Abbild. u. Beschr. zweper neuersundes nen bequemen ökon. Instrumente, nämlich einer neuen Art von Nachrechen zum Gebrauch in der Erndte, und eines Sturmfasses auf Rädern, erfunden u. herausg. von J. G. Günther, kurfl. sachs. -Finanzcommissair auf Hannichen u. s. w. Lpz. 1799.

u. James Sadler verbessert die Dampfs maschinen.

Herr James Saoter hat eine Maschine erfun= den,

den, die in Rucksicht des Werbrauchs bes Dampfes und der Feuerungsmittel ben Dampfmaschinen vor= theilhaft, und auch zur Erhaltung einer beträchtlis chen Wirkung an Zeit und Kraft eingerichtet ift. Die Beschreibung und Abbildung davon findet man im Repert. of Arts and Manuf. Nr. 39.

#### v. Regnier erfindet ein Dynamometer.

Büffon, Geneau, Mempelgard und andere Gelehrte arbeiteten an der Erfindung eines Instruments, womit man die Kräfte meffen und berech= nen konnte, und nun hat der Burger Argnier ein solches erfunden, das er Dynamometer (Kraft= messer) nennt, und dasselbe nach allen Theilen in Aupferstechen lassen. Es ist nicht schwerer und nicht größer, als ein gewöhnliches Graphometer. Man kann durch daffelbe die Krafte des Menschen und des Zugviehes prufen, kann das Wachsthum ber Kraft von der Kindheit bis ins reifere Alter verglei= chen, und — was demfelben vor allen bisherigen Erfindungen dieser Art den Vorzug giebt - es laßt fich nicht nur die Muskelkraft berechnen, die in eis nem Finger ober in einer Sand wirkt, sonbern auch die Kraft in einem jeden Gliede besonders und in allen Theilen des Körpers bestimmen. Schon sind viele, nükliche Versuche damit gemacht worden, die man in einem der neuesten Stucke ber Ecole polyrechnique findet. Journal für Jahrik, Manufak. tur, Sandlung und Mode, 1799. April. S. 342.

- 2) Dptif, Katoptrif und Dioptrif.
- a. Pansner erfindet einen Phrotelegraph.

Man fennt Die großen Schwierigteiten, von einem hohen Standpunkte oder Kirchthurme herab jur Rachtzeit ben Ort anzugeben, in welchem es S. Befler ein Deutscher, suchte schon diesen Schwierigkeiten abzuhelfen, indem er, im Jahr 1617 den Ortforscher, ober bas Toposcop erfand, welches Instrument dazu dienen sollte, in ber Racht ben Ort bestimmen ju konnen, wo ein Feuer entstanden war. Man zog nämlich am Tage, wo man die umliegenden Derter feben konnte, von dem Beobachtungsorte aus nach einem andern Orte, gegen eine auf dem Instrumente befindliche Magnet= nadel, eine gerade Linie, und bemerkte ihre Lage gegen die Magnetnadel. In der Nacht durfte man nun biefer Linie nur wieder diefelbe Richtung gegen die Magnetnadel geben, so zeigte sie auch wie= der auf denselben Ort; fand man also, daß diefe Linie gerade auf das Feuer zeugte: so schloß man hieraus, daß auch das Feuer in denselben Orte senn musse. Dieses Instrument hat aber unter andern Fehlern auch diesen, daß es; wenn zwen Derter gerade hinter einander liegen, nicht anzeigt, ob das Feuer in dem nächsten ober entferntern Orte ift. Diesem Jehler hat Herr J. 5. 2. Pansner aus Arnstadt, der jest in Jena studirt, abgeholfen, indem er ein neues Instrument erfand, womit man die Gegend und die Entfernung, in welcher beh Nacht

١

Macht bas Fener ift, auf das genaueste bestimmen kann. Die Gesellschaft naturforschender Freunde in Westphalen, ber er ein Modell überstrickt hatte, gab feiner Erfindung Benfally und ertheilte ihm das Diplom ihrer Eefellschaft. Herr Panoner ert bietet sich, Liebhabern ein Mode't dieses Instrus ments, mit einer knrzen Anweisung über ben Ges braud) deffelben gegen eine billige Wergutung zus kommen: zu lassen. Da ich eben die Zeichnung und Beschreibung dieses. Pprotelegraphs tundy Herrn Pansner erhalte: so theile ich hier bendes mit. Taba III. Fig. I. ist ein Quadrat ab cd. worauf eine Birkeltinie & f. verzeichnet, und in 360 Grade einges theilt ift; im Mittelpunkte des Kreises befindet sich ein rundes Loch e, in welchem man den Zapfen a der Gaule Fig. II. herumdrehen kann. - Fig. II. ift eine Gaule a by beren unteres Ende, woran fich auch ber Zapfen e befindet, der genau in das Lock e des Quadrats Fig. 1. past, flarker ift. An dem obern Ende der Saule ist ein Einschnitt, und zwar von oben herab bis zu e von einer solchen Weite, daß man ben Eplinder a b Fig. Ili ceinfegen fann p weiter hipunter, nämlich von e bis di ist aber det Einschuitt nur so farf, daß man; wenn man beit am Cylinder a b. Fig. III. befestigten Halbzirkel co einsetz, diesen Salbzirkel gemachlich bewegen kann z h ist eine Schraube, die ben i angebracht wird, um den Halbzirkel damit fest oder loeder zu machen! Ben, k. ift ein schiefer Einschnitt in die Gaule ge-Ec 4

macht, um an dem Halbzirkel die Grade genauer bemerken zu konnen. Un benden Seiten ber Saule find zwen Schrauben f f angebracht, welche bazu dienen, den Eplinder, dessen Are sie ausmachen, zu tragen. - Fig. III. ift ein hohler Cylinder ab. an deffen benben Deffnungen zwen Platten ee. in deren Mitte sich ein kleines rundes Loch bih befin= det, eingesett sind; diese Platten werden durch zwen Deckel f g festgehalten, in deren Mitte auch ein Loch ift, welches aber etwas größer fenn muß, als das in beyden Platten. Der Deckel f am unteren Ende des Cylinders hat gleichen Durchmeffer mit dem hohlen Cylinder, aber der obere Deckel g hat einen etwas großeren Durchmeffer. Die Gin= richtung ift eben so, wie bey einem Fernrohr, in welchem die eingesetzten Glaser durch angeschraubte Deckel befestiget werden. - Fig. IV. ift die Unficht ber ganzen, aus den jest beschriebenen Theilen qu= sammengesetzten Maschine. Es wird nämlich der Zapfen c der Gaule ab Fig. II. in das Centrum e des Zirkels ff Rig. I. eingesetzt, und der Cylinder ab Fig. III. wird in den Ginschnitt der Gaule Fig. II. durch die benden Schrauben f f befestiget. Un dem untern Ende der Gaule ift noch ein Weiser angebracht, welcher die Grade auf Fig. 1. anzeigt, und mit dem Enlinder gleiche Richtung hat. dem Gebrauche dieses Pprotelegraphs find folgende Regeln zu merken: 1) Muß diese Maschine auf ei= nem erhabenen Orte, z. B. auf einem Thurme, wo

111111

man eine Menge der umliegenden Derter übersehen kann, befestiget werden. 2) Macht man sich ein Werzeichniß von allen umliegenden Dertern, und beobachtet am Tage, in welchem Grabe der Gegend und der Entfernung ein seber derselben liegt. Bens des findet man, wenn man den Enlinder fo richtet, daß man durch die in demselben befindlichen kleinen Locher der Platten den Ort sehen kann; dann bemerkt man au dem am Enlinder befestigten Halb-Birkel die gefundenen Grade der Entfernung, wie auch die auf dem untern ganzen Zirkel gefundenen Grade der Gegend, und trägt diese in zwen Columnen in bas Bergeichniß zu ben Dertern ein, g. B .: Gegend. Name des Orts. | Entfernung.

21 \* \* G \* \*

3) Brennt es nun in der Racht an irgend einem entfernte Orte, so richtet man den Enlinder so, daß man durch die benden kleinen Löcher den untern Theil der Flamme sehen kann; dann bemerkt man auf dem Halbzirkel, ben man während des Vifirens, nach der Flamme mittelst der Schraube festgestellt hat, die Grade der Entfernung, und auf dem un= tern ganzen Zirkel die Grade der Gegend, die der Zeiger angiebt; hierauf sucht man diese Grade in dem vorher genau gemachten Verzeichnisse auf, so findet man daben den Namen des Orts, in welchem das Feuer ift.

Ein jeder wird leicht einsehen, daß die Größe der Maschine ganz willkührlich ist, und daß nur alles auf die Länge des Enlinders und auf die Größe der Löcher in den Plarten ankommt. Die Gründe von dieser ganzen Einrichtung kann man in dem zwepten Theile der Ichnisten der natursorichens den Gesellschaft Westphalens nachsehen.

# b. Kretschmar verbessert die Argandsche

Der Kunstelempner, Herr K. G. Kretschmar in Dresden, hat die hekannte Argandsche Lampe auf eine fehr vortheithaste Urt beffer eingerichtet. Seine verbefferte Lampe hat namlich feinen glafernen Enlinder nothig, wodurch, da so viele berglei= chen burch schiefe Richtung Berfprengt werden, et= was beträchtliches jährlich an Geld, Zeit und Unannehmlichkeit erspart wird. Sie giebt ferner eine gleichformigere und sanfte Flamme, welche nicht so hestig fackelt, als ben ber gewöhnlichen Argandfchen Lampe, und baber benm Studieren und Schreiben ben Augen lange nicht fo wehe thut. Endlich verzehrt diese Lampe lange nicht so viel Del, und läßt auch nicht fo viel Schmus und Vergießung. des Dels zu, ale jene. Deutsche Kunftblatter und Kunstanzeigen, auf das Jahr 1799, tier Heft. Dredben, te Mr. ber Anzeigen, Geite 3.

0. Beob.

5000

#### e. Beobachtung bes Monge über die Kimmung.

Monge hat in Aegypten eine sehr wichtige Bephachtung über die Erscheinung, welche man Mirage, pber la terre se mire, auf Deutsch Kimmung nennt, bekannt gemacht, wodurch die eigentliche Ursache die fer Etscheinung außer 3weifel gesetzt wird; er sah ein Schiff, das zu Alexandrien vor Anker lag, quer durch die Bufte am Himmel abgebildet. Hiervon giebt er folgende Erklärung, welche mit der von Boscovich ge= gebenen übereinstimmt. Der heiße Sand der Bufte hat die unterste Schicht der Atmosphäre sehr verdunnt; Die Strahlenbrechung erhalt daburch eine der gewohns lichen entgegengesetzte Richtung, und erhebt ben Gegenstand über die Erbe. Auf dem Meere bewirft die größere Zersetzung der Wafferausbunftun= gen eine ahnliche Verdunnung ber untern Schichten. Allgem. Geograph. Ephemeriden, von Jach. 1799. Februar, S. 186 = 187.

#### d. La Lande schlägt eine Maschine zum Komes tensuchen vor.

La Lande hat dem Burean des Longitudes eine Maschine zum Kometensuchen vorgeschlagen, die aus einem Neutonschen Teleskop besteht, das sich um das Augenglas mittelft einer Kurbel mit Rad und Trieb vertikal auf und ab bewegt; dies Teleskop dreht sich ferner um eine vertikal stehende Welle im Horizonte herum. An der Welle ift ein Arm, ben ben Azimuth anzeigt. Das Auge bleibt immer

CONTROL .

auf derselben Stelle; und man fann auf diese Art den ganzen Himmel, ohne einen Fleck zu übergehen, ganz durchmustern. Serschel nennt eif nen solchen Cometensucher auf Englisch einen Schweef per, gleichsam um den Himmel damit abzusehren. Indessen hält man doch dafür, daß statt des Zahns und Triebes, wie La Lande hier vorschlägt, ein Flaschenzug mit Schnüren, wie ben Serschels-Te-leskopen, wohlseiler und eben so gemächlich seyn dürste. A. a. D. 1799. Jun. S. 633.

e. Jeaurat erfindet ein neues Fernrohr, wels ches er Lunette diplantidienne neunt.

Der Burger Jeaurat hat schon in dem Bers Iiner astronomischen Jahrbuche für 1787. S. 219. ein Fernrohr beschrieben, bas er Lunette diplantidienne nennt, bey dem aber das Objectivglas rund ausgeschnitten war; neuerlich hat er im Nationals institut ju Paris ein ähnliches Fernrohr von seiner Erfindung bekannt gemacht, welches er deswegen Lunette diplantidienne mennt, weil es zwen Bilder giebt. Die Absicht ben Erfindung diefes Werkzeugs mar, die Durchgange der Gestirne durch ben Mit= tagefreis, mittelst zwever sich bedeckender Bilder von einem Sterne, zu beobachten. Wenn namlich ein Stern in das Feld des Fernrohrs tritt, fo erscheinen an den entgegengesetzten Randern bes Ob= jectivs zwen Bilder von dem eingetretenen Stern und decken einander in der Are des Fernrohrs. Ift

nun das Werkzeug gut centrirt, und mit feiner Are genau in den Meridian gestellt, so wird der Stern in dem Augenblick, mo fich jene bende Bilber von ihm decken, durch den Mittagsfreis gehen. Erreichung dieses 3wecks hat der Erfinder bren Lin= sen, worunter das Deularglas nicht mit begriffen ift, angebracht. Die erste davon ist in ihrer Mitte mit einem zirkelrunden Loche durchbohrt und giebt ein umgekehrtes Bild. Die zwente und britte, melche ihr Licht burch das in die erste gebohrte Loch erhal= ten, geben in Werbindung ein aufgerichtetes Bilb, und diese benden Bilber erscheinen in einem und bemfelben Breunpunkte. Man sieht aus diefer Unpronung, daß ein Stern, nach welchem bas Fernrohr in ber Mittagefluche gerichtet ift, dem Beobachter zu gleicher Zeit an den bepben entgegengesenten. Punkten des horizontalen Durchmeffere vom Objective im Sehfelde erscheinen muß. Das aufgeriche tete Bild von den benden undurchbohrten Linsen, tritt am dstlichen, und bas umgekehrte pon ber burche bohrten Linse, am westlichen Rande ein, und bepbe bewegen sich dann mit einer resativen Geschwindigkeit gegen einander, die bas doppelte ihrer einfas chen Geschwindigkeiten ift. Ben Bilbern, die von merklicher Größe find, kann ber Beobachter sowohl den Zusammenstoß, als die Trennung ihrer Rander, besonders beobachten, und daraus den Augenblick ihrer völligen Congruenz, welcher den Durche gang burch ben Mittagefreis angiebt, bestimmen.

Magazin für den neuesten Zustand der Katurs Lunde von Voigt 1798, In Bds. 38 St. S. 173.

#### 3 3 Affronomie.

2. La Place zeigt, daß gerade die größten: Weltkörper für uns unsichtbar bleiben können.

Peter Simon la Place hat in seiner Exposition du Système du Monde. Part. II. p. 305. ben Sat aufgestellt: daß ein leuchtender Körper des Weltalls von gleicher Dichtigkeit mit der Erde, defsen Durchmesser 250mal größer wäre, als der der Sonne, vermöge seiner anziehenden Kraft, keinen von seinen Lichtstrahlen dis zu und schiefen könne, baß folglich gerade die größten Körper unsres Weltzgebäudes uns unsichtbar bleiben können. Den Bezweis dieses Sapes, daß die anziehende Kraft bep einem Weltkörper so groß seyn könne, daß das Licht davon nicht ausströmen kann, hat er in den allgem. peogr. Ephemeriden, Julius 1799. IV. B. S. r. mitgetheilt.

B. Herschel giebt eine neue Methode an, die Lichtveränderungen bey den Firsternen zu bestimmen.

Die Größe der Sterne pflegt man gewöhnlich nach der Helligkeit ihres Glanzes zu bestimmen; bisher war aber noch kein sicherer Maasstab vorhan= ben, die Größe eines Sterns, oder die Helligkeit seines

feines Gfanzes zu bestimmen, sondern man begnügte fich mit einer willtuhrlichen Schatzung. Serfchel hat daher eine Methode angegeben, die zweckmäßt. gerift, und fich barauf grundet, daß er jeden Stern, fatt feine Große zu bestimmen, in eine furze Reihe fent, welche nach der Ordnung des Gfanzes aus ben gunachst ftehenden Sternen conftruirt wird. Um 3. 33. den Glang eines Sterns D anzugeben, braucht er den Ausdruck: C.D.E. mo C einen Stern der heller, und E einen, der dunkler als Dift, bedeutet. Cund Emerden so nahe an D ausgesucht, bak fie jugleich mit D gesehen, und folglich leicht damit porglichen zwerden konnen. Ift nun C nur etmas mehr, aber E etwas weniger hell, als D: so wird sich febe mit D vorgegangene Lichtveranderung leicht und ficher bemerken laffen, vorausgesett, daß nicht mit C und B zugleich Beranderungen vorgegangen sind. Sind zwen Stefne gleich hell, so sest er ihre Nummern neben einander, und nur einen Punkt dazwischen, 3. B. 30. 40 Leon. Ware ja ber eine etwas heller, so wird seine Nummer zuerst gesetzt. Sind die Sterne nur bennahe einander gleich, fo werden sie durch ein Komma getrennt, 3. B. 41, Eine nicht mehr zweifelhafte Verschie= Denheit mitd durch einen fleinen Queerstrich bezeichnet, 3. B. 17 — 70 Leon. Ein Komma und Queerstrich zugleich, ober zwen besondere Queer= Ariche, d. B. 32 - 41 Leon bezeichnen eine auf fallende Verschiedenheit, und wo diese noch weiter

geht, wird ein mehrmals gebrochener Strich das zwischen gesetzt, z. B. 16——— 29 Bootis. Phisof. Transact. 1796. I. Durch diese nühere Bestimmung der Lichtstärke der Fixsterne bemerkte Serschel bald den periodischen Lichtwechsel des Sternschel wim Herkules, und schließt daraus auf seine Axensdrehung, die mahrscheinlich allen Fixsternen zustommt. Philos. Transact. 1796. II.

#### c. Neue Sternbilder.

Die im August 1798 auf der Seeberger Sternswarte versammelten Astronomen kamen überein, zwep neue Sternbilder, die Buchdruckerpresse und den Aërostaten am Himmel aufzunehmen. Bode will noch eine Elektristemaschine an den südlichen Himmel, und La Lande eine Raze zwischen das Schiff und den Becher sessen, wo noch ein großer, unbesetzter und sternreicher Plas übrig ist. Allgem geograph-Ephemeriden, von Jach. 1799. Jun. S. 619. 620.

#### d. Ueber bie Satelliten des Uranus.

Im dritten Jahrgange dieses Almanachs, Geite 278 wurde gemeldet, daß Vince aus Came bridge dem Bürger La Lande die Nachricht von zwen neuen durch Serrschel entdeckten Satelliten des Uranus, mitgetheilt habe, und mithin dieser Planet nun acht Begleiter habe. Diese Nachricht, welche selbst in dem Englischen Journal, Morning Chronicle stand, halt Herr Pfarrer Wurm zu Gruisbingen für irrig. A. a. D. 1798. Dec. S. 566 u. 567.

# e. D. Schröter bestimmt die Durchmesser der sammtlichen Jupiters: Trabanten.

Unter die vorzüglichern Geschenke, womit Br. D. Schröter die Astronomie bereichert hat, gehört die Bestimmung der Durchmesser der sämelichen Jupiteres Trabanten, von welchen man por ihm menig oder nichts gewußt hat. In folgender Tabelle enthält die erste Columne die Ordnung der Traban= ten von Innen nach Außen gezählt: die zwepte die scheinbaren Durchmeffer derfelben vom Jupiter aus gesehen: die dritte den mahren Durchmeffer in deut= schen geographischen Meilen zu 3807 altfrankischen Toisen gerechnet: die vierte die Große eben dieser Durchmeffer in Theilen des Jupiters = Durchmeffers. Herr Hofrath Lichtenberg hat noch eine fünfte und fechste Columne hinzugefügt, wovon jene eine Ver= gleichung der Große (volumen) des Trabanten mit ber Große unserer Erde, diese aber eine ahnliche Vergleichung mit unsern Monde enthält, woben der Durchmesser der Erde zu 1720, und der des Mondes zu 465 geograph. Meilen angenommen ift.

| Ord=<br>nung<br>der<br>#<br>Era=<br>ban=<br>ten, | Scheinba=<br>rerDiame=<br>ter aus<br>dem Jupi=<br>ter gese=<br>hen. | meter<br>in geo= | Thei= | Erde.     | Vers<br>hålts<br>nis zu<br>unfes<br>rem<br>Mons<br>de. |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------|
| I.                                               | 33'.16"                                                             | 564              | 1/34  | 10: 283   | 17: 10                                                 |
| II.                                              | 17' 13"                                                             | 465              | 1/42  | 1 10: 500 | 10:10                                                  |
| III.                                             | 184 591                                                             | 818              | 1/24  | 10: 93    | 53: 10                                                 |
| IV.                                              | 7, 32"                                                              | 570              | I/34  | ID: 274   | 18:10                                                  |
| fort                                             | schr. in W                                                          | issensch         |       | Db        | Die                                                    |

Die erste Zeile durch die ganze Tabelle von ber Linken zur Rechten durch mare baher fo gu lefen : Der Durchmeffer bes ersten Trabanten erscheint ei= nem auf dem Jupiter befindlichen Auge unter einent Minkel von 33 Min. 16 Sec. (also ungefähr so groß, als uns unfer Mond in feiner Erdnahe erscheint). Sein Durchmeffer beträgt 564 geogras phische Meilen, und ungefähr 34 von Jupiters Durchmeffer; seine Große verhalt sich zu der von unster Erde wie 10 su 233 (ist also etwas über 28mal kleiner; und zu ber unseres Mondes wie 17 zu 10 u. s. m. Man sieht also hieraus, das ber zwente Jupiterstrabant unserm Monde gleich, die übrigen alle aber größer find; der dritte fogar über smal, und sich einem Neuntel unserer Erde nabert. Gött. Taschenkalender f. d. 3. 1799. G. 132 folg.

e. Bouvard entdeckt einen Kometen, der von ihm und von mehrern Astronomen beobs achtet wird.

Bouvard entdeckte am 6ten Dec. 1798 Abends auf der Nationalsternwarte in Paris im Herkules einen Kometen, den er folgendermaßen beobachtete:

| 1798.   | Decimal=<br>Tage. | Gerade Auf=<br>fteigung. |     |      | Abweichung. |     |     |        |
|---------|-------------------|--------------------------|-----|------|-------------|-----|-----|--------|
| 6. Dec. | 0,74576           | 248 0                    | 17' | 23'' | 310         | 44' | 44" | nördl. |
| 7 -     | 0, 26517          | 257                      | 0   | 2    | 27          | 38  | 23  | -      |
| 9 -     | 0, 26442          | 287                      | 4   | 3    | 6           | 46  | 36  |        |
| 10 -    | 0,23487           | 297                      | 32  | 58   | 2           | 3   | 22  | südl.  |

Mels

## ....XVII. Wathematik. 2977 3 419.

Messier beobachtete ihn auch, wie folget: 3

| 1798.   | Wahre,    | Gerade Auf=1 steigung. | Abweichung.     |  |  |  |
|---------|-----------|------------------------|-----------------|--|--|--|
| 7. Dec. | 60.23'44" | 256 0 58' 10''         | 27°41'26"ndrds. |  |  |  |
| 9 —     | 6 18 19   | 286 59 18              | 6 49 58 —       |  |  |  |
| 11 —    | 6 20 31   | 297 44 28              | 2 17 50 fübl.   |  |  |  |
|         | 7 6 19    | 306 8 30               | 9 11 18 —       |  |  |  |

Aus Messier's Beobachtungen berechnete sogleich Dr. Burdhardt nach der vortrefflichen Mes thode des Dr. Olbers folgende genäherte Elemente. der Bahn dieses Kometen. Lange des aufsteigenden, 86. 8. Z. 9.0. 52'. Reigung 44 9 59'. Lange des Perihelium 1 7 99 194 Entfernung bes Perihel. 0,80171011Dessen Logarithmus 9,90402. Log. der tägl. Bewegung 0,10410; Zeit des Durchgangs; durche Perihelium 1798, 29ten Dec. 11 Uhr 46. Auch Dr. Olbers in Bremen hat diesen Kometen den 8. 9. 10. u. 11. Dec. beobachtet; er ift jest mit der Reduction dieser Beobachtungen, und mit der Besie rechnung diefer Kometenbahn beschäftigt. Er ent= decte diesen fleinen Kometen den 8. Dec. Abends gegen 6 Uhr im Cerberus etwa unter 273 o gerad. Aufsteig. und 170 nordl. Abweichung, und schreibt, daß er über 44 im Durchmesser hat, ohne deutli= chen Kern, und von außerst verwaschenem, blassen und unbegrenzten Licht ist. Allg. geogr. Ephem. vom Herrn V. Jach, 1799. Januar. S. 115. 116.

-111

when any way only and and

## 420 Erster Abschiller Wissenschaften.

f. Kräufp's Forkschritte in der Lehre der astros

In dem Archit der reinen und angewandten: Mathematik, herausgegeben von C. J. Sindens burg, 2ter Bo, 7tes Seft, G. 380 = 384, und 8tes heft S. 499. folg.igiebt herr D Rramp Radricht von seinen Forischritten in der Lehre der astros nomischen Greahlenbrechung. Er hat eine allgemeine Formel der Horizontal = Refraktion gefunden, welche das Refultat einer mehrjährigen Untersuchung mar, woben er die größten analytischen Schwierig= keiten zu überminden hatte; die außerste Kutze und Einfachheit diefer Formel, und fir genaues Zusam= mentreffen mit bem, was die Besbachtung tohrt, übeltkafeit seine Etwartungen. Heir Di Kramp glaubt, daß seine Theorie der aftronomischen Strah-Ienbrechung auch für ben Meteorologen und Physis fer wichtig seyn werdes für ben erffern, weit sie über gewisse noch streifige Punkte der Wissenschaft, die ben allen Bergreifen und Höhenmeffungen unent= schreden geblieben waren, Gewißhelt giebt; für ben letten, weil sie durch Beobachtung Dinge lehrt, über welche sich entweder gar nicht, ober nur mit außerfter Mühe, und ben einem gang besondern Bu-i fantmenfluß gutiftiger Umstände, Berfuche austellett herr D. Kramp wird in gedachtem Archive über dieses alles in einer Reihe von Briefen weiteres Der ben seiner-Formel für die Auskunft geben. Hori:

Horizontal = Refraktion als gegeben vorausgesetzen, Größen sind dreugan der Zahl; nämlich:

telpunkt der Erde. Auf der Oberstiche der Erde ist a der Halbmesser selbst; und unter dem Aequator ist also a == 3277123 Toisen.

die Abnahme der Benfitat in den verschredenen Söben der Atmosphäre ausgedrückt wird. Beden gen nahm aus mehrern Bevbachtungen ein Mittel, und fand, daß die Subtangente, bepm roten Grade des Reaum. Thermametere, 4218 Taif sen betragen muß. Auf diese Angabe h 4218 ist die Berechnung seiner Refraktionentaselsür die Temperatur 28 Zou Barometer und zon Regum. Thermaperatur 28 Zou Barometer und zon Regum.

III I wie Derhaltniß der Sinuffe bes Einfalls : und Brechungswinkels beym Durchgange aus der Luft im den leeren Raum. Da Dieses Berhaltniß fich der Einheit sehr nabert, fo ift w ein fehr Fleiner, der Dichte der Luft proportionaler Bruch, der sich also verhält, gerade wie die Barometerhöhe, und umgekehrt wie die specifische Tederkraft der Luft, oder die ihr proportionale Subtangente h. Am befen nimmt man diesen Bruch aus ber Rofraktionentafel selbst. In der la Landuschen Refraktionen= tafel fieht ben der scheinbaren Sohe von 450 die Mefraktion 19113: und so mird demnach für die befagte Temperatur, w = p, 0002869. Diese dren 200 Größen Db3

Vi soule

Größen a. h., w. And die gegebenen Beständtheile von Herrn Aramp's Berechnung der Horizontal= tefractionen. Auf Wegen, die sür die Analysis noch ganz neu sind, hat er für die Horizontalrefraktion folgende sehr einfache und allgemeine Formet gefunden: W V w. a. Nach dieser Formel stellte er

keine Berechnung an, und sie kam dem, was bie Bevbachtung lehrt, außerst nahe. Diese Formel hab namlich die Horizontalrefraktion zum344 2741 Secunden an; das Resultat ist also nur um 2 Mi= nuten größer, als es die la Landische Tafel angiebt, wo es 32' 24" beträgt; indessen weiß man auch nicht, ob sich die la Landische Augabe auf eine Beobachtung grunde, die gerade ben der Temperatur 28 300 Barom. und 100 Reaum. angestellt wate. Là Caille fand auf dem Vorgeburge der guten Soff= nung die Korizontalrefraktion schon um eine Minute großer, namlich zu 334 304 Gefunden gleich. Die Kormet des Hrn. D. Aramp scheint noch gerade so= viel hinzuzuseken, als der Angabe des la Caille aus fehr einleuchtenden Gründen noch fehlen muß; es ist also für das vollkommene Zusammentreffen dieser Formel mit der Erfahrung die größte Wahrschein= lichkeit vorhanden. Hr. D. Aramp verspricht nach= stens ein ausführliches Werk über bie Refraktionen herauszugeben. Er hat seine Berechnung auf das Gesetz des Mariotte, daß die Densität der Luft dem Drucke proportional ist, und auf das Prewtonsche Geset,

Geset, daß sich die anziehende Kraft der Körper auf das Licht, ben sonst gleichen Umständen, wie die Densität derfelben verhalt, gegründer; da nun feine Berechnung mit der Erfahrung zusämmentrifft :- fo erhellt daraus zugleich, die Richtigkeit jener benden Gesene. hr. D. Aramp hat nun gezeigt, daß sich Die Refraktionen ben gang geringen Sohen, mit eben ber Pracision wie andere, berechnen lassen, und daß das bisherige Mißtrauen der Affronomen gegen fie ungegründet mar. Es kam blos darauf an, sie nach richtigen Gesegen zu berechnen. Indessen giebt er ju, daß es Falle giebt, wo keine Regel weiter an= mendbar ift, so wie es auch Zeiten giebt, mo sich keine Beobachtungen machen laffen. Bendes fett voraus, daß die Atmosphäre ruhig sen, und daß ihre perschiedenen Schichten sich, bem Mariottischen Gefet gemäß, in ihr gehöriges Gleichgewicht geset haben. Sonderbar ist die Vemerkung, das Rewtons Tabula Refractionum, die in den Lectionibus opticis und ben Phil, Transact. von 1721, Nro. 368. steht, mit den Formetn des Hrn. D. Aramp's genau, und weit besser, als irgend eine andere Refraktionstafel, übereinstimmte, worans Hr. D. B. vermuthet, daß Newton seine Formet gekannt haben muffe, welches aber auch wieder seine Schwierigkeiten hat, weit man voraussetzen mußte, bag W. von gewissen Mes thoden der hohern Analysis eine Kenntnis gehabt haben mußte, die Eulern im J. 1754, und überhaupt allen, selbst ben größten Anafysten, ben ein

zigen de la Place (1781) ausgenommen, noch voll= kommen fremde war.

g. Melanderhjelm macht einen neuen Grund für die Höhe der Atmosphäre der Erde bekannt.

Bekanntlich hatte schon Herr Oberamtmann Schöter zu Lilienthal aus dem am 28ten Jun. 1795 im Serpentarius beobachteten merkwürdigen Licht= phanomen, dessen Entfernung er wenigstens auf ei= nige tausend Meifen schätzte, auf die Unendlichkeit der Schöpfung in Aufehung des Raums geschlossen, und die Kenntniß von den Atmosphären der Welt= körper und der feinen atherischen Materie, welche die ganze Schöpfung anfüllet, und durch welche Die Himmelskorper auf einander wechselsweise wir= ken, erweitert. Dieß gab dem Hrn. D. Melanders bjelm Veranlassung, der Schwedl. Akad. der Wis fensch. seine Unmerkungen über die Atmospharen ber. Sonne, der Erde und der übrigen Planeten mitzutheilen, worinne er noch einen andern Grund für die Hohe der Atmosphäre der Erde aus dem Condensationsgesetz bekannt macht, indem sich die Dichtigkeit der Atmosphäre in verschiedener Hohe über der Erdfläche verhalten muß, wie die Schwere der über ihr liegenden Atmosphäre. Vermoge die= fes Gesetzes muß die Dichtigkeit der Atmosphare in der Entfernung von vier Meilen von der Erde

5000

a consider

16, von 8 11 M. 256, von 19 M. 65, 536, von 39 M. 4300000000mal dunner senn, als auf der Oberstäcke der Erde. Auf eine ühnliche Weise muß es auch mit ber immer abnehmenden Dichtigkeit der Atmofpharen der Sonne und der übrigen Planeten beschaf= fen seyn, indem man annehmen kann, daß die ganze Atmosphärenmasse unfres Planetenspstems von einer= Ien Beschaffenheit sen. Da sich die Atmosphäre der Erde zugleich mit ihr felbst um ihre Achse hewegt : fo ist solche, wie Hr. m. in seiner Astronomie ges zeigt hat, in einer Spharoide eingeschlossen, beren ardberer Halbmeffer 3952 Meilen ift, welches ziems Tich mit dem, was G. aus dem beobachteten Phanomen schließt, übereinkommt. Dief leitet Sr. M. auf die Betrachtung des zwischen so vielen Milliot nen Planetenspftemen ausgebreiteten, und ben Raum zwischen solchen einnehmenden Acthers, einer so feinen Materie, die zwar von der Luft verschieden ift, aber boch solche selbst durchdringt, viel flußi= ger und elastischer wie die Luft ift, und woraus Newton ben Drud ber Korper auf einander herlei= Wenn auch hier noch manches Vermuthung blieb: fo glaubt doch Hr. M., daß fich hochst mahrscheinlich die Atmosphären der himmlischen Körper viel weiter erstrecken, als auf den Raum, welchen sie in Ansehung ihrer Bewegung um ihre Adysen einnehmen, und daß die Raume des Himmels zwi= schen den Atmosphären der Planeten eine fehr feine und dunne flußige Materie enthalten, die mit fol= dien

chen von einerley Art und Beschaffenheit ist. Reye Abh. der k. Akad. der W. Tom. XIX. a. d. J. 1798, 18 Q. Nr. 3.

# 4) Mathematische Geographie. Entdeckung neuer Inseln.

Imen spanische Corvetten, die am zoten Jul: 1789 von Cadir ausliesen, um an den amerikanstschen Küsten, von dem Fluß de la Plata dis an das Cap Sorn, Jagd zu machen, haben im Jahr 1792 im Archipelagus, der schon durch die Freundschaftszinseln bekannt ist, neue Inseln entdeckt, die mit dem Namen Radacos belegt wurden. Die ganze Reise, wodurch nicht nur die spanische Schissahrt, sondern auch die Votanik und Mineralogie sehr viel gewonnen hat, wird auf Kosten der Regierung in einem kostdaren Werke der gelehrten Welt bekannt gemacht werden.

# XVIII. Kriegskunst.

1) Vorschläge eines Ungenannten über die zweckmäßigste Einrichtung der reitenden Artillerie.

In dem Reuen Militair. Mag. von J. G. Soper, Leipzig 1798, 2tes Stuck, S. 1 = 14, liefert ein Un= genannter eine kurze Geschichte der reitenden Artil= lerie,

the Fellows

terie, und theilt am Schluffe bes Auffates feine Gebanken über die zweckmäßigste Ginrichtung ber reis tenden Artillerie mit. Fast bep jeder europäischen Macht ift die reitende Artillerie etwas anders eingerichten; jede Einrichtung hat manches Vortheils hafte, aber auch manches Nachtheilige. Die Vorschläge des Ungenannten scheinen daraus entsprungen ju fepn, daß er die Wortheile, bie er ben ben verschiedenen Artillerie = Korps bemerkte, mit ein ander zu vereinigen suchte, daher seine Vorschläge ber Aufmerksamkeit werth sind. Das Sauptgesetz welches ben Anordnung ber reitenden Artillerie beobachtet werden muß ist: die Beschaffenheit bes dazu angewandten Geschützes, der Bespannung, der Wagen, und ber sum Dienst bes Geschützes nothis gen Mannschaft muß fo seyn, daß die reitende Art tillerie in allen Arten von Terrain, wo sich die Kavallerie beweget, eben so schnell fortzukommen im Stande ift, als die lettern. Hierzu findet der Uns genannte den vollgutigen Dreppfunder am geschicktesten, welcher, wenn er mit 6 Pferden bespannt ist, im Stande seyn wird, der Kavallerie überall zu folgen. Damit aber bas Geschütz, nach dem Haltmachen, ohne Aufenthalt abgeprott werden könne, muffen zwey Kanoniere mit dem Rucken neben einander auf der Laffette figen, die übrige Be-Dienung mußte beritten fenn, und ihre Pferde entweder an einen Pferdehalter geben, oder ein jeder das seinige für sichteppelm "Auf dem Propfasten,

ver mit 40 Kugeln und 20 Kartetschenschüssen belaben fenn kann, waren noch gepolsterte Sipe anzus bringen, die eigentlich nicht besetzt werden, bis ein berittener Kanonier felbst ober sein Pferd blefürt wird, damit jener darauf fortgeschafft werden kann. Die Pferde der berittenen Artilleristen muffen, außer ihrem Sattelzeuge, noch ein Vorderzugger Schirr haben, bamit sie sogleich das Geschütz fortschaffen können, wenn die Zugpferde todt geschossen wurf den. Durch diese Einrichtung glaubt der Ungenannte das Nachtheilige zu verbesfern, welches man ben der preußischen reitenden Artillerie bemerkt hat, das fie zu kosibar sen, nicht schnell genug bedient werden könne, und dem Feinde durch die Menge hinter dem Geschüß stehender Pferde ein zu großes Ziel darbiete; wie nicht nimber den Kehler der bstreichischen reitenden Artillerie zu vermeiden: die, wegen ih= ver durch die Mainschaft zu sehr beschwerten Laffette, ber Kavallepie nicht gut folgen kann. In der= selbigen Schrift, S. 25, wird noch der Borschlag gethan, die reitende Artillerie auf Kavallerieart zu bewaffnen, damit sie im Stande ift, sich auch zu Pferde ben einer Retraite, wenn sie von ihrer Be= bedung verlaffen ist, gegen Kavallerie zu wehren, und thre Kanonen: einem nicht starken feindlichen Detaschement mit bem Sabel in ber Faust wieder abzunehmen. Ben einem schleunigen Ruckzuge wird die reitende Artillerie oft von ihrer Kavallerie abgeschnitten, zuweilen können auch die Kanonen der

reitenben Artillerie, wegen bes schlechten Terains, nicht so schnell folgen; sieht nun die reitende Artis lerie den Feind näher als ihre Kavallerie: so bleibt ihr michts übrig, als die Kanone zu vennageln und ju flichten. Ift aber die reitende Urtillerie auf Ras Ballerieart bewaffnet: so wird sie in jenen Millen thre Kanonen vertheidigen, und als Kavallerie dem Frinde fchaden konnen.

#### Mrtillerie auf Pferden.

Bit Dünkirchen wurde am 20ten Detober 1798 ein Verfuch nemacht, Wetilleute auf ein Pferd zu feigen. Ber erfte Berfuch gefcah mit einem Stude, das etwas Bleiner mar, als ein Metre (3 Tuß, 2 Boll, 2 18 Linien Rheinl.) und auf einer Gattele lavette lag, bie man dazu verfertiget hatte. Hinterste Theil der Kanone war gegen den Kopf des Pferdes, und die Mundung gegen den Schweif ge-Pehrt. Die exste Abseuerung: geschah mit einem Hekkogramm (6 Lutha 3 Quentchen, 409 10 Richtpf. Theil. Colling Schiefpulver, woven sich das Pferd nicht bewegte. Die Ladung murde verdoppelt und verdrenfacht mit dem nämlichen Erfolge. Erst die vierte Abfeurung, welche mit 5 hektogrammen gez schah, warf das Aferd zu Boden, und man hatte Mühe, es wieder aufzurichten. Man hofft, es das hin zu bringen, eine leichte Artillerie zu errichten, die gant zu Aferderbedient wird. Journal f. Fabr. Sandl. u. Mode 1798. Orc. S. 501.

3) Nach=

3) Nachricht von Kanonen mit einer kegels formigen Pulverkammer.

In den neuen Abhandl der f. Akad. d. Wiff. Stockh. T. XIX. f. d. J. 1798. 28 Q. Nr. I. befin= det sich eine für die Artillerie wichtige Abhandlung best Herrn Wiceadm, won Chapman, welche die Kanonen betrifft, deren Pulverkammer nicht allents halben gleich weit, sondern nach hinten zu enger und abgestampft ift. Geit vielen Jahren wurden in Schweben 2 und apfundige Niethaken mit bergleichen Pulverkammern gebraucht, von benen man glaubt, daß sie sehr scharf schießen und ber Rugel mit wenigem Pulver eine großere Geschwindigkeit Auch hat man seit einiger Zeit Kanonen nit dergleichen Kammern, die mit weniger Pulver eben so scharf schießen, als die, beren Pulverkam= mer gleich weit gebohrt ift. Benm Probeschießen mit solchen Kanonen mahlte man aber nicht die rechte Methode, daher auch das Refultat davon nicht so recht sicher war. Da indessen hierdurch viel Pulver erspart werden durfte, so verdient die Sache die genaueste Untersuchung. Dies kann aber ohne eine richtige Theorie über ben Unterschied der Wirkung folder und der gleich gebohrten Kammer nicht geschehen, und dieses sowohl, als auch alles dass jenige, was ben den anzustellenden Wersuchen, unt ju gang sichern Resultaten zu kommen, in Acht ges nommen werden muß, hat H. v. Ch. ausführlich

auseinander gesett. Er beweiset mathematisch, daß fich die Menge bes Pulvers in einer Kanone mit einer zugespitten Kanmer, zu der Menge des Pulvers ci= ner gleichgebohrten, wenn bende gleich scharf schießen, b. i. den Augeln gleiche Geschwindigkeit geben sol-Ien, verhalt wie 3. 34 zu 5, oder 2 zu 3. Zulett bemerkt er noch, daß eine cylinderformige Pulper+ kammer von kleinerm Diameter als bes Augellaufs, dergleichen man ben Mörsern gebraucht, zwar vortheilhafter senn wurde, indem die Kraft auf die Rugel bann immer mit ber Quantitat des Pulvers in gleicher Proportion ift, wenn die Pulverkammer eine gemisse Lange nicht überschreitet; allein der= gleichen Pulverkammern wurden beym Laden der Kanonen so große Hindernisse verursachen, daß sie eben besmegen nicht anwendbar find.

# 4) Welches ist das vollkommenste Batteries stück im freyen Felde?

Diese Frage sindet man in dem neuen militäs rischen Magazin von J. G. Soyer, 1798, 28 St. S. 15. beantwortet, und zwar in dem Aussage: Uns tersuchung, wie weit man bey Kanonen, um in der Linie Batterien daraus zu bilden, ihrer Beweglichkeit wegen im Kaliber herunter gehen kann, ohne daß ihre Wirkungen entscheidend machlassen. Die Untersuchung gründet sich auf angestellte Versuche, und das Resultat derselben entscheidet für die spfündige Kanone, die der Verf.

für

für das vollkommenfte Batteriestück im fregen Felde halt, welches jedem andern, von einem größein vber geringern Raliber, den Rang freitig macht, wenn wohlfeile Kosten der Munition, Beweglicht keit, leichter Transport, große Schusweite und gute Kartatsche, zusammen vereinigt senn sollen. Denn die Spfundige Kanone leiftet, ben einer Lange von 20 Kugeln, ben Quetheilung vollgutiger Mes tallstärken, ben übrigens richtiger Stellung der Schifdzapfen auf die Are ber Geele, endlich ben einer Pulverladung von 2 Pfund 18 Loth, ober 2 Pf. 20 Loth, gemiß im vollen Augelschuß mehr; als Dren = und Vierpfünder, sie erlaubt auch eine Kartatsche aus blothigen eisernen Rugeln, die in 4 Reihen, Are auf Ape gefest, 28 Stude ausmas chen, und auf 600 bis 700 Schritt geschoffen, vol-Lig brauchbar sind, zwischen 500 und 600 Schritt aber ihre mahre Wirfung thun. Die Roften ber Munition, so wie die Bespannung und der Trans= port, betragen zwar etwas niehr, als benm Dreps und Wierpfünder, doch stehen sie immer noch gegen ben 3molfpfunder in dem Berhaltnis wie z 3112.

# 5). Mittel, das kleine Gewehrfeuer wirks

Die Erfahrung hat gelehrt, daß der Infants rift oft 30 bis 40 Patronen verschießt, ohne dem Feinde dadurch merklichen Schaden zu thun. Ein Ungenannter hat hierüber in dem militair. May. 1798,

1798, 2tes St. S. 28. Betrachtungen angestellt, und findet die Ursache barinn, daß die Infanterie das Gewehr viel zu hoch anschlägt, und ben Kolben nicht fest genug gegen die Schulter andruckt, daher ber Schuß in die Luft geht; auch find die Rolben der Gewehre zu lang, als daß sie von dem zwenten und dritten Gliede ben der Schulter vorben, zum Unschlage gebracht werden konnten, wodurch denn jes der ohne festen Ansatz geschehene Schuß in die Luft gehen muß. Dies sind die vorzüglichsten Ursachen von der Unwirksamkeit des kleinen Gewehrkeuers, obgleich andere Umftande z. B. der Pulverdampf, der die Mannschaft umhüllet und das Zielen erschwe= ret, die Unordnung, welche durch das Fallen der Tobten, und durch das Juruckgehen der Vermunbeten entstehet, die Gilfertigkeit des Ladons und das schnelle maschinenmäßige Abfeuern, woben der Goldat an kein Zielen denkt, sondern sich mehr zu zer= streuen und zu betäuben sucht, auch bazu mitmir= fen konnen. Bom zten und zten Gliede laßt fich ben ber Chargirung fein sicherer Schuß erwarten, dennebenden fehlt der Raum, das Gewehr gehörig sinken zu lassen, und konnte dieses ja geschehen, so murden beude ihre Vordermanner niederschießen. Aber dem ersten Gliede bleibt noch die Möglichkeit, einen sichern Schuß anzubringen. Nach des Werf. Urtheil kommt alles darauf an, das erste Glied an= zuweisen, daß es die Mundung bes Gewehrs benm Anschlage tiefer sinken lasse, den Kolben allemal Forsche in Wissensch., 4v ben

ben ber Schulter vorben bringe, und fest an die Schulter andrude, bamit durch ben Rudftog des Schuffes die Lage des Gewehrs nicht wieder verandert wird, und der Schuft verloren geht. Auf das niedrige Anschlagen des Gewehrs mußte daher benm Ererciren, als auf das wesentlichste Stud, gesehen werden. Man wird jedoch nie dazu gelangen, wenn man nicht ein fur allemal ben der Chargirung annimmt: daß die Leute lange und fest im Anschlage liegen bleiben muffen; denn sicher im Anschlage lie=: gen, heißt ficher und gut schießen. Da das Zielen: im Gefecht unmöglich ift: fo hangt die Wittung des Gewehrfeuers blos von der Art ab, wie der Soldat benm Exerciren im Anschlag unterwiesen und geubt wird. Als Friedrich der Zwente in den Schlachten ben Chotusit und Hohenfriedberg feine erhebliche Wirkung des kleinen Feuergewehrs bemerkte, befahl er, daß alle dren Glieder nicht mehr auf den halben Mann anschlagen, sondern hinfort gewöhnt werden follten, auf eine Entfernung von 10 Schritt nach der Erde zu visiren, weil hier boch Hoffnung blie= be, daß in ernsthaften Fallen das Gewehr maschinen= mäßig bis auf den halben Main herunter kommen, und mithin bester treffen murbe. Schlägt ja eine Kugel vorn auf die Erbe: so kann sie boch immer nach durch Abspringen wirksam und schädlich werden. Diese Vorschrift, in Rücksicht des Anschlägens, halt ber Verf. für zwedinaßig.

Cook

Birkung des Feuergewehrs so zu vermeh: ren, daß nur wenig Truppen denen, die sich desselben bedienen, widerstehen konnen.

Auch dem Architeft und Ingenieur J. Bos reup war die schlechte Wirkung des Feuergewehrs auffallend. Vom kleinen Gewehr behauptet er, daß nur der tausendste Schuß einen Mann tobte, weil der Soldat theils in zu großer Entfernung, theils zu hoch oder zu tief feuert. Eben so gering ist oft die Wirkung des groben Geschützes, wie Boreur aus einigen Benspielen beweiset. In bem fleinen Dorfchen Serbuchenne, ohnweit Dinant, lagen 100 Mann vom Regiment Bender, und 30 Jager von Le Loup.' Auf dem jenseitigen Ufer der Maas hatten die Brabanter Insurgenten mehr als 10 schwere 18 = und 36 Pfunder aufgeführt, die zum Theil nur 400 Toisen vom Dorfchen entfernt waren, und woraus in 5 bis 6 Monaten mehr als 4 bis 5000 Rugeln in das Dorfchen geschickt wurden, und doch tödteten alle diese Kugeln nur einen Mann. eben diesem Posten hatten die Destreicher eine Bat= terie von zwen 3wolfpfundnern. Beym Angriff des benachbarten Postens (Hordene) schwärmten 30 feindliche Dragoner in der Schuflinie und auf ei= nen Glintenschuß weit, vor der Batterie herum. Die Destreicher schoffen zwen Stunden lang mit Rartatschen auf diese Dragoner und todteten keinen

Mann, auch nicht einmal ein Pferd. Friedrich der Große hatte das kleine Feuergewehr, wegen seiner geringen Wirkung, gern gans abgeschafft, und die Pique bafur eingeführt, wenn es nicht Falle gabe, wo de Flinte durchaus nothig ift, d. B. ben der Bertheidigung einer Schanze, vornamlich aber bep dem Uebergange über einen Fluß oder auch bloßen Bach. Boreup bachte baher auf ein einfaches, leich= tes, und mit Erfparniß fur den Staat verbundenes Mittel, vermöge deffen, wenn der Goldat weder in zu großer Entfernung, noch zu hoch oder zu nie= brig feuern lernt, auch ohne Rucksicht auf die Rich= tigkeit des Zielens, die Wirkung der Feuergewehre außerordentlich vermehrt, und in so hohem Grade fürchterlich werden muffe, daß nur wenige Trup= pen demselben zu widerstehen vermögen, so lange fie sich dieses Mittels nicht bedienen. Die gleich= missige Anwendung dieses-Mittels ben ber Artillerie wurde diefelbe ungleich morderischer machen, und zugleich eine merkliche Ersparniß ben berfelben be= wirken. Die Beranlaffung jur Auffindung eines folchen Mittels gaben dem Boreur die Haubiten, die man heutzutage so beträchtlich vermehrt hat, weil die Haubiggramate einer Kugel an Wirkung mehr als doppelt überlegen ist. Eine Kugel trifft ben Gegenstand, den sie erreicht, und weiter nichts; trifft sie nicht, so geht eine Rugel verloren, und der Kanouenschuß geschah vergeblich. Dieß ist nicht der Fall mit der Haubiggranate, die, wenn sie benm Auf=

Muffchlagen bereits ein Geschütz bemontirte, einen Wagen zerschinetterte, auch noch behm Zerspringen manchen Goldaten verwunden wird. Gine Kanonenkugel geht höchstens durch ein Haus und beschädigt es; die Granate hingegen thut nicht nur das nam=" liche, sondern stecket es auch noch in Brand. renx schlägt daher vor, auch aus Kanonen solche Haubiggranaten zu schießen, die onnn besto weiter tragen. Statt einer Rugel burfte man nur eine fol= che Granate mit der Pattone verbinden, welche mit einer Brandrohre verfehen fenn mußte, Die ziemlich tief in die Pulverladung der letten hineingienge, und von selbiger ihr Feuer erhielte. Bierdurch wurde eine beträchtliche Verminderung best Artillerietrains bewirkt werden, indem selbst bep Belagerungen und Vombardements (?) Mörser und Haubigen sehr oft zu ersparen sein durften, wodurch also der Staat eines beträchtlichen Auswands überhoben mare. Ben vielen Gelegenheiten murbe es fehr nuglich fenn, die Granate an der Stelle ber Stugel zu segen, und fich felbst zur Fertigung ber Kartatschen kleiner Granadenkugeln zu bebienen; ihre Stoppinen kamen fammtlich in einer Brandröhret zusammen, die durch den Spiegel gieng und ihr Tener durch die Ladung erhielt. In dieset Absicht mußte bie Kartatschbudise mit ber Ladung fur eine? Patrone ausmächen. — Gelbst ben Flinten und Pistolen kann man sich folder kleiner eiferner Grana=

Ec 3

ten als Augeln bedienen, ohne deshalb die blevernen Augeln ganz abzuschaffen. — Folgende kleine Schrift enthält Mehreres hiervon: Durch welches Mittel kann die Wirkung des zeuergewehrs ders gestalt vermehrt werden, daß nur wenige Trups pen denjenigen widerstehen können, die sich dess selben bedienen, von J. G. Voreur, mit i Kupf. Dresden, G. 1—29.

#### 7) Die Englander errichten fahrende Infanterie.

Als England zu Anfange des Jahrs 1798 von Seiten der Franzosen mit einer Landung bedroht wurde, und doch niemand wußte, wo die Landung geschehen wurde; so war es ein glucklicher Einfall, daß man der englischen Infanterie eine solche Einrichtung gab, wodurch sie schnell von einer Granze. zur andern gebracht werden konnte. Man erfand namlich eine Maschine, die 40 Mann trägt, und mit welcher man des Tags 8 deutsche Meisen zurucklegen kann. Hierdurch ward die Infanterie in den Stand gefett, sich eben so schnell, als die Ca= vallerie bewegen zu konnen. Jedes Regiment hat 30 solcher Maschinen. Diese Einrichtung wurde zuerst ben der Nationalgarde, welche die englische Mation errichtete, eingeführt. Die Abbildung eis ner solchen Maschine ist in der Baumgartnerischen. Buchhandlung in Leipzig zu haben.

and the control of

# 8) Nachricht von einer wandelnden Ruche

Leroi übergab in der öffentlichen Situng des Lyceums der Künste in Paris am 16ten August 1798 ein Modell von einer wandelnden Küche, die sürdie Armeen dienlich ist. Sie wird auf einem Kar-ren angebracht und gewährt den Vortheil, daß sie nicht nur Nahrungsmittel für 1200 Mann enthält, sondern auch, daß man auf dem Marsche kochen und sogleich essen kann, wenn er zu Ende ist. Journal für Fabrik 2c. 1798, Nov. S. 425.

9) Urtheil des Borenr über die vom Burs ger Mangin erfundene Schwimmmas schine zum militarischen Gebrauche.

Monat September 1798 wurde gemeldet, daß der Burger Mangin, Generalabsutant berm Minister des Innern, eine sinnreiche Maschine ersunden has be, womit man, in Gegenwart des General Mouslin und des ganzen Generalstaabs, auf der Seine folgenden Versuch machte: Iwdlf Soldaten giengen in Schlachtordnung, mit Flinten versehen, ind Wasser, und zwar mit Hüsse einer den Mann umsgebenden Maschine. Sie schwammen augenblicklich durch die Seine hindurch, verbreiteten sich als einstelne Schüffen am jenseitigen Ufer, und kamen wiesder über den Fluß zurück. Mitten in demselben machs

machten sie ein wohlunterhaltendes Mousquetenfeuer, und ladeten ihre Gewehre mit vieler Leich= tigkeit auf der Oberstäche des Wassers, oft über ei= mer Tiese von 20 bis 30 Fuß. Außer dem Gewichte des Mannes kann diese Maschine noch füglich 100 Pfund tragen, ohne unterzusinken. Borent zeigt, daß diese Erfindung nicht neu sen, denn man finde aufgezeichnet, daß die Spanier in ber niederlandi= schen Revolution auf diese Art über einen sehr brei= ten Urm der Gee fetten, um bie nieberlandische Urmee, die am jenseitigen Ufer in Schlachtordnung ftanb, anzugreifen. Nachdem die Spanier sich mit= ten im Meere befanden, wo sie keinen Grund meht hatten, mußten sie gegen die Niederlander fechten, von welchen fie in Kähnen angegriffen wurden. Endlich trieben die Spanier, die sich durch ihre Wasfermanveuvres und durch ihr Feuern wehrten, jene glucklich zuruck, erreichten das Ufer, und brachten die in Schlachtordnung stehende niederlandische Ur= mee glucklich zum Weichen. Gine Beschreibung und Zeichnung von dem Mittel, deffen sich die Spanier hierzu bedienten, fand Boreup vor mehr als 20 Jahren in einer Abhandlung von der bürgerlichen und Kriegsbaukunst, welche ein spanischer General, un= ter der Negierung eines jungen Churfursten von Bayern, dem die Schrift zugeeignet ift, zu Bruffel in 8. drucken lied. Das Mittel ift folgendes: Der Jufanterift tragt um feinen Leib , oberhalb ben Suften, einen Schlauch von sehr bunnem, masserdich=

tem Leder, hermetisch verschlossen, welcher, wenn er sich faltet, wenig aufträgt, und bem Mann keis neswegs beschwerlich füllt. Wenn er ins Wasser gehen will, wird diese Urt von großen Schlauch, der über anderthalb Fuß im Durchmeffer halt, vers mittelft eines Rohres mit Luft angefüllt, und die Deffnung nadher fest zugemacht. Diese große Wurst halt ihn auf der Wassersläche im Gleichgewicht, und er sinkt nicht tiefer ins Wasser, als bis an die Die Patrontasche hängt hoch auf dem Rucken, und die Montirung faltet fich über den Sack hinweg; die Flinte hangt hoch auf den Schul= tern. Um feinen Gang und seine Bewegungen auf bem Waffer zu regieren, bedient fich ber Golbat zwener fehr bunner Ruder, die er gewöhnlich unter der Patrontasche auf dem Nücken trägt. Uebrigens ladet er feine Flinte, und feuert ohne Schwierig= keit, und es widerfährt ihm weiter nichts, als daß ihm Schenkel und Beine naß werben. Auch der ge= todtete oder verwundete Goldat mird burch ben Schlauch über bem Waffer im Gleichgewicht erhal= ten, daher der Feind, ber keinen Mann fallen ober finken fieht, die Wirkung feines Jeuers nicht bemer= fen fann, und daffelbe fur vergeblich halten muß. Nur bann läuft der Goldat Gefahr, wenn der auf: geblasene Schlauch durchschoffen wird, welches jes doch seine Nebensuldaten gewahr werden, und ihm benstehen können. Voreup halt diese Methode auch für die Cavallerie brauchbar, wenn 2 oder 4 aufge=

blasene Schläuche auf benden Seiten des Sattels in gehöriger Höhe durch einen Gurt besestiget werden, welcher dem Pferde unter dem Bauche zugeschnallt wird. Siehe die Schrift: Durch welches Mittel kann die Wirkung des feuergewehrs dergestalt vermehrt werden, daß nur wenig Trups
ven denjenigen zu widerstehen vermögen, die sich desselben bedienen. Rebst einer Erklärung inder die Art und Weise, Truppen ohne Brücken, Flöße oder Kähne übers Wasser zu seizen, und selbige darinn mandeuvriren und seuern zu lass
sen; durch J. G. Boreur, Architekt und Ingenieur,
a. d. Franz. übers. mit i K. Dresden 1799. S. 29 ff.

#### 10) Krebs bemühet fich, die beste Einriche tung der kupfernen Pontons zu bestimmen.

Die Frage: welches die vollkommenste Einrichtung der kupsernen Pontons sen? war immer ein der
nähern Untersuchung würdiger Gegenstand, da von
der bessern oder schlechtern Beschaffenheit der Pontons gar oft der schnellere oder langsamere Fortgang
der Kriegsoperationen abhängt. Hr. S. J. Arebs hat
dieser Sache mit vielem Scharssinn nachgedächt, und
Resultate seiner Forschungen der Dän. Gesellsch. der
Wissensch, vorgelegt, welche dieselbe in dem sten
Bande der neuen Samml. ihrer Schriften bekannt
machte. Eine Uebersezung von der Abhandlung des
Hrn. A. sindet man in folgender Schrift: Physikas
lische, chem., naturdist. u. math. Abhandlungen

que der neuen Samml, der Schriften ber A. Dan. Gesellich. der Wissensch., übers. von D. P. Scheel und C. J. Degen, Kopenh. 1798, Iten Bos Ite Abth. S. 171 — 206. In Rucksicht der außeren Gestalt halt Hr. R. die vieredigt = prismatische Form für die beste, die man den kupfernen Pontons geben kann; -wollte man ihnen die runde Gestalt der Schiffe geben, so ist diese erstlich schwer zu bestimmen, und verursacht den Handwerkern mehr Schwierigkeit, als die vierectigt prismatische Figur; ztens mußten die rundlichen Pontons tiefer als die prismatischen ge= macht werden, für einerley Breite, und breiter für einerlen Tiefe, welches bepdes benm Wagentransport hindern murde; endlich findet auch allerlen Schiffsgerathe, besonders die so nothwendig mitzu= führenden Planken, viel bequemeren Platz in einem prismatischen Ponton, und kann also auf diese Art am leichtesten mit fortgebracht werden. Die viereckigt = prismatische Gestalt eines Pontons ist entwe= der so beschaffen, daß sein Profil nach der Breite und Tiefe ein Rectangel ift, oder man kann ihn oben breiter und unten schmaler machen. ben Fallen läßt sich ein Ponton einer im Ganzen bestimmten Große, und für eine festgesetzte Lange, entweder breiter mit geringerer Tiefe oder mit verhaltnismisiger geringerer Breite tiefer machen. Wenn ein Ponton, deffen Profil der Breite und Tiefe nach ein Rectangel ift, eine größere Breite und geringere Tiefe hat; so liegt er zwar fester auf

bem Baffer und kann nicht fo leicht umgeworfen werben; da er aber nicht den geringsten Zuwachs desjenigen Gewichts verträgt, bas er zu tragen be-Rimmt wurde, ba er ferner ben ben fleinsten schwankenden Bewegungen Waffer ichopfen und finken murde, so ist es rathsamer, ben Ponton etwas schmater, aber baben tiefer zu machen, damit die größte Laft, die ein Ponton zu tragen vermag, ihn nur bis auf einen gewissen Abstand, 3. B. 8 bis 10 Joll, vom obersten Bord einsenke. Sonach bleibt noch im= mer ein solcher Theil des Pontons über Wässer, der einen Zumache der Last ertragen kann. Je tiefer und schmaler man also Pontons von einerlen Große macht, oder sie anderer Urfachen; z. B. des allzu= großen Schwaukens wegen, machen fann, besto mehr konnen sie tragen. Wollte man zum Durchschnitt bes Pontons, statt des Acctangels, ein schiefwinklichtes Wiered von gleichen Fildheninhalt annehmen, fo daß der Ponton oben breiter wurde, als unten am Boben, fo wurde der über dem Waffer bleibende Theil, Bep einer Einsenkung bis auf 8 oder 10 Zoll vont Bord, größer senn, als der correspondirende Theil eines rechtwinklichten Pontons. Das schiefwinklichte Ponton vertreibt also eine geringere Wassermenge aus ihrer Stelle, als das rechtwinklichte; mithin wird auch das Vermögen des schieswinklichten Pon= tons um so viel geringer als bas des rechtwinklichten, als der Unterschied der von benden Pontons vertrie= benen Wassermengen beträgt. Da ferner ber Schwerpunkt

punkt benm ichiefwinklichten Ponton hober liege; als benm rechtwinklichten, und die Grundfläche bes erstern eine geringere Breite hat, als die des les tern: so ift ber schiefwinklichte Ponton ungleich mehr dem Schwanken und Umwerfen ausgesetzt, als der rechtwinklichte. In jeder Rücksicht wird es das her beffer fenn, die Geitenflachen eines Pontons parallel mit einander, oder lothrecht auf den Boben zu madjen. Die schmalen Seiten des Pontons, ober die Endfücke, follten eigentlich aus eben den Grunden, wie ben ben langen Seiten, parallel mit einander, ober lothrecht auf dem Boben stehen? aber wichtige Nebenvortheile erfordern es, daß man die Endflücke eines Pontons von oben hinab schräck hineingehen laffe, so daß sie mit dem Boden ftumpfe Winkel machen, also schiefliegende Flächen, ober Plana inclinata, vorftellen. Gin folder an ben En den schräg abgeschnittener Pouton ift auf dem Waffer leichter zu regieren und fortzubringen, auch bequemer aus dem Waffer and Land zu bringen, als einer mit lothrecht auf dem Boben febenden Endftucken; ferner ift ein folcher an den Enden schräge abgeschnitkener Ponton, den schadlichen Stoffen der großen Balken und Baumstämme, die der Feind in ben Strom wirft, um die Brucke gu gerfteren, vermoge statischer Gesetze, weit weniger ausgesetz. indem bie Macht der horizontalen Stoße dadurch pormindert wird, daß sie auf eine schiesliegende, und nicht auf eine vertifale, Flache wirken. Enblid werben

#### 446 Erffer Abschnitt. Wiffenschaften.

werden auch schiefliegende Seiten nicht fo leicht, wie lothrechte, von den feindlichen Kugeln beschäs digt und durchbohrt. Demohngeachtet scheinen die, durch die schrägliegenden Endstücke oben entstehen= ben, scharfen Eden nicht gut zu fenn, theils weil sie wirklich schwach sind, daher die Pontous benm Auf = und Abladen an diesen Stellen Buckeln be= kommen und beschädigt werden, theils weil, sich in den scharfen Eden die erforderlichen Ringe und Sa= fen nicht so bequem fest machen lassen, daher es zu rathen ware, die Abdachung an den Enden eines Pontons nicht ganz oben, fondern etwas weiter un= ten, etwa 8 oder 10 Zoll vom Rande ab, anfangen au laffen. Die Bodenlange bes Pontons hangt pon ber Breite einer Brucke ab, und die gange Lange. des Pontons muß so beschaffen seyn, daß den Ponton bequem auf dem Wagen transportirt werden kann; in den meisten Fällen wird eine Lange von 16 - 18 Juß fur einen Ponton hinreichend fenn. Die Breite des Pontons barf nicht schmaler, als. feine Tiefe, senn, ja sie kann eher etwas größer-an= genommen werden. Ben ben neuen banischen Montons verhalt sich die Breite zur Tiefe wie 7.34 5. Größer darf die Breite nicht senn, als daß die Pontons bequem zwischen den Rabern auf bem Wagen liegen konnen. Die ban. Pontons find 3 Fuß 6.30U breit; die Tiefe des Pontons wird durch die Lange. und Breite desselben und durch die zu tragende Last. bestimmt. Wenn schweres Geschut übergesett werden foll, mussen die Pontons größer senn, oder nåsher aneinander stehen; soll aber nur die Feldartilslerie darüber passiren, so ist die oben angegebene Länge hinreichend. Die größte zu tragende Last sür einen Ponton läßt sich nicht leicht bestimmen, es kommt hierben viel darauf an, wie weit die Ponstons auseinader stehen; auch muß in Anschlag gesbracht werden, daß ein Theil dieser Last von den nächst vorhergehenden und nachfolgenden Pontonsmit getragen wird.

## XIX. Bergwerkskunde.

1) Happach macht einen Versuch einer neuen Theorie ber Erde bekannt.

Di der Versammlung der churst. Akademie nüglischer Wissenschaften zu Erfurt wurden am 2ten April 1799 zwen von dem Herrn L. P. G. Sappach, Prediger und Schuleninspector zu Mehringen ben Aschereleben eingeschickte Aufsätze vorgelesen, wos von der erste einen Versuch zu einer Theorie der Werde enthielt. Der Versasser sagt darinn: Wir nennen sest in der Erscheinung gewisse Elemente, z. Erde, Luft, Feuer, Wasser, als die ersten Vestandtheile, woraus die Körper entstehen. Aber man denke auch diese Elemente als aufgelößt, und lege sie zur großen Masse als noch unentwickelt hins

zu. Zusammenhang Bewegung und Schwere der Körper sind jetzt in der Erscheinung Krafte, modurch die Ngtur wirkt nach Werhaltnissen, welche die respective Materie der Korper unter einander peranlaßt; aber auch diese Kräfte scheinen nicht ju den Dingen an sich zu gehoren, sondern sie entstan= den erst in der Erscheinung, und konnen also vor der Erscheinung noch nicht in Anschlag gebracht werden. Da fich nun-keine Masse, und auch nicht jene große ohne Reis entwickelt: so vermuthet Herr 5. daß in dem im der ganzen roben Erdmaffe mit inbegriffenem Stoffe gur Gletericitat und deffen Berub= rung andergr Maffen der erfte Reis zu suchen sen, wodurch Wirksamkeireund Thatigkeit in alle andere gebracht worden senn moge. Hierauf, als auf sein Princip, bauere er seine Theorie, nach welcher die durch Elektricitat gereisten Stoffe nach ihrer Verwaudtschaft zusammentraten, so daß Naturgesetze entstanden. Krache. von gelehrten Sachen. Erfurt 1799. 318 St.

von Humbolde betrachtet die Ents bindung des Wärmestoffs als ein geogs nostisches Phanomen.

Gedanken über diesen Gegenstand schon 1792 aufgesteichnet, aber seine Reisen und Beschüftigungen hinderten ihre Bekanntmachung. Aben auch sent noch werden Ratursorscher diese wohl durchtachte.

Toron

Effegrie in den Jahrbüchern der Berg = u. Suttenkunde, herausg. vom Frhrn. von Moll, 3rBd. Galzburg 1799. G. I. ff. mit Vergnügen lefen. Das Wefentlichste dieser Theorie, in welcher die : Grundsäge der neuern Physik auf die Grognosie angewender werden, ist folgendes: Alle geognostische Dypothesen stimmen barinn überein, daß auch der feste Theil unseres Erdsphäroids sich ehemals in eis nem entweder elastisch = oder tropfbar = flußigem Bu= fande befand, daß die feste Erdniasse sich durch Nie-Derschläge aus Flußigkeiten bildete, und daß aufge-· lofte Stoffe aus ihren Auftofungemitteln abgeschieben murben. Gest man nun bas Dafenn eines erften Niederschlags, einer einmaligen Abscheidung aus der chaotischen Flüßigkeit voraus: so liegt in Diefer ersten Wirkung felbst die Urfache aller nach= folgenden Niederschlage. Benm Uebergange des Baffers zu Gis, benm Erharten des Gypfes, benm - Anschießen des Rochsalzes aus der Goole wird Bar. "me erregt. Go oft also ein Stoff aus dem flußia gen Bustande in einen festen übergeht, wird Barmestoff entbunden. Dieses Factum; mit welchent bie wichtigsten Erscheinungen im Dunftfreise, wie im Innern der belebten Körper zusammenhängen, fteht unerschütterlich fest. Steigt nun bas Ther= moscop schon merkbar, wenn wenige Rubiklinien Gis entstehen, merden die benachbarten Wasserschichten merkbar erwarmt, indem die garten Galgfryffalle fich abscheiben; welche Erhinung mußte nicht erfol-Sortschr. in Wissensch., 4v FF gen.

gen, indem ungeheure Maffen erdiger Grundfoffe, mudstige Gebirgsschichten, sich nieberschlugen. Richt blos die Form ber einfachen Fossilien, aus welchen die größeren. Theile der uranfänglichen Gesteinarten zusammengesett find, bezeugt einen Erystallinischen Anschuß, sondern auch der Anblick ganzer Geburgs= stocke lehrt, daß sie ihre ursprünglichte, freplich sehr verwischte Gestalt, den Anziehungsfräften verdanken, welche nach einem Punkte hin, und von einem Punkte aus, wirkten, daß sie gleichfam ungeheure Gruppen von Krystallen bilden, die sich um einen Kern versammelt haben. Die nralte kolossakische Pyramide des Dru's in Savonen, und die füdliche Wand des Weißenberges gegen Courmaneur hin, Hellt eben folde Beziehungen gegen einen Bunkt bar, als das Innere eines spät eneffandenen Spügels, fäus lenformigen Bafaktes und Porphyischirfers. Diefe Ernstallinistife Bildungen beweisen, daß jene Riederschlige; denen der feste Erdkörper seine gegenwartige Gestalt verbankt, ploplich erfolgten, und daß der Hebergang 'aus dem Phikigen zum Starren nicht allmilig in innendlich kleinen Massen, wie benin Fallen des Silbers aus ber Salveterfaure, Riederschläge, besombers die ber großen Geburgsmaffen, können affo nicht ohne Entbindung von Bärme gebacht werben. Diese Warme gieng in die noch übrigen Theile der Auflofung über, und erregte in diesen Verdanipfung, Verminderung des Menstrutung, und, als unmittelbare Folge die=

fer Morminderung, neue Niederschläge. Die Entstehung der ersten Geburgsart ist also selbst die Ure sache der Emstehung einer folgenden. Die große Wasserverminderung läßt sich nun ohne Spporhese erklaren, denn Erhartung einer Gebirgsmaffe und Verdampfung sind unzertrennliche Begriffe Je großer die niedergeschlagene Maffe mar, defto ichneller mußten ihr neue Niederschläge folgen. Je mehr Niederschläge vorhergegangen maren, besto erwärm= ter mußte im Ganzen der Rest des Menstruum's fenn, benn in einzelnen Fallen konnten bie chemischen Bieb. frufte ber sich bilbenden neuen Gesteinschichten fo balancirt werden, daß die Bildung oder Albsondes rung nur fehr langiam erfolgte, und daß mührend dieses Zeitraums die Auflösung sich von neuem er faltete, für welche Zwischenperioden mannichfaltige Phinomene zu zeugen schienen. In den uranfänge lichen Gebürgsarten, welche als die früher niedergeschlagenen in einem fühleren Medium entstanden. erkennt man einen ruhigeren Ernstallinischen Ainschuß, in den späteren Flötzgeburgen aber, ben deren Formation das Medium bereits eine hohe Temperatur hatte, ein erdigeres Anschen, gleichsam als Folge mechanischer Anschwemmung. Bur Zeit ber Erhartung der lettern mar das Menstruum zu sehr erhint. Alljuviele Ziehkrafte wirkten gleichzeitig, als daß die homogenen Grundstoffe sich ruhig hatten ab= fondern konnen. Dennoch sieht man, wenn gleich felten, mitten in der Folge neuer Geburgsarten, Schich=

8f 2

ten von frystallinischen Anschuß; körnig = blatterigen Kalkstein, Gips ober Stinkstein, im bichten Kalkstein bes Jura. Der Bildung dieser scheint jene Rube, jene Abkühlung vorausgegangen zu fenn, deren oben erwähnt wurde. Bemerkt man nun in der Entbins bung des Warmestoffs einen Geund von der verfchie denen Mischung der uranfänglichen und der Flönge burgsarten: fo muß diefelbe ben ber nespennglichen der Formations - Epoche gleichzeitigen Porosität Caber nicht ben der secondarren Porofitäry die weit spater als die Formations! Epoche ist der Mi= neralien, noch wirksamer gebacht werben. Die upforungliche Porosität verdankrift Dasenn ben chensi= schen und physischen Rodsten Telbst, welche ben der Erhärtung ber Geburgemuffen thatig waren. Rimme man marme, erzeugende Riederschliege aus einem allaemeinen daorischen Mensteunm an : fo muß, ben erhöheter Temperatur, eine große Mengeneiastricher Dample erzeigt werden. Das Menstruum felbst gerath in ein Aufwallen, deffen Spuren man eben fo fehr an der Form und Nichtung der Gesteinschich= ten, als an ihrer Dichte erkennt. Bo sich Erdmasfen niederschlagen, suchen Dampfe zu entweichen; die noch weiche Masse blast sich auf; es bisben sich theils Zellen und kleine Defnungen, theilbigroße Durchbrüche, Die man Sohlen nennt. Wielei Quadratmeilen in Deutschland find mit Sandstein= und Kalksteinflöhen beteckt, welche schlackenartige wie Laven, durchlochert find. Bey diefen Geburgsarten (ben

(ben der erstern nantlich, nur da, wo ein kalkarti= ges Bindennittel vorhanden ift) mag die durch Warme entweichende Kohlenfaure mit wirksam gewesen fenn; doch ist diese Wirkung nur ortlich. die pordse Formation, welche am meisten für die entwickelte Hypothefe zeugt, welche am allgemeinften über den ganzen Erdkörper verbreitet ift, bie meucke Trapps formation, ift fast vollig leer pour kohlengesäuerten Fossisien. Die blasige, zellige, und baben gar nichteverglaseten sondern erdige, Grundmasse, so vieler Besalte und Mandelsteine ... scheint aus einem erhisten, aufschlumenden Medium entstanden zu seiner Herrman Humbolde glaubt, die Wirkung classischer Danufe dazur sehen, ma andere Bergnosten die Speren eines schmessenden und ver= iglasenden Feuers finden in Diese Enthindung, des Majemostoffe mustersedterenden, das Medium mochte enun in-einem tropfbaren oder gasförmig zelaßischen Bustanderfenn. Die brganischen Stoffe, die in den Blongehurgen gefunden werden, beweisen das Da--fenn eines tropffaren Fluidums, des Wasters, ju dem die Miederschlüge geschahen, und die Analogie zwischen den Flotz- und uranfänglichen Gesteinschich= ten, macht ein gleiches auch für die letteren wahr= Afcheinlich. Die Erhartung der Geburgemassen hatte einen wichtigen Einfluß auf die Kormation des Dunftkerfes, denn indem das Medium seine Temperatur erhöhete, und die aufgelöseten, sich abschei= benben Grundstoffe ihre Ziehkräfte gegen einander, 3 f 3

#### 454 Erfter Abfchitt. Wiffenfchaften.

imb gegen bas Deburm ausubten, wurde ein Theil bes lettern gerfent. Mit ben auffleigenben Dampfen giengen luftformige Stoffe uber, und ber Dunftfreis gewann eine neue mifchung und neue Schrebe ten. Diefe allmalige Bunahme, Die gewiß nicht gleichmigig uber ben gangen Erdforper vorgieng, modificirte nun mieder die Leichtigfeit ber Berdunpfungen. Wenn bas Medium von bebeven und bichteren Schichten gedrudt mar, nahm baffelbe nach pholifchen Gefenen eine bobere Temperarue an. Die Beranderung bes Auffofungemittele gefchab langfamer, Die Diederfchlage bilbeten fich allmaltaer, und fo ift in biefen Berhaltniffen ber Memofobare ein neuer Grund gu finden, marum die Formation ber Geffeinschichten nicht immer mit junehmenber Geschwindigfeit vor fich gieng, warum reinere und unreinere Unichuffe, froffallinifche und erbige Deaf fen miteinander abwechseln. Dir ben auffleigenben gasformigen Stoffen gieng endlich auch eine große Maffe von Barmeftoff in ben neuen Dungtreis uber. Das tropfbare Medium, welches burch bie erhartenben (gufammengeronnenen) Steinschichten ermarmt mar, theilte feine hohe Temperatur ben angrangenben Luftichichten mit.

3) Radricht von einer Entdedung, welche bie Bulfanitat des Bafalts ju beweifen icheint.

Die Frage : ob der Bafale ein Probufe bes Beuers, ober ein Sediment des Waffere feb, bat,

feitbem Desmarets bas erftere behauptete, und bet berühmte Bergmann biefe Supothefe beftritt, bie Raturforider in smen Parthenen getheilt, ben Streit barüber mit heftigfeit und nicht immer mit ber humanitat fuhrren, bie man pan gebilbee ten Manuern hatte ermarten fallen. Indeffen hat boch biefe Sebbe auf febr viele Enthechungen in ber Gegnofie geführt, und obgleich bie Sache noch nicht ale entichieben angesehen merden fann : fo mird boch jest ber Streit mit mehr Dabigung geführt, fo bağ es weniger bedenflich ift, feine Menning über bie Bafatteentstebung frep ju fagen. Rach furglich hat Br. Drof. Schaub in Caffel Die Bulfanitat bes Bafalts, in feiner Gdrift über ben Meifner, gu bemeifen gefucht; aber aud fcon in ber Perfon bes Den. Daneners aus Urpfladt, melder in Jena in einer proentlichen Gigung ber mineralifden Gefettfchaft, eine Abhandlung gegen bie Bultanifar bes Meignere porlas, einen Beguer gefunden. Diefer Zeit benachrichtigte herr Wilb. Schraber, Galgamtegeruarius ju Gooden ben Allendorf an ber Berra, bas Publifum pon einer neueren, in ber. Wegend des Meifinere gemachten, für Raturforfcher außerft michtigen Gutbedung, melche bie Bultonitat bee Meifnere bochft mabricheinlich macht. Dongefahr 2 Stunden vom Suffe beffelben, nach Morgen tu, ohnmeit bem Dorfe Reichensachien, erhebt fich , pou Ralf ; und Sandftugen umgeben , ein Bafalthugel, Die blave Ruppe genannt, auf beffen Dafenn 8 F 4 2.00

fenn herr Schrader querft burch feinen Freund, ben Pfarrer Gutberlet zu Gertenbach aufmerkfam gemacht wurde. An diesem Hügel hat die Gradt Eschwege Steinbruche anlegen laffen, wodurch das Innere bes Geburgs, und bamit eine außerst interessante Erscheinung sichtbar wird. Der Basalt bricht hier aus dem Sandgebirge des Sugels in Beglestung von pordfer Lava, vulkanischem Mandel-Rein unfommin die Sobber - "Die Witkungen bes Feuers auf bend Gandsteine und ben Thon, in ben-Zwischenlagern des Sandfibiges & welcher unmittel bar an dem Bafalt und die Lava ansidst mind fo Sichtbars so beurlich daß main folche unmöglich verkennen kannin Da hier fein Erdbrand fratt haben konnte to forglaubt Herr Schrader, daß man fich hier nothgedrungen febe beinzugestehen bak menigstens dieser Bafalt ein unftreitiges Eigenthum Des Bulkans senn muffe. Der dasige Oberrentmei=' sten ihr B. 20. Aröschell, welcher dieses geognostische Phinomen an Ort und Stelle sabe, und untersuchte, fand es so merkwurdig, daß er den Wunfd, außert, Naturforscher und Geognoften möchten doch diese längstens so schnlich gewünschte Urfunde an Dit und Stelle mit eignen Augen betraditen', fich von beren Meditheit überzeugen, und bann, nach beren genauesten Untersuchung, offenelich und unbefangen nrtheilen, vb folche burch elnen Niederschlag bes Wassers entstanden, oder burch . Die Wirkung des Feuers hervorgebracht worden sen. 

Bugleich ersuchte er ben herrn Schraber, eine Beschreibung der blauen Kuppe, mit Zeichnungen von verschiedenen intereffanten Unfichten berfelben bem Publiko vorzulegen. n. Diesen Dunsch wird Bere Schrader durch die Kerausgabe folgender Schrift: Meueffe Beobacht, übi die Outkamität des Bas falts, in einem Sügel ohnwent des Meiffnete in Beffen, mir Kupfernt' au erfüllen fucheng und barjun eine Bestireibung bes Sugels und der umfie genden. Gegend-diefern mibie durchneine petrographische Karterund 2 illuminirte Ausidrem anschaults der gemachts werben wird. Der Pkanumerations preis ift 21 Gir ! Liebhaber fonnen mudl von ihin für x Thir. 12 Grieine fleine Gammlung erhalten, die aus etlichen 20 Studen von dem auf der blanen Auppe vorkommenden Fosstien besteht. Deichenni Beiger imgen Neurosu and chica (C regard and ain givent auch dualius bog Der Define Oberen nemei-

40 Bauquelin beschreibt feine Dethobe. dem Kapfer das Gold zu entziehen.

ting in Pod , pidrūditrom in the hand seifinfinsaut. In tem Bulletin des sciences par la Societé philomatique de Paris, dep. 1792. jusqu'au Frimaire de l'an VI. de la Rep. Paris Nr. 26 11. 27, beschreibt Dauquelin seine Methode, dem Aupfer das Gold Bu entziehen mit Quedfilber in Galpeterfaure aufgeloßt, ben dem 249 des Begumischen Areometer.

(Signal antion medicalities was the conjugate to justice of a conand the final court of the cour

5) Kuli

5) Fullerton's neue Berfahrungsaut, das Eisen von den Eisensteinen abzusons dern und zu schmetzen.

William Fullerton hat in dem Ropers. of Arts. and Manuf. Nr. 5. eine neue Nierfahrungsart beschrieben, das Eisen von den Eisensteinen abzusondern, es in Stangen : und Schmiedeeisen zu verwandeln, worüber er am 19ten Juil. 1792 ein Pa-: tent erhielt. Die erfie Behandlung geschieht per=. mittelft der Sammer, Stompfen, Reiber, Rollen. Culinder, Kreise von Gisen, Stein ober andern. Materialica, welche verniège der Hand, Pferde Dampfmaschinen, Wasser-ober Windmühlen, oberdurch irgend eine angemessene mechanische Kraft, in Bewegung gelest werben, um die Eifensteine, Erze oder andere Materialien, welche Sisen enthalten. du pulverisiren, nachdem vorher die Materialien im erforderlichen Falle nach dem gewöhnlichen Werfahren kalzinirt, und durch Siebe gegoffen worden, wenn dieses nothig senn sollte. Dann werden alle erbige, unreine und frembartige-Materien, von den metallischen Theilen burch irgend eins ber folgenden Verfahren getrennt; nämlich durch Waschen, Levigiren, Stoßen, Schwingen, auch vermittelft bes Magnets, je nachbem bie Natur und Beschaf= fenheit der verschiebenen Steine und Erze es erford Die solchergestalt gereinigten Materialien werden nunmehr in eine Blase, oder in einen Reper=

Berberit : ober andern ichicflichen Dien fren von als ler groben Materie gethan, Die gufolge bes gewohnlichen Berfahrens bisher bas Schmelgen bes Gifens unvollfommen und foffpielig gemacht bat, fo wie benn die Defen, in benen geither die verfcbiedenen Sorten von Gifen insdemein bearbeitet worden find, teinesweges fchicflich gewesen, ba bingegen in bem Dfen nach Jullerton's Bauart und Ginrichrung alle Die verschiebenen Drogeffe, bas Gifen aus ben Steinen und Ergen, worfin es enthalten ift, au gieben, und es ju Grangeneifen gefchicht ju machen, fruber, vollfommener und mit weniger Unfoften beendiget merben tomien. Diefer Dien ift oberhalb offen, und fann entweder freisformig, vieredig, langlich ober fouft von irgend einer anbern form fenn, ba bie Abficht baben ift, bag er ale ein Schmelgtjegel wirte, aus welchem bas Gifen nicht als Stangeneis fen, wie es in andern Defen gewöhnlich ift, getogen wird, fondern als Klumpe oder ale Ronia auf bem Boben liegen bleibr; eben fo fann auch unmitrelbar, fobald eine Schmelzung beendiget und berausgenommen worden ift, ber Dien wieber gefullt, biefer Ronig aber jum Sammern ober Rollen in Stangen erhipt und gubereitet werben. Die Materialien beffeben aus Stein - ober Bolgfoble und Dulverifirtem Gifenftein ober Gifeners, worauf bas Rohr bes Blafebalas gegen ben Boben bes Dfene wirft, inbeg bie Schlacen ju Beiten vermoge einer Deffnung an einem Ende bes Dfens meggenommen werben,

6) Rob=

#### 6) Köhler schlägt eine neue Einrichtung des Kolbens vor.

Es ist bekannt, daß die Ansaugung oder Sebung der Wasser in Pumpen und Kunsesügen durch den lustdichten Aufgang bes Kalbensnin ber Rolbenrohpe erreicht wirdindieser luftdichter Bong aber mittelst der Liederung ides Kolbenstocksiherwongebracht merden muße Mebennso bekannte ift es nidali diese Methoder verschiedener wichtige: Misnaelt hat abguen fo lauge nicht wozuhelfen ift; als solche banbehalten merden must. 3. Die farkei Friction abie funge Daugy, und die Kostbarkeit, sind gegründeze Klagen über die Liederung. Dies hat hun. Böbleraperanlast, barguf au denken beniluftbichten? Gauge bag Kolhens, auf andere Art succeepalten rundishen Licherung, gans entheligen sun können. Ein biskermer, aus verschiede nen Ethicen zufammengefendere Anenigeder bugch seinermaen ihm liegende Spiralfedeman die Kolhenanshue gleich angedrückt wird, schien ihm innen Endzweck zu erreichen. Er modellirte feine Erfindung mim Aleinen und die Wirkung emsprach der Erwar= tung vollkommen. Die Vorrichtung ift folgende: Dem Nolbenstvere wird oben 3 bis 4 Boll abwürts ein Spale eingedreht. Er wird übrigens, nach schwehi= fcher Manier, mit einer einzigen großen Deffnung and zwen halben Mondsklappen versehen in In die= sen eingedrehten Hals wird eine gute Spiralfeber mit einem einzigen Umgange eingebrachteil Denn merden

werden die Kranzstücke eingelegt, so, daß sie die Feber zusammenbrücken, und wenn sie dann in die Kolbenröhre eingebracht werden, burch die Federelasticität an die Wand der Kolbenedhre luftdicht angehalten werden. Es ift kein Zweifel, daß diese Erfindung in kleinen Dumpenfagen vollkommen ans wendbar sen 3 db auch in großen Kunstskren - dieß würden Werfuche eintscheiden. Inder Theorie scheinte nichts dagegen zu sehn. Die Wortheile von einer folden Workidseung maren sehr beträchtlicher 1) Etfvarnis ber arogenisteberungskoften 2) Dauerhaftig-Feir, va die Kratizsikke von harten Holze fehr lange gehen werden; 39 ber Gebrauch auch ausgelaufe= ner Rößren, ba' det Diameter bes lufthaltenden Pranzes einer Bergtsperung und Verkleinerung Fahig ift; 4) bie geschwinde Reperatur, wenn auch endlich einmal ein Kranzstück, oder alle , erneuert werden muffen fida folde immer in Bereitschaft ge-Malten werden können; Sund nichts nöchig utzunls Das Einlegent Die Drucktranzflücke muffen aus Leinem festen sich glärtführenden Holze; 3. B. horn= baum, wilder Birnbaum, Acacienbaum, Ahorn Millem geschnirten werden Gie wieden forner fo wenig, als möglich, queer durch die Jahre geschnitten. Bu bem Ende konnen bie Druckfranze aus Jechs oder mehr Stutten bestehen, zumal in großen Rolbenstöcken. Die Federstärke muß, um unnöthige Friction zu meiben, blos ben 3wed erreichen, die Rrangfücke luftdicht an die Kolbenröhrenwände an=

Juhalten. Neues Bergmännuches Journal pont Köhler u. Kolmann, 2ten Bbs 18 u. 28 St. 1798. S. 180 folg.

# 7) Breithaupt erfindet ein neues Marke

Sr. De Brenhaupt, Hafmechanicus und Spricus in Philippothal, fand, daß die Instrumente, deren sich die Markscheider bis jest ben Anlegung neuer Schachte bedienen, fo unsuverläßig find, daß die Erreichung des damit beabsichtigten 3meds gemiffermagen nur ein Werf des Bufalls ift. außerft felten wird ber burch die Inftrumente gefuns dene Punkt außerhalb der Grube über den innern pertifal treffen, so, daß man nur-durch Unlegung neuer Nebengunge zu demselben gelangen muß. Um dieser Unbequemlichkeit abzuhelsen, hat Hr. B. nach vielfältigen Versuchen ein Instrument von einer fehr einfachen Einrichtung verfertigt, melches jeden Punkt, in der Grube am Tage auf eine leichtere und fürzere Art gan: genau fenkrecht angiebt. Diefes neue Instrument hat auch wegen seiner einfachen Ginrichtung und vielfachen Gebrauch, mehrere Worzuge vor dem jegigen; benn man fann es in einer setwas kleineren Sasche ben sich führen, auch wird dasselbe als Sangecompaß, Gradbogen, Julens inftrument, und Winkelmeffer gebraucht, es fann auch, ohne viel vergrößert zu merden, fo eingerichtet sepn, daß mon es als Scheibeninstrument in

Gifen : Bergmerten, aber mit einer meit großern Benauigfeit, gebrauchen fann. Er bat auf einem Begijden Rupferbergwert ju Riegeleborf, in Begenwart bes Brn. Bergrathe wille und einiger Martfdeiber, Proben bautit gemacht, welche jum Bortheil biefes neuen Inftrumente ausgefallen find. Dr. breithaupt wirb, gegen i Ebfr. Blammerg tion, eine Befchreibung von biefem Infrumente und bem Gebrauche beffelben liefern. Intelligenabl. 6. 200 Lie, Beitump, 1799, Rr. 3. G. 23. u. Reiches Ungeiger 1799. Dr. 84. 118 6. 46 carbin : 22 . 21 that are and his

8) Bertin erfindet eine metallurgifche trains wid tom sau Lampe. matanim aimely at i

Der Burger D. D. Berein in Paris bat bam Rational : Inflieut eine metallurgifche gampe boraes feat. Gie beffehr in einer eben fo einfachen ale nenen Anmendung ber Dumpffugel (Chlipyle); ber ren umgebonener Huffan Die fichlige Beuthriaten. welche fie enthalt; auf Die Flamme ber Lumpe wiefe Diefe Klamme an einen Schmelgtiegel gebracht, ents gunber bie barenn befindliche Roble, wodurch ber Danpffuget Die Barme mit Wucher guruttgegeben mirb. 2006 Diefer gegenfeitigen Ditthollung ent ffehr eine folche Dibe, baf man fich , ohne Mugenjeuge gewefen ju fenn, Reine 3bee bavon machen fann: Es taffen fich mit biofer Dafchine alle metallurnifde Werftiche im Rleinen machen, bie Des talle lothen u. f. in Jonenal fin Sabrif tc. 1799. 9) Ein Mari. G. 259.

9) Ein den Salinen von Moutiers eignes Werfahren, mit Ersparung der Feuerungs.
mittel, im Sommer Salz zu erhalten.

In bem Journal des Mines, publié par l'Agence des Mines de la Republique, à Paris. Nro. IV. Nivose de l'an III. macht Hr. B. de Sauffure ein befonderes Verfahren bekannt, wodurch man auf der · Saline von Mouriers zur Zeit des Sommers eine beträchtliche Ersparung am Feuerungsmittel macht. Man läßt nämlich die Gohle nicht so lange über dem Feuer in der Pfanne, bis sich das Salz nieder= schlägt; sondern man läßt sie, wenn sie durch die anfängliche Wirkung des Feuers Is — 40 Grad Salzgehalt erlangt hat, und das Salz anfängt, ein Hautchen auf der Oberfiache zu bilden, vermitrelst eines Hahns und hölzerner Minnen in ein Resers voir laufen. Aus diesem wird sie durch ein Pater= nosterwerk hinaufgehoben, und in mehrere parallele Gerinne geleitet, unter welchem 12 bis 20 Juß lan= ge Seile herabhangen. Die Gerinne haben in ge= wissen Entfernungen Locher, burch welche die hin= eingeleitete Gohle an den Seilen himuntersaufen Diese Locher find mit kleinen holzernen Sah= nen verschlossen, die man nach Belieben öffiet, unt nur so viel Waffer durchzulassen, als nörhig if. Indem das Wasser so an dem Seile herabiduft, verdunstet es, und sent das aufgeldsete Galz ab. Man läßt es so lange daran herunter laufen, bis

die Seile mit einer 2—3 Zoll dicken Galzrinde überzogen find. Dann hat man nichts weiter zu thun, als das sich angesetzte Salz loszumachen, weldes vermittelft eines eignen Infirumente geschieht. Dieses Instrument ift eine Art von holzernem, mit Eisen beschlagenem Rahmen, welcher einen Guß breit und ohngefahr 6 Fuß lang ift. In der Mitte . Dieses Rahniens ist ein anderes, ebenfalls mit Gisen beschlagenes Stud hols, welches burch 2 eiferne Bolgen, die in ben benden fleinen Queerholgern ; des Rahmens steden, beweglich gemacht ift. Ende biefer Bolgen, außerhalb bem Rahmen, ift eine Art von Schwengel befestiget, der vermittelst ameper an feinen benden Enden angebrachter Geile, dem mittelften Solze eine abwechselnde Bewegung anach rechts und links zu mittheilt, wodurch biefes genothiget wird, mit vieler Gewalt an die Seile des Rahmens zu schlagen. Wenn man sich biefes Instruments bedienen will, so nimmt man die eis fernen Borfteder von einem der fleinen Queerhotder des Rahmens, wodurch diese befestiget sind. meg, spannt sodann bie mit Galze überzogenen Beile ju benden Seiten bes in ber Mitte befindlichen beweglichen Holzes hinein, und macht bas Dueerholz wieder fest; hierauf hebt man die Ma= schine mit Hulfe zwever Aloben bis an das obere . Ende der Seile hinauf, und nun segen zwen rechts und links fiehende Arbeiter die Maschine vermittelse ber am Schwengel befestigten Seile in Bewegung, Sortsche. in Wissensch., 4v Gg lassen

### 466 Erster Abschmer. Wissenschaften.

Staffen die Maschine nach und nach hermiter, und Adungen so das Galz nach der ganzen Lunge der Grile ab. Diese Operation heiße bas Abschlagen. . Sie geschieht führlich zwenmal, zuweisen, aber selren; drenmal; man kann biefe Arbeit nicht eher, Tals gegen die Mitte-des Juni vornehmen, und man tist wegen bes Mima's dieses Landes, welches kalt und sehr seucht ist, genothiget, zu Ende des Auaufts wieder bannit aufzühdren. Jedes Abschlagen Hiefert 3500 bis 4000 Cenener sehr weisses und vor-Liveffliches Galz: Dieses bkonomische Mittel, Salz nur mit Amwendung einer febr geringen Denge Buljes ju erhalten, ift den Galinen des Departe= ments von Montiers bis jest eigen. In einem Canbe , ind die Temperatin dieses Mittel begunftigt, ift ver Wortheil desto größer, weil man mehrmals tibid lagen kann.

The state of the state of the state of the

4

#### (1) Erfahrung über das Gedenben ber Birfen.

The state of the s

was the second second second second 578 isher hatte man immer, auch in den sesten praktischen Forfichriften, als einen altgenteinen Erfahrungsfah angenommen, die Biefe, Bemla alba, gedenhe in jedem Boden gleich gut; aber ein ungeinannter Förster, der sich mit K. unterzeichnet, bat 

in des Heren Prof. Leonbardi Forst und Jaydkalender a. S. J. 1799. S. 174, 180 aus eigner Erfahrung bargethan, daß die Birke in reinem, und noch dazu mehr feucht als trocknem Lehnibeden, and in der nur mit weinig andeen Erdtheilen vermischten Ziegelerde, awar auch wächst, jedoch ben weitem nicht das freche Wachsthum und die lange Gesundheit hat, als wie in jeder andern gemischten Erdart und im bloken reinen Sande. Er reifte, auf höheren Beschl., auf einem reinen, seuchten Lehmboden eine Birkeupffanzung anlegen. Da nach der Pflanzung sehr trockene Witterung einfiel, so schienen die Virken aufangs gut gedenben zu wolken; aber im Junius fiengen die meisten an, zu pergelben, und im August waren schon sehr viele davon vertrocknet. Nach einem Zeitraume von vier Sahren maren die übrigen franken Birken vollends perkummert, sum Theil nur einen Schuh langer gewachsen, und hatten unten am Stamme insges famt Mood auf der Rinde erhalten. Auf demselben Boden kamen junge Eichen und Buchen, die er an Die Stelle der verdorbenen Birken fette, febr gut fort. Nach seiner Erfahrung kommt die Birke nur in mehr trodenem als feuchtem Boben, der groß: tentheils aus Sand besteht, am besten fort. Mill man ja in einem mehr feuchten als trockenem Lehm= hoden, und in jeder andern etwas feuchten Erdart, Birken ansken, so empfiehlt er hierzu die nordames Sg a rifa=

tikanische schwarze Zuckerbirke, ferner die canadi= sche Birke, und die zühe nordamerikanische Birke.

2) Leonhard i macht einen Verichlag bekannt, die von den Raupen abgefressene Radelhölzer für den Absterben zu bes wahren.

Befanntlich gehört zu der Bekleibung ober su dem Aleberzuge ver Madelholzer auch ihr ause schwikender Saftwer ihr Harts das seinen eigente Tichen Gin in den festen einfachen Theilen der Ras delhölzer hat, Die aus der einfachen Fiber, aus der Dierhaue, aus bem zelligen Gewebe, aus der Rinde, aus dem Bafte, aus dem Splinte, aus dem Holze, ans bem Marke, aus ben Saftgefagen, aus ben Schläuchen; aus den Luftgefäßen und aus ben Spi= ralgefaßen bestehen. Ihre gemeinschaftliche Bestim= mung ist die Bearbeitung der flußigen Theile der Gewächse, dur Beforderung bas Wachsthums. Vorzüglichen Antheil an dieser Bearbeitung haben die Saftgefüße, die theils Saft zuführende, theils qu= rucksührende sind. wovon die letten besonders sich im zelligen Gewebe befinden. Rachst wirken vor= züglich die Luftgefaße und Spiralgefaße. Als eine Fortsenung der Saftgefüße muß man die Wurzel ansehen, modurch die Gewächse aus ihrem Standorte bie meiste Nahrung einsaugen, wie sie benn auch durch hutse der Blatter oder Nadeln aus der Atmosphare Nahrung einfaugen. Die Blatter oder Madeln

Rabeln dienen aber nicht blos zum Einsaugen, sondern auch zum Ausdunsten; durch bendes, wird das Gleichgewicht der Gafte in den Gemachsen erhalten, und sowohl dem Mangel, als auch dem Ueberfluße bes Safts vorgebeugt. Diefer Rugen, ben bie Blatter ten Gewächsen leiften, ift von ber größten Wichtigkeit, und entscheidet geroiffermaßen über Leben und Tod der Baume. Denn man fieht es nur zu deutlich, daß, wenn von einem Gemachse die Blatter sehr aft abgerissen oder zu wiederhof tenmalen von Infekton abgefressen werden, diefas Gewächs einen unvernreidlichen Tod zu erleiten hat. Die Ursache davon ift, weil der Ueberfluß von Gäften alsdann aus Mangel an Blättern nicht genug ausbunften fann, auch in feinem aufsteigenben und zurückgehenden Kreislaufe gestert wirb, mithin gaus natürlich in Stockung mund in die darauf folgende Faulnissigerathen mußt Dieß exfolgt jedesmal am epstem in den Wurseln, aus wels den sich nachher die Fleulniß in die übrigen Saftgefäße verbreitet. Zu allen diesen kommt endlich noch die Entfraftung, welche der miederhalte neue Blattertrieb verursacht, und dadurch das Abgerben der Gewächse beschleunigt. In diesem Falle befinden fich nun vorzüglich die von den Raupen ihrer Nadeln enthlößten Gichten, Cannen und Diefeng, jedoch die Tanne in keinem so hohen Grade als mie Die Fichte und Riefer. Bur Rettung biefer Baume aiebt es daher kein andered Mittel, als die schnelle

#### 470 Erfter Wolfmiter. Wiffenfchaften.

Bieberherftellung ber Gaftbewegung, banit ber bargige Gaft meder in Stodung noch in Saufniß Diefes finelle Rettungemittel gerathen fann. aber ift, nach des herrn Berf. Urtheil, fein anderes, als die Unwendung des allgemein befannten Sarafcharrens , nur muß es bier nach anderh Grundfügen berrieben werben, welches folgende find Um die von Raupen abgefreffene Wichten gu retten. muß man a) fogleich mitten im Junius jeber nur feche Boll im Durchmeffer baltenden Richte, amen Buß von ber Erbe entfernt, eine 8 Suft lanne. unten 4 3oll, oben aber nur 3 3oll breite, bis auf den Soline nebende Bunde bauen, und über Diefer molf Ruf lang ben Ctamm frey laffen, ale benn aber auf ber von erfterer Bunbe entgegenftebenben Geite eine gleichniffine Bunde machen. 3 jedoch die Richte gwolf und mehr Boll im Durdimel fer flart: fo betomint fie in gleichem Berhaltniffe bren bie vier folder Bunden, und bie zwen Rus und drüber im Durchmeffer haltenben Richten mufb fen aisbann noch eine auch zwey folder Wunden mehr erhalten. b) Ift ber Raupenfraß febr fart geweien, und die Rabeln ericheinen im erften brauf folgenden Frublinge nur fparfam : fo muß man bie fammtlichen bereits mit Bunden verfebene Baume mit bem erften Gintritte marmer Bittefung', nach Befchaffenheit ihrer Starfe, mit einer ober mit meb. rern neuen Bunden verfeben, und bet Rreislauf ber bargigen Gafte ift nicht nur wieder berner fellt.

stellt, sondern auch das Absterben wird dadurch verhindert und der Baum bleibt gesund. Diesen Worschlag hat ter herr Verf. theils an Natelholzern, theils an Laubhölzern, mit dem glücklichstein Erfolgeum Kleinen ausgeübt, so daß man im Großen gar keine Gefahr zu befürchten, sondern im Gegentheil einen sehr großen und zwar doppelren Muzs zen von der Auwendung deffelben zu erwarten hat: Denn durch die Aussührung Dieses Vorsihlags wird a) das stehende Holz gerettet, und die Schlage kommen in keine Unordnung; b) wird der Rach= kommenschaft ohne allen Kostenaufwand die Feurung sowohl, als auch das Bauholz u. s. w. erhalten; c) dadurch, daß diese dem Naupenfraß ausgesetzt gewesene Holzer, wenn sie ohne Anwendung des gethanen Worschlages sogleich abgetrieben werden muffen, in bergleichen Gegenden Mangel an der höchstnöthigen Waldstreu verursachen, leidet der Feldbauer, da ben der Anwendung des obigen Vorschlags im folgenden Jahre schon wieder Waldstreu fällt; d) endlich wird vermitrelst dieses Vorschlags noch obendrein eine Aebenbenutzung von Fölzern gemacht, die in der Regel dieselbe zu geben noch nicht ausersehen und dazu vollig ausgewachsen wa= ren; ja was noch niehr ist, welchen das Harzreisfen in gesundem Zustande sogar nachtheilig senn murde. Wenn die von Raupen angefressenken Hölzer erst halbwüchsig, d.h. 40 bis 50 jährig, oder noch jün= ger sind, so konnen sie nach vollig erlangter Schlag-**G** 3 4 barkeit

harfeit phue Bedenken noch einmal zum Karzreife ken, nach den gewöhnlichen forswirthschaftlichen Regeln, bestimmt werden, denn die Güre des Hols des leidet darunter nicht das Geringste. Way füre das Farstsou Jandiveren, von Prof. Leondards, sier Gest, K. 149-7-1433 vins

3) Hennert macht die Mittel zur Were umnderung der Kickerraupe bekannt.

The plant was den Tabed and police Minimana de find die Mittel angezeigt worden die man zur Dees minderung der Monne, Phalagna Brundyn Monacha La poracificativatics es wird eaden sweet makin fenn, auch die Mittel, die zur Verminderung der Kienraufe, ober der Naupe des Kiefernspinners, phas lacha Romb, pini, dienen, kurslich anzuführen. Men findet dieselben in folgender Schrift's Meber Raus penfraß u. Wudbruds in den R. Preuß. Forfien, pon dem Johre 1794 - 911 von E. 100. Senneur Kon, Preuß, geh Forffraid, 2te Auf. Leipzig. Im Prandenburgischen wurde man besonders von dem Ighre 1802 an guf den Schaben aufmerksam, ben die Lieurgupe in den Forsten vernosachte. Die Peripben, nach weichen die Forsten mit einer so großen Menge Raupen iderfallen wurden, waren in altern Beiten ungleich fänger, gle in neuern; größtentheils aber wird man finden, das ihr Fras 2 bis 3 Jahre gedouert hat. In der Kurmark haben sie sich in neuern Zeiten zu zweymalen, in einer Zwischen-

a way to

#### And XX Borfmiffenfahr. 2012 475

atie von & Tabren , namlich 1777 - 82 , und tufene tion 1785 - gemeingefunden, Die Erfahrung hat gelehrt , bag hauptfächlich trottene Reuhrahre und marine Commer Die Berniehrung Diefer Rauven fehr beforbern. Der Mennung bag ber in ben neuern Beiten fo ftarte Bogelfang unt umter Die Sauprurfachen gebore marum fich biefe Raupen in folder Menge eingefunden babe, tritt or. 5. aus bem Grunde nicht ben, weit auch in den altern Beiten, mo bod ber Dogelfang nicht übermella betrie-Ben murbe, Die 282 fber bon ben Manpen angegriffen morben feben ; fa bie Ginfchrantung bes Mogeffanas faffe fogge beffirchten, bak bicienigen 2 bact, welde fich von tieinen Infecten, ale Schlupfwefpen und anbern Raupenfeinden nabren burch bie Derminberung berfelben , bas Ueberhandnehmen ber Raus ven beforbern niberien. Indeffen bat man auch febon hiermiber eingemandt, bag in altern Beiren bie Dat-Sungen bod hur felfen und auch mobil nicht in einem to großen Mante volf Raupen angefallen morben find; ferner lebre ta ble Erfahrung binfenglich, baff fich viele Singvegel von Rauven nabren, bag aber eben biefe Ginivogel burch bas Begfangen febr vermindert worden find | baber man ben Dogel fang immer mit an den Saupturfachen ber Raupenpermebrung rechnen fann und es wurde nicht unbientich fenn , auf offiche Tabre eine affarmeine Deanna ber Dogel ju veroronen ! und bann erft erma alle bren Tabre einmal bem Donelfang im Cerbfie au

(B 9 5

#### 474 Erster Abschnite: Wiffenschaften.

gestatten: — Die durch piele Persuche und Erfahstungen bewährte Mittel zur Perminderung der Kiesternraupe sindet man im 4ten Kapitel phiger Schrift.

4). Dallinger mocht einige Mittel ber kannt, der Vermehrung des Vorkenkafers zu stepern, und Herr Jäger zeigt. die Ursachen aus die der Wurmtrockniss den Weg bahnen.

est in der Boneren hier angeregung zu estern eine eine In der Schrift: Polls. Gesch. des Borkens Käfera, sichtentischier, oder sogenannten schware. 3en Wurms, Mitt Vorschlägen und Mitteln, seiner höchuschadlichen Bevölkerung zu steuern-Den Körstern und Jagern porzüglich in Raxern gemedmet von D. Profixer Pollunger u. s. m. Weissenburg in Franken 1798, kommen unter den Mitteln, die Bewilkerung des Bortenkofers zu verhuren, einige vor, die weniger bekannt sind, und daher hier augeführt zu werden verdienen. Herr Wallinger, selft nut Andern voraus, daß der Borkenksfer keine gesunde Fichten angeht, welche Men= nung bereits ein entschiedenes Uebergewicht, bekommen hate Um seine Vermehrung zu hindern, kommt es also besonders darauf an, den Wald reinlich zu. haiten, alles windbrüchige, vom Frost geborstene Kelze mie auch die vom Wind geschobene Baume und foldze, an denen man bereits den Borkonkifte entdeckt, aus dem Walde zu schaffen. Hierben be= merft

merkt Herr Dallinger G. 41, daß es fehr gut was re, wenn man, ehe der Baum umgehauen wird, grune Radel bober Tangelreifer (Wedeln ober Bul ger) um benfelben berum legte; und anzundete? dann mit langen Stangen oftere an ben Baum geftogen wurde, fo wurden fich fehr viele Rufer oder Larven, wie er es felbst geschen und erfahren hat, and ihrem Geburtspian begeben, und in das Feuer herabfallen. Das Mittel, solche angegriffene und gefällte Baume ohne Verzug zu schalen und bie Borke zu verbrennen, hat schon in den Jahren 1707 und 1708 gute Dienste gethan. Auch rath er G. 43 und 44 ben Holzhauern, Zimmerkeuten und Kohas lenbrennern, feine aus Radelholz gebaute Sutten ju gestatten, weil sich in foldem Soize ber Burkens kafer fehr balb einfindet, und feine Brut abfest; nur in dem Zalle konne man foldes, ohne Schaden du befürchten, jugeben, wenn sie ihre gebauten Butten mit Rafen ober Erbenfluden bebedten. Ues berhaupt rath er G. 68. alles Sichtenhols, wenn es auch gesund und unangesteckt ist, entweder nach dem Gallen gleich aus dem Forste zu schaffen, oder, wenn diefes nicht geschöhen kann, zu Garberloh abs zuschalen, soldzes dann frisch aus bem Walde zu schaffen, und erft außerhalb beffelben abzutrocknen. Zugleich führt Hert Dallinger G. 69 die vom fachfen = gotha = und altenburgifchen Wildmeister zu Meusebach, herrn G. 3. Jäger, in seinen Bey. trägen zur Zenktuiß und Tilgung des Bortens fafers.

keiters ben Eicher, ober ber sogenannten Wurmtroding fichtener Waldungen, angezeigten Urfas schen an, Die dem Borkenfäser ben Weg bahnen; es sind folgende: 1) Ein allzu sulphurischer oder schweflichter Bobeit, welcher Die Gafte des Baums, pon seinen untersien Theilen an, versäuert und in fockende Fäusniß versent, besonders wenn Mangel an frener Luft die Ausdunftung guruchalt. Es ift daßer ibu werhitten ; daß dergleichen Plage nicht vom Dieh, behüret, noch selbiges zum Ausruhen darauf gestellt worde. 2) Komm überflüßiger Nachrungssufridie Rinde der Bannie sprengen, livie die fon ben enhaltender Minfe dur Fall ift. Im Gegentheif kaim auch 3) anhaironde Dure dieses Uebel noch mehr bestrærn momentinamlich dadurch bie Rinde hams oder pechkluftig und losschälig gemacht mird. AnWillindbrüchen und gus Alter abgestorbene pter abgestegene Bannet (9) Boume indigiaus allzuhlufigem Sannentragen entkrüftet findi 6) Bain me ; die ein unvorsichriger Abtrieb auf einmal ber ungewähnkon Sunnenhitze blog fiellt. 127) Eine ans dere Africantastung zur Wurmtroefnißnistig wonn woch isledenbeiseichenstämme von guten auf sundum physically roberd wire man est neunt juges flummt werden, welches nie zugefratten ift. 3) QBenn und sinen Pfahl su orspaven, die Breunholdslaftern over Bocke an die Baume angeschlichtet werden ober 9) wenn nien an nur angesehnte Windbruche kas Brennholz anschlichtet. 10) Ist electrische Lust

ben heimlichen Gewittern der Fichte besonders nache.

neue Bevbachtung, daß der Borkenkafer nicht die Ursache, sondern nur ein Erfolg der Flehtenerocknik ift, und zeigt zugleich die wahren Ursachen derselben.

Berr Beldenberg hat in der Schrift: Det Körster, oder neue Bepträge zunt Forsten von Fr. Beldenberg, zies Kaft Mannlerg. 1798. St 79 ein Promemoria eingerückt, welches er im Jahr 1797 dem kurfürstlichen Kauptsakamte Eraunstein wegen der Verheerungen zuschickte die der Bal's kenkufer in den zu gedachtem Amte gehörigen Waldungen verursacht hatten Gerr Heidenbeig halt mit Panzer und mehrern anderen Naturforschern, den Borkenkäfer, Dermestes typographus Lin. bett aber Fabricius richtigen Bostrichus Typographus nannte, nicht für die Ursache, sondern blos für cis ne Folge der Baumtrockniss, wovon er sich noch mehr durch folgende im Jahr 1797 von ihm felbst gemachte Beobachtung überzeugte. Erließ an verschiedenen Plagen, wo ohnehin eine Parthie aus= getrockneter, oder, wie man sonft sprichte durrer Fichtenstämme gefällt werden mußte nauch unchrene ganz frische Stamme, an welchen nicht Die geringfte Spur eines Wurmfraßes zu entdeden war, mit herhauen, und auf der Stelle abborken. Hier fand

#### 478 Erfte Abschnitt. Biffenschaften.

er nun gu feinem Erftaunen an verfchiedenen biefer bem außeren Unfeben nach gang gefunden Baumen, baß ihr Splint ungefahr um und gegen bie Mitte Des Stammes, mehr ober minter treden, und allegeit merflich trodener mar, ale an ber Burgel ober gegen ben Wipfel gu. Ben einigen teigten fich fopar grauliche Fleden in großer Menge, obgleich febr flein, welche indeffen boch die ficherften Zeichen maren, bag in biefen Baumen ber Lauf ber Gafte auf irgend eine Beife muffe gehemmt, ober unterbrochen worden fenn. Run maren biefe Stamme nach feis ner Ginficht gang gewiß auf bem Bege, mo nicht in biefem Jahre, boch gewiß in bem folgenben ausautrodnen, und dod tonnte er, ohngeachtet ber forgfültigften Untersuchungen, an feinem berfelben, meber am Stamme, noch in ber Borfe, irgend ein anberes Infect, als die unichadliche Waldameife ent-Deden. Er fah zwar zumeilen außen an ber Rinde einiger Stamme runde und langlichtrunde lotherchen, welche faft bas Anfehn hatten, als ob fie von Borfentafern herrubren fonnten; allein, da ben genauer Untersuchung feine berfelben gang burch bie Rinde gieng : fo zweifelt er mit Grund, ob fie burd Borfenfafer entftanden find, und gmar um fo mehr, ale er in feinem einiges Burmmehl antreffen tonnte. Wenn aber auch die Bortenfafer Diefe locher gemacht hatten : fo murbe fich vielleicht baraus ichließen laffen, daß ihnen der Berfuch, bergleis den Baume angufallen, mabricbeinlid, weil Diefe nodr

(

noch in zu gefundem Zustande waren, mißlungen Kepn miffe. Bep allen Fichtenstämmen bingegen, \*melde ichon die gewöhnlichen gußerlichen Merkmale der Trochnis au sich trugen, war auch bereits ber Borkentafer, obgleich ben einigen in gang geringer Anzahl, vorhanden; deputoch hat es ihm noch mie geglückt, den Rafer allein, das ist, ohne seine Made ansucreffen, welcher Umstand ihm bewiesen has ben wurde das der Kafer in einem folden Stamm erft bodr kurzer Zeit eingezogen fen moburch ihm dann ein mener Weg suchwiteren Untersuchungen ware Baebffret wordenn Andoffen bestäufte ihnedie hier angaefchore Brobachtung aufs neue in der Behauptung, daß der Borkenküfer für fich allein nicht Schuld an Der Troefniß der Fichten sein könne, daß diese vielemehr von gang andern Grundursachen herrühren untiffe. Gehon ber einzige Umftand, basidje Trockmis blos unter den Fichten fo contagios ift , berochtinet: pi ber-Bornuthung, die Urfache eines fo allegemeinen Rebels muße in der Notur des Baums -am ersten aufgesucht worden. Deir Beldenberg thukert," daß die Fichte schon allein wegen ihrer flach austreibenden höchstens in lockener Dammerbe laufenden Wutzeln, und wegen des ganzlichen Mangels einer Phalmungel für alle Eindrückerder Witterung fehr empfindlich, und in diefer Rücksicht under allen Waldbaumen ben meißen Gefahren ausgescht ift. Eine vorzügliche Ursache der überhand nehmenden Erneniß liegt inder schlechten Forstwirthschaft,

fchaft, a. B. in dem planlosen Auslichten, den unordentlich oder gang verkehrt geführten Schlägen, dem schädlichen Harzscharren, in dem unmäßigen Schneideln, besonders bes jungen holzes, in ben übermäßigen huthen und vielen andern Gebrechen ber Forstwirthschaft, wovon viele dazu beptragen, daß Sturme, Froste und Sonnenbrande von allen Seiten mit voller Macht ihre ichablichen Ginmir: kungen auf die Waldungen ausüben konnen. Kom= men nun ju einer folden schlechten Bewirthung ber Waldungen noch fehr trodine herbste und Fruhlinge mit Orkanen, wie auch schneelose mit strenger Kalte und großer Warme fonell abwechfelnder Winter hinzu: so läßt sich die Trodnis der Fichten hinlanglich erflaren. Ob nun gleich ber Borkenfafer die Saumtroeinis nicht verursacht, sondern nur den durren Baumen nachzieht: so verursacht er boch den wichtigen Schaden, baß er die durch verschiedene Bufalle austrocknenden Fichtenstämme in kurzerer Beitfrift, und so gu Grunde richtet, baß folde nicht mehr als Aughols brauchbar, ja nach und nach sogar zum Verbrennen und Verkohlen von schlechtem Werthe find, baher man Ursache genug hat, auf feine Verminderung zu denken. Da min der Borkenkafer die Trodnis nicht verursacht, sondern nur eine Folge derselben ift, indem die durren Saunse dem Kafer Mittel und Raum gu feiner größeren Bermehrung darbieten: so ergiebt sich flar, daß die Menge der Vorkenkafer auf alle Falle mit der

Ab e voer Jundyme der Baumerochis in genauem Perbatinise fiehe, und daß also die Verninderung der Berkentlifer obnehin erfolgen muß, sosalo man im Fande fest wied, der Lichtentrochie Eindolt muß, der Lichtentrochie Eindolt merben von felbe aufdere. Liegen um die meinen merben von felbe aufdere. Liegen um die meinen Urfachen der Jichtentrochie in einer schlechen Korstemperklässer in wird es das dientlichte Weiterlicht, haß man diese verpeisere in weir es die Umflände erlanden, welches aber nicht mir einemmale, oder in furser Zeit bewerkleitiger werden fann, und überdietes Alugheit erfordert, damit man nicht das Rüsliche, wenn es gleich aus frühern Zeiten bereftammt, einer unnöhigen Acjoru unterwerfe. Die Wäugef der Forstötonomie mitzen daber nur nach find nach, und immer zur theilweite gehoben werden.

#### 6) Heber einige noch nicht genug erfanite und beherzigte Urfachen bes Jolymangele.

Unter dieser Ausschrift besinder sich in dem Neugabregeschenk sie Sorst und Jagolitelische a. d. J. 1799, von L. C. E. S. von Wildengen, a. d. J. Bei der Sorst und Derring gemeister von Wisteben, wovon das Wesenlichste folgendes ist: Man klagt nicht selten in solchen Gegendes ist: Man klagt nicht selten in solchen Gegenden über Holpmangel, die doch eine Baldpfliche haben, welche verhaltnismissig groß genug ist, um die Polisbedirfnisse der Bewohner jener Gegenderund befreibigen. Demochngeachtet behaupten Vortigen.

#### 482 Erffer Abichnitt. Diffenichaften.

manner . und amer nicht obne Grund , daß die Solsabgabe fur bas Revier ju groß fen, und in Butunft nicht ju geben ftebe, weil ber Balb nicht nachbalober bie innere Beschaffenheit beffelben gu fchlecht fen. Es ift baber febr ber Dube merth. Die Quellen ber bermaligen fchlechten innern Befchaffenheit unferer Waldungen, wie auch bie Sinberniffe und Gebrechen aufzufuchen, melde ber Ratur und ihren Wirfungen von Jahr gu Jahr mehr in ben Weg treten, und es ihr vermehren, auch ohne unfer Buthun gefchloffene Reviere vollwuchfi= gen Beftandes ju erziehen, und auf jeder Glache nach einem gemiffen Beitraum basienige an Solaprobufren mirflich mieber gu liefern, mas nach Befchaffenbeit bes Bodens, ber Erbarten, ber Lage und bes Clima ber moglichfte Ertrag jeder Stelle fenn fonnte. Collen bie Borfehrungen gegen Solsmangel ine Bange und Große geben, und follen wir nicht ferner flaunen, bag unfere ungeheuere Balber ben geringer und oft gegen bie Glache gang un= verbaltnifmäßiger Dolgabgabe, bod immer folech= ter und holgariner werben, und endlich car bie Moglichfeit, von Ratur nachzumachien verlieren: fo ift es bringend nothwendig, Die Quellen gu berfrobjen, woraus die fchlechte innere Befchaffenbeit ber 2Balber entfpringt, und ben Bebrechen abgus belfen, melde den naturlichen Unmuche bes Solles perhindern. Unter biefe noch picht genug anerfannten Gebrechen und Sinderniffe rechnet fr. v. Wins

leben den noch so allgemein üblichen Mißbrauch der Waldnebenbenugungen, und a) des Weids gange; b) bes Laub ; und Streusammlens, c) Der Maff und Eicheln und Buchelnbenugung insbefondere. Der übertriebene, noch so wenig befchrankte Gebrauch dieser Nebenbenutzungen ift es, ber schneller, als es die Hauptnutzung des Holzes felbft bewirft, die Erschöpfung ber Reviere verur= "facht, weil er ben Zu = und Nachwuchs, ben die Na= tur, wenn sie rubig und ungestort bliebe, so reich= lich und schnell dem Abtrieb folgen laffen wurde, theils vor, theils nach ber Entstehung, hindert, theils mahrend des Fortstrebens und Ausbildens unterbricht und hindert. Durch biefen Migbrauch ift es fo weit gefommen, bag in viclen Forsten, seit ge= raumer Zeit, auf einer großen Walbflache, nicht mehr als der dritte Theil desjenigen Holzes zu= und nadwächt, das in jedem Jahre davon genom= men wird, sen auch die jahrliche wirkliche Abmutung kaum ber halbe Theil des nachhaltig mog-Tich zu erziehenden Ertrags. Kommt vollends eine verkehrte Fällungsmethode hinzu: so ist es kein Wunder, wenn die Forste erschöpft, die Bestände lichte werben; und bie jungen Behege sich in ber fchiechteften Verfaffung befinden. Auf biefe Art find Tausende von Morgen in den Forsten ohne merkli= then Zuwachs geblieben, oder gar an Solzbestand zuruckgegangen; weil sie seit einem halben Jahr= hundert fich unter dem steten Druck der Wenden, des

des Laubsammlens, der übermäßigen Mastbenugung, des Bucheckernkehrens u. f. w. befanden. Golche Reviere murden blos einer ungestärten Rube, und einer ftrengen unabläßigen Schonung bedürfen, um in kurzem den beträchtlichsten Zuwachs zu erhalten, oder zum schönsten jungen Wald sich mieder umzumandelu, und den schönsten Vorrath alten vorstehenden Holzes im Machhieb abzuliefern. Holzzucht und Kutung find in jedem Sall unvereinbar, und es gicht nur wenige Augnahmen, 3. 25: wenn ber Graswuchs im Bolde vertilgt, undereur Beforderung des Holswuchses abgenutt werden sou, wo das Behüten eines Districts zuläßig ist. Aber ber Erfahrung nach ift die Behütung jedem Wald unwidersprechlich nachtheilig, worgseich bald mehr, bald weniger, und kaun nie mit einem vollkommenen Flor des Waltes bestehen. Gie schadet bem Aufkommen des jungen Saamens und der kaum entsprosten Sgamennstanzen, viele Reifer werden perbiffen, die Seiteniffe abgenagt, junge Stangen abgebrückt; in alten Holzern werben burch ben Durchtrieb des Wiehes die feinen nahe an der Oberflache der Erde liegenden Sang : und Hagemurzeln zerquetscht, und durch den scharfen animalischen Duns ger und burch das Urinfalz verdorben: bie Laub= und Nadelschichten werden zu oft aufgerührt, verlieren hierdurch die zun Künkniß nothige Trucktigkeit, ihre Vermoderung und Auflößung in unentbeheliche Nahe rungstheile wird gehindert und das abfallende Laub ben

ben Winden preif gegeben. Der Bendgang ve mandelt den gur Erzeugung bes Nahrungeftoffs fur Das ftebende Sol; fo notbigen frifden und fublen Laubboben, und im Nadelholze bie aus abfallenben, Rabeln erzeugte fanfte Dede des alten bald baubaren Balbes in eine fable, ben Beftand nicht mehr. gehörig nahrende Erdflade, die ben funfrigen jungen Musichlag burd Trocfuif und Abgebrung babin fterben lagt. Rach Befchaffenheit bes Erbreichs wird burch ben Wendegang die Dberfliche entweder fo bart, wie eine Scheuerntenne, ober fie wird. ben lodern Candboden von ber feftern Marbe ber, Dammerbenichicht entbloge, und gang an einem. lodern Canbe; baber nach bem Sieb und ber Ginbegung oft mehrere Sabre und Daften ungenutt verftreichen, ebe ber Boben fur ben einfallenben Solsfaamen empfanglid wird. Benn man auch in unentbehrlichen Sutbiffricten gepflangte Stumme in ben erften Jahren mit Dornen mohl vermabret: fo fieht man boch nach einer mehrjabrigen Bewendung ihre Burgeln fren am Tage liegend und blos getreten, die Oberrinde abgeftogen, man fieht, bag. ber Buwache nachlagt, bag Doos und ungeniegbare-Grafer überhand nehmen, oder bag bie Benbfliche. bey engem Stand ber Pflanglinge, mir Laubichichten bedectt wird. -Durch ben Migbrauch ber Daff wird bem Balbe badjenige entzogen, mas er felbit gu feiner baldigen, unausbleiblichen und voll= flandigen Bieberherftellung nothig hat; auch ver-

56 3

urfachen

#### 486 Erffer Abidmitt. Wiffenfchaften.

urfachen bie Schweine ben fcnell auf einanber fol aenden Maftiahren in ein bie gmenfahrigen Goonungen burch bas Wiederumbrechen und Musmerfen ber noch garten und bichtftebenben Solspflangen grofen Ruin. Beit ichablicher ift bas Schlagen eind Rebren ber Eicheln und Buchedern, meldes mur in offnen Waldungen und lichten hutungebis Ariften gefiattet werben follte, nicht aber in Schlagen, weil biefen baburch ber nothige Caame ente wendet, und durch bas Bufammentehren ber Gideln und Buchedern bie Dberfluche auf mehrere Schritte um jeden Baum von aller Laubbede, Dammerbe und vegetabilifder Auffibgung entblofet wirb, moburd fahle und feiner Begetation gunftige Stellen entfteben. Bloffen, Lichtungen, ein borftiger, undefcbloffener und unichaftiger Beftand ber Forfte finb Die Folgen Diefes Migbrauche. Roch nachtheiliger für die Walbungen iff die Entwendung des Laus bes und ber Mabeln gur Streuung. Raum bat fich bas oft verbiffene Gebenge mit fo manchen leeren Bwifdenraumen jenen Difbrauchen entwunden, faum fungt es an, in Stangenhols übergugeben, und durch ben jahrlichen Abmurf gablreicher Blatter und Nadeln fich felbft ben vermehrten und fo nothigen Rahrungeftoff gu bereiten, und um feine Burgeln angufammeln : fo wird ihm biefes burch bas Laubrechen und Streufammlen entzogen. Dierburch verliert ber junge Wald ben nothigen Bugang ber Mahruna, wie auch die Dode ber Burgeln gegen

ben

ben Mitterungs = Ginfluß, er fummert und frankelt, der Wachsthum fort auf, oder geht so langsam, daß auch die mehrere Entwickelung und fraftige Ausbrei= tung ber Blatter und Nabeln, Diefer außern, jum Einsaugen der in der Atmosphäre schwimmenden Partifuln, und jum Ausdunsten ber übeiflüßigen Theile, fo unentbehrfichen Werkzeuge finkt und nachtäßt, und damit bie ganze Negetation fockt, ja oft gang aufhört; und dieses gerade in der Periode, wo der beträchtlichste Zuwachs angehen, und nach beendigten Wachsthum in die Läuge, bas recht beträchtliche Zunehmen in die Dicke eintreten soute. Da diese seit langer Zeit besiehende Migbrauche, welche an Schaden der Kieferraupe und dem Wurm um niches nachstehen ; sondern nur kangsamer wer heeren, schon so vielen Forsten den Untergang bereitet haben, fo ift ihre Abstellung zur Erhaltung der noch bestehenden Waldungen außerst nothwendig ...

7) Ein Ungenannter macht auf einige Mittet zur Verminderung des Holzverbrauchs. aufmerksam.

Das erste dieser Mittel besteht in der Abschafts
füng der warmen Viehlütterung. Der Ungenannte
hat seit 10 Jahren, nebst der Stallfütterung, auch
die kakte Orehstuterung eingeführt, und ersparte
dädurch, ben einem kleinen Diehstante von 8 bis 9
Stück Nindvieh, sährlich nicht allein sür etliche

Ihlr. Hols, sondern sein Vieh befand sich auch gesünder, und er war der Furcht überhoben, daß das Gesinde aus Unachtsamkeit durch zu heiße Siede dem Vieh Schaden zusügen könnte. Das zwepte Mittel ist die Abschaffung der häusigen Ralkdung gung, weil der Kalk ohne große Holzverschwenzung nicht gesertiget werden, kann. Statt der Kalktungung nicht gesertiget werden, kann. Statt der Kalktungung ist in verschiedenen Gegenden schon die weit wohlseilere Wicken und Kleedungung eingessührt worden. Reichsanzeiger 1799. Nr. 87.

8) Graf von Rumford zeigt durch einen Versuch, daß man Wasser ohne Feuer zum Rochen bringen kann.

In dem vorigen Jahrgange dieses Almanachs S. 365 murde der Aufforderung des Hrn. v. Stroms becks, eine Maschine zu ersinden, welche durch fünstlich, eine Maschine zu ersinden, welche durch fünstlich bewirkte Neibung eine beträchtliche, zu manscherlep Behuf zu brauchende Histe hervordrächtes ferner einer vom Hrn. Stockenschneider ersundezien Maschine gedacht, die durch Friction eine Histe hervordringt, daß man damit Wasser ohne Feuer zum Kochen bringen kann; und neuerlich hat der Hr. Graf B. v. Rumford es durch Versuche, die er in München machte, außer Zweisel gesent, daß LBasser auch ohne Feuer zum Kochen gebracht werzten kann. Als Aufseher ben dem Kanonenbohren im Zeughause zu München, bemerkte er mit Erstauten die große Hise, welche eine messingene Kanone

a

1

mahrend des Bohrens in furzer Zeit erhielt, und die noch größere Hipe der benm Bohren erhaltenen Spane, die weit großer, als die des siedenden Maffers befunden wurde. Nach mehrern vorläufigen Versuchen, die man im Allgem. Journ. der Ches mie, herausg. von D. 26. Vi. Scherer, xter Bb, Ites H. S. 9-37, beschrieben findet, schritt ber Hr. Graf v. A. zu dem entscheidenden Versuches sich dieser Hitze zum Sieden des Wassers zu bedies nen. Es wurden zu dem Ende der Bohrer und die Ranone an dem Orte des Anbohrens mitteinent hin= langlich vierectigen bedeckten Kasten genau umschlose. fen, und in den Kasten bepnahe 19 Pfund kaltes Wasser (von 60 Grad nach Fahrenheit) gegossen: Nachdem das Bohren eine Stunde lang angehalten hatte, war das Wasser bis zum 107ten Grad, näch den folgenden 30 Minuten bis zum 142ten, und nach Andern 30 Minuten bis zum 178ten Grad erwärmt ? und nach 2 Stunden 30 Minuten vom Imfange bes Wersuchs gerechnet, sieng endlich das Wasser wirks Lich an zu kochen. Die Wichtigkeit bieses Versuche, als Stufenleiter zu hoheren Erkenntniffen betrach= tet, ist außer Zweifel, ob man gleich bis jest noch keine weitere Unwendung bavon zu machen weiß.

9) Niesemann verfertigt Modelle zu zwey Sparofen.

Herr Viesemann, Topfermeister in Leipzigsübergab der leipziger dennom Societät gegen Osiern —Hh 5 1798

1798 Modelle von zwen Sparofen. Der erfte ift ein Winterkochofen, der nicht nur das Zimmer heizt, fondern es kann auch zugleich gekocht, gebraten, gebacken, und noch ein Reffel zu warmen Wasser eins geset werden: Auch kann man diesen Dfen von gemeinen Racheln erbauen laffen. Der andere ift ein Sommer : Brat = und Boch = Gpar : Ofen , der in Die Ruche gesetzt wird. Versicht man ben Schutz der Esse mit einer Klappe, und führt das Rohr des Ofens hindurch, so wird die Kuche erwarmt, und dadurch die Beizung einer Gefindestube erspart. Aleineve Jamilien konnen auch diesen Ofen in die Wohnstube segen, und er versieht dadurch die Stelle eines Ofens und einer Kuche zugleich. Thonerne Modelle von benben Defen laßt der Erfinder für 2 Thir, an Liebhaber ab. — In Ruckficht des 3wecks find diese Defen nicht neu, benn man hat schon seit langer Zeit dergleichen Defen gehabt; bas Neue mußte also in ihrer Einrichtung liegen, worüber man, ohne ein Modell gesehen zu haben, nicht ur theilen kann. Dekon. Befre, 1799, Januar, G. 84.

### 10) Schwarz macht ein holzsparendes. Casserolefutter bekannt.

Das von dem Schlosserweister Joh. Dan. Schwarz der leipziger dkonomischen Societät überreichte eiserne hotzsparende Casserolesutree, oder Heizungskasten, ist nach einer nähern Prüsung von der Hauptdeputation für holzsparend erkannst word

den, und man darf sich nur, wenn man dergleichen zu haben munscht, an gedachtem Herrn Schwarz: wenden. Dekon. Seite, 1799, Januar, S. 85.

besserung des Werner'schen Ofens. bekannt.

Die Vortheile bes Werner'schen Ofens bestehen darinn, daß er wenig Plat einnimmt, an jeben Ort hingesetst werden kann, und sehr schnell. und fark heizt. Geine Fehler find, daß bas Holz su schnell wegbrennt, und daß es einen großen Theile ber Barme bem Bimmer nicht mittheilt, fonbern fcnell in die Effe treibt, fo wie ben Erlofchunge des Feuers, bald wieder erkaltet. Diese Fehler liegen nicht in dem wirklichen ober untern Dfen fonbern in dem Auffag, und find leicht zu heben. Der: Auffag besteht nämlich aus drep engen Kanalen, wovon der erste etwa 56 Quadratzoll weit ist, die benden andern aber nur halb so weit. Naturlich preßt ber starke Zug des Ofens durch solche sich int= mer mehr verengernde Kanale ben Warmestoff jugleich mit bem Rauche hinaus, indem diefer Stoff: im ganzen Dfen keinen Raum findet, wo er fich" ruhig verweilen und auf die Wande des Ofens wirken konnte. Diesen Kehler hat aber der Werner'sche Dfen mit allen benen gemein, die man aus Worurtheil mit vielen, langen, engen Zügen macht, das mit, wie man fagt, der Rauch erst darinn erkalten folle.

folle. Hr. v. U. lgiebt daher ben Rath, nur ben untern Ofen nach Werner's Angabe machen zu laffen, auf benselben aber einen ganz einfachen thiner= nen oder blechernen Auffatz mit nur einem Unterschiede zu setzen; die Rohre aber, durch die der Rauch in den Schlot geleitet wird, ja nicht oben, sondern im untern Theile des Aufsages, und zwar fo, daß sie einige Zoll hincinreicht, anzubringen. Roch mehr Wollkoninenheit konnte man biesem Ofen geben, wenn man durch denfelben eine eiferne Rohre führte, die unter der untern Platte, einige Zollvom Jufboden ihren Anfang nahme, burch den Ofen bis in die Mitte des Aufsages reichte, hier einen Winkel machte und ins Zimmer gienge. Diese Rohre zieht die kaltere Luft des Fußbodens in sich, und blaßt sie erwärnt oben wieder heraus. Reiches Unz. 1799 . Mrist off. will but the admitted.

# Rohlenmeiler in kurzer Zeit abzufühlen.

In dem letzen Stücke der chem. Annalen des Hen. Berge. v. Evell vom Jahr 1797, beschreibt der Hr. Graf Mußin: Puschkin eine vortheilhaste Borrichtung des Hrn. Oberbergmeisters Illmann, nach welcher man große Kehlenmeiler in kutzer Zeit abkühlen kann. Die Kohlen werden in Oesen mitschräg anlausenden Wänden gebrannt, die bis 200 Kubiktoisen an Holz enthalten. In der Hihlung der Zuglöcher hat er halbe Heber, gebogene cylin=

drische Abhren von Gußeisen angebracht, beren Deffnungen sich in ungleichen Höhen befinden; durch diese ströntt die kalte Luft, und kühlt dadurch schneu, nämtich in 3 Wochen, ab, da man sonst 8 Wochen dazu nöthig hat.

## XXI. Dekonomie

## 1) Hauswirthschaft.

2. Ein Mittel, wodurch man in England die Rartoffeln vor dem Frost bewahrt.

In den Annals of Agriculture and other useful Arts collected and published by A. Young. Vol. XI. pag. 638. hat der Prediger Miles Beevor zu Sethel, in der Englischen Grafschaft Torfolk, ein Mittel angezeigt, wie man in seiner Gegend die Kartossein vor dem Froste bewahrt; es besteht davinn, daß man sie in eine Scheune, Kammer oder Vorrathsbehültniß bringt, und sie da in trocknem Sande des wahrt. Man treibt nämlich in der Vorrathskamer einige Hordenpfühle oder Pfosten, etwa einen Fuß weit von den Wänden in die Erde, füllt diese Zwischenkume zwischen den Wünden und Pfosten oder Pfählen sorgsültig mit dicht zusammengeprestem Stroh an, schüttet recht trocknen Sand 4 Zoll hoch auf den Voden, bringt sodann auf diesen eine

Lage Kartoffeln einen halben Fuß dick und schüttet noch etwas Sand darüber her. So führt man mit Lagen von Kartoffeln und Sande wechselsweise sort, die man mit dem ganzen Hausen fertig ist, worauf man ihn am Ende mit Sand wenigstens 6 Zoll hoch überschüttet. Ben dem ersten Unschein eines Frostes legt man noch eine Decke von Stroh, 2 oder mehr Fuß dick, darauf. Auf diese Art, werden die Kartoffeln nichts von der Kälte leiden.

## b. Ein anderes Mittel, die Kartoffeln gegen Frost zu schützen.

In eben gedachten Annals of Agriculture etc. Vol. XI pag. 619: meldet der Obriste Edw. Goute, auf Brenteley-Hall in der engl. Landschaft Suffolk, daß seine Kartoffeln durch folgendes Mittel den harten Frost des vergangenen Winters glücklich überstanden haben. Er ließ in leichtem Boden 9 Fuß lange, 4 Fuß breite, und 5 Fuß tiese Grüben graben, und inwendig überall mit Stroh einfassen; in diese ließ er die Kartoffeln schütten, und einen Theil Erde darüber werfen.

# c. Eton macht die persische Manier, Hefen zu erhalten, bekannt.

An der Küste von Persien ließ sich Herr Eton sein Brod nach englischer Weise von gutem Weise zenmehl, und mit den dort durchgehends gebräuche lichen Hesen backen, welche auf folgende Art bereis ter werden: Man nimmt ein klein Theeschälchen oder Weinglas voll gestoßener Erbsenhülsen, gießt ein Nosel siedend Wasser drauf, und setz dieses alses in einem Gesäße die Nacht über auf den Heerd oder sonst an eine warme Stelle; des Morgens dars auf wird ein Schaum darüber stehen, der sehr gute Besen abgiebt. In unserm kaltern Klima wird die Masse, zumal zur Winterszeit, unsehlbar länger, wenn sie gähren soll, vielleicht 24, auch wohl 2mal 24 Stunden siehen müssen. Die obgedachte Quanstität verhalf dem Herrn Eron sedesmal zu zwen so gut gebackenen Weizenbroden, wie man sie in Lonsben mit i Schilling bezahlt. 2 Survey of the Turkish Empire, by W. Eton. London 1798. 8, 237.

# d. Jussow's Mittel gegen das Tropfen des Specks.

Bekanntlich hat der Speck von den in Buchmast gegangenen Schweinen den Fehler, daß er
tropst, und im Rauche sich verliert, da hingegen
der Speck von Schweinen, die mit Eicheln oder
Schrot gemastet sind, mehrere Festigseit hat. Herr
Jussow, Schulkehrer in Ricklingen, hat ein Mitstel bekannt gemacht, wodurch dieser Fehler gehosen wird. Sobald die Schweine geschlachtet sind,
nimmt man den Speck, wenn er in Seiten geschnitzten ist, legt ihn in einen Trog oder in eine Mulde,
begieße ihn mit reinem Wasser, welches nach 24
Stunden abgegossen und wieder frisches darüber geaussen.

Comb

#### 406 Erfter Wittmiet Wiffenfchaften.

fronen, und so is Tage lain wiederholt wird. Nachfor wird der Spack in Sill getegt und so lange kie andreit, das beiet is kie Lidochen, liegen gelässen. Näubler deringt ihm ihr die bie Naudstammer, nich behandelt ihn wie jeden andern, dem er nun auch darinn gleich fommt, daß er nicht mehr front! Mith alle likhere im Supigfelt berliert, Gekonsmit zeiter Aucht 1798, S. 190.

- 2) Meinerfindente p Jur Hanswirthschaft gest Anne 226 auch driege Anglebungente. 200 auch driege Anglebungente.
- a. Schmidt in Maris macht einige für bie

Der Mechanitike, Burger Schmidt in Paris, het folgende Ernndungen gemacht, und daruber ein Farent erhalten! Die erfie und eintachte besche darinnt, das Rauden in Studen au verhindern, das Rauden in Studen au verhindern weiche Kohe und Krummungen auch die Abbren der Opfen ober Kantige haben mogen, selbst wenn der Seite ind wend das Feuer vorgegogen istelle, nich Thuren und Konser wohl derwahrt find. 3 Die Marine in einem Zimmer in au vermehren, dah film gen kenter abetren kann, 3, Die Putt in Studen von die gewohnliche für heise, immer verderfielte 3 Feuchtalten und die Gernde zu entfernen, und dagegen nach Selieben Boblgeruche au verbreiten. 5) Die Betten zu mörnen, ohne Auch

Furcht vor Feuer und Kohlendampf.— Der Preis für eine Maschine, welche obige Wortheile bewirkt und auf Lebenszeit gebraucht werden kann, ist 48 Franken. Journ. f. Jahrik 10. 1799, März, G. 258.

### b. 28. Bowlet erfindet ein neues Butterfaß.

Derr William Bowler hat ein neues Buttens faß erfunden und dafür eine Pramie von 30 Guineen erhalten. Das Butterfaß felbst ift cylinderfor= miger Art von 18 3oll im Durchmeffer und 9 30k Breite, die Seiten find von Holze, und der Rand eine Zinnplatte mit 2 Ocffnungen, eine 8 und 1 halben Boll lang und 4 Boll breit, wodurch ber Rahm in das Butterfaß gegoffen wirb, wie man benn auch, um es ju reinigen, bie Sand bequem burchfteden Kann; die andere Deffnung ift ein kurzes Rohr von einem Boll im Durchmeffer, wodurch die Buttermilch aus bem Butterfaße abgezapft wird, nachdem Die Butter fertig ift. Erftere Deffnung bat einen bolgernen Dedel, welcher mit zwen Schrauben bes festiget wird, und die andere wird mit einem Rork perftopft; mabrend dem gebuttert wird. Huch befindet sich nahe an der größern Deffnung ein Luftloch mit einem Zapfen, um die Luft in Frenheit zu fega gen, welche fich benm Anfange bes Butterns aus dem Rahme entwickelt hat. Durch das Butterfaß geht eine Welle, welche zwen Zapfen hat, an des nen sie eingehangen ift, ihr unterer Theil liegt in einem Troge, in welchen man, wie es die Jahres= Fortfibr. in Wiffensch., 4v Ti Reit

#### 198 Erffer Wofdnied DBiffenfchaften.

goit erfordert, beibes ober faltes QBaffer gieffen fann. und an der innern Geite bes Decfele befinden fich Dier berborra jende holzerne Theile mit Deffnungen an benfelben, welche bagu bienen, ben Rabm permoge ber Be vegung bes Burterfaffes gu ichlagen. Diefe Bewegung geschieht mittelft eines Benduls Bon bren Ruf Weche Boll Lange, mit einem Rnopfe von Gifen ber genen gehn Bfund febmer ift beffen phered Ende eine Rolle bon gehn Boll im Durde meffer brebet, von melder ein Geil zwenmal rund Berum um eine andere Rolle pon phacefahr bren Roll im Durdmeffer gebt, und an ber Delle bes Butterfaffes befeffiget ift moburd benn bas Butterfag ben feber Bibration bes Penbule gum Theil Therumgefrieben mirb. Gin ber Dafebine befinben fich Dedel jum Gchieben; Desgleichen ein Dedel für ben Bafferrron, unt, wenn man fich bes beiffen Waffers bedient, ben Dampf gurudaubalten und to bem Rahme ben gebbrigen und erforberlichen Grad ber Barme mitsutheilen. Die Bewegung bes Denduls goldbiebt vermittelft einer bolgernen Stange. obnaefabr bren Rug neun Boll lang mit einem Stiffe. welcher obnaefibr bren Boll pon bem Knopfe bes Penduls ab, in bie Pendulftange eingefeat mirb. Die Abbildung und Befdyreibung Diefer Mafchine findet mian in folgender Schrift: Mues, que ben Transact, ber Soc. ju London, von 3. 6. Geiffs ler, 1798, ater Bd. G. 314. 3 106 11.00 to at ... U. o to the bit as a social

der Holfeldischen Dreschnaschine bekannt.

In der Leipziger ökonomischen Societätes Provinzialversamming und in dem Leipziger Intelligenzblate 1798, Mro. 9. hat Herr Dr. Rößig Worschläge zur Werbesserung der Holfeldischen Dreschmaschine bekannt gemacht. Man bemerkte namlich an der Holfeldischen Dreschmaschine nicht ohne Grund einige Unvollkommenheiten: 1) die Dreschstegel können sich leicht verwirren, 2 die un= tergebreiteten Garben werden fehr durcheinander geriffen und verworren, daher eine Perfon besonders daben bleiben muß, um diese in Ordnung zu erhal= ten. Diesen Unvollkommenheiten abzuhelfen und also die Maschine zu verbessern, schlägt Herr D. Rößig folgende Einrichtungen vor: Man mache eine hohle Walze von starken Bretern, von 8 Jug. Lange und 4 Juß im Durchmeffer; zu meherer Teftig= keit können inwendig, an benden Enden Sperreife angebracht, werden. Diese hohle Walze wird an einer mäßigen Welle befestiget. Un der Walze bringt man die Dreschflegel nicht in geschobenen Vierecken, sondern an den vier einander gerade entgegen stehen= ben Seiten in geraden Reihen an, jedoch fo, daß. zwischen 2 Flegeln der einen Reihe in der folgen= den Reihe einer zu stehen kommt, und also nur die Flegel in den zwen einander entgegengesetzten Reihen einerlen Stellung haben. Man kann auf Ji 2

jeder Reihe 6 Flegel anbringen , so daß die ganze Walze 24 enthalt. Man fann jedem Flegel zwen Fuß Lange geben, und 8 Boll gur Befestigung bei felben mittelft fleiner Retten, ober auch mit Stricen ober starken Leberriemen annehmen. Int bas Verwirren der Flegel, welche in jeder Reihe nebeneinander stehen, zu verhüten, schlägt er vor, zwischen jedem Paur Flogel, runduum die Walte herum, eine Scheibe von Bret zu führen, welche über bie Peripherie der Walse fich zwen Zoll höher erhebt, als die Besostigung der Flegel lang ift. Rinme man lettere zu 803ollugnus fr werden biefe Schelbent, welche Hore DE Mößig Tennreise oder Tennscheiben nemnt, 10 Zoll hoch sich über die Walzenperipherie verhebon muffen. Bur Wermeibung ber Werwirrung ber untergelegten Garbon, werden an deni Gestelle ber Maschine unten an ber einen Seite desselben zwen Haltleinen ungebracht, wovon die eine etwas hinter dem Punfte, wo bie Flegel niederfallen, die andere nutten unter der Balge über die Garben fraf hingezogen, und an ber andern Grite bes Gestelles an Haken befestiget. Die vordere Pintel aber, die ben Achren naher ift, wird nicht for fraff, als die hintere, Jedoch auch etwas angezogent Hierburch wird bie Person ent= behrlich, welche die Garben in Ordnung zu halten hat. Durch diese Spaltleinen wird die Erschütterung nicht so gehindert, wie durch Latten, welche auch wegen

wegen ber Flegel und beren fortgehenden Schwunges nicht zweckmäßig wären.

### d. Untundigung einer neuen Dreschmaschine.

In den Leipziger Zeitungen vom Jahr 1798; . Nr. 57. kundigte ein Dekonom die Beschreibung eis ner Drefchmaschine an, welche bereits in vollkom= mener Größe erbaut und geprüft worden ift. Nach der daselbst gemachten Ungabe könne solche von jedem Zimmermann verfartiget werden. sie koste ungerechnet der Materialien, to bis 12 The he werde von swen . Perfonen leicht in Bewegung gefost a brofche rein' , und ohne Verwirrung des Gerohes and vorhalte fich in ihrer Wirkung gegen die bisher gewöhnliche Dreschart wie 4 suit , bain 4 Personen, die daben sheschäftiger sind, thun so viel als 16 his 18 Drescher mitFlegeln, auch konne die Wirkung nach Beschaffenbeit der Schenern und des darnach einzurichtenden Maschinenbaues moch dum vieles vermehrt merdeness grann about without grifts

## e. Peffer hat wichtige Verbesserungen an seis ner Dreschmaschine angebracht.

Der Hr. Passor Pekter zu Wedtlenstedt, hat an der von ihm ersundenen Dreschmaschine das Unvollkommene und Fehlerhafte so viel als möglich zu verbessern, und ihr noch nichtere gute Ergenschaften zu geben gesucht. Diese ben seiner Dreschmaschine nun bereits auss neue gemachte Verbesse-

213

#### 502 Erfter Abidmitt. ABiffenfchaften.

rungen und Abanderungen befieben barinne, bag man jest gur bequemern Dorrichtung und mobifeis fern Erbauung berfelben : 1) an ber liegenben Sebewelle, fatt ber bisberigen Scheiben, auch abgerundere Daume ; 2) fratt ber langen Belle felbit aber eben fo aut given meit mobifeilere furge Wellen gebrauchen ; 3) bie Schlagel augenblicflich burch Die Dafchine felbft ausbeben, und mit bem leichteffen Drude ober Juge ber Band wieder alle auf einmal in Thatigfeit feben; 4') bas große Stirnrad gur Bege gang entbehren, und doch auf eine wohlfeilere und feichtere Urt, Die Birfung beffelben erreichen; Die Umgangebahn im Centro ber Dafdine, auch auferbaib Des Gebaudes; oder auch 6) folche gerade mitten über ber Dafcbine anlegen, und alebenn folde burch bie Bulfe eines großen Sundes ober Steinefels (welcher lettere jum gewohnlichen Treppenficigen feicht abgurichten ift;) fo mie auch 7) wenn man lieber will, mit ben Preliftangen felbft unmittelbar und gan; alleine brefchen fann. Diefe ben biefer Dreichmaschine angewandte Brellfraft macht eigentlich bas QBefentliche und Reue an ber von Penter erfundenen Drefchmafdine aus. Defonom. Sefte , 1798 | Derober, Inrelligeng 23 att. Inf I service will wanderfrom the same and a

f. J. Upton erfindet eine bewegliche Scheners

herr John Upton von Petworth in Suffer bat

#### XXI Defonomie 593,

hat eine bewegliche Scheuertenne erfunden, mofur ihm eine Pramie pon 30 Buincen murbe. Die gange Tenne beffeht aus 2 Salfren, Die aus fchmachen eichenen Planten gufammengefent find, moburd bie Bibration bemm Drefden permehrt wird, und bas Rorn beffer ausgedroichen merden fann. Bepbe Balften find einige Sug boch uber ben Boden ber Schener erhaben; und ruben auf einigen Unterlagen. Bur Confervation ber Tenne find unterhalb berfelben Luftruge angebracht. Wenn ein Bagen burch Die Schener fahren foll, ober menn nicht mehr gebroichen wird : to fann man bende Saltten ber Tenne an ihren Manben in die Sohe richten und fenfrecht befestigen, woburch ber Boden ber Scheuer gur Durchfahrt fren wird. 3ft mehr als eine Scheuer in einem Sofe: fo wird biefe Tenne befondere nuplich, ba fie verführt merben faffin, und fo menigstens bie Unfoffen pon breven erfpart. 3men Menfchen tonnen fic binnen s Minuten auffegen und megnehmen. Der Erfinder behauptet, bag eine folde bewegliche holterne Tenne fo lange ale die Scheuer felbft dauern tonne. Mues. aus ben Transact, der Bociet ju Condon, pon Beifler , 1798 , 3ter 286 , C. 298 ff.

g. Bach verfeetigt eine neue Art Butter

3. 5. Dach. Zimme meifter in Dreppig ben Bein, verferrigt eine peue Art Turter, und Murf-

#### 504 Erfer Ubfchniet. DBiffenfchaften.

maschine. Erstere besipt folgende Eigenschaft: daß von grünem Futter, als Erdüpschi, Köhl, Rum-kelrüben, Krautkrünken u. dergl. in Zeit von einer halben Stunde 20 Scheffel durch Benhalfe zweiser Leute flar gemach werden können, welthese einige Dekonomen bezeigen können, für die er derzleichen Maschinen verfentigt hat. Die gewöhnliche Bankhat 6 Messer, kann aber auch mir 12 — 18 Wessern gemacht werden, nachdem sie viet schneiden soul der Preis von der Aus mit 6 Messen ist 12 Arblirmis 12 Messern is Arblirmis 12 Messern is Arblirmis 12 Messern is Die Burfinschine das die Eigenschaft, daß sie das Gerraide renigt, ohne daß es braucht gewurft zu werden, vom Kubsen die zum Hafer. Ocksons Seste, 1799, März, Sesze.

h. Bufdenborf beichreibt eine neue Lutter; Zermalmunge : Mafchine,

Seitdem man die Robtastanien als eine gure Katterung für das Rindvieh empfohlen hat, wünschte in kandwirth eine einsache Maschine kennen zu lernen, mittelit welcher man diese Kender beauem zurückeln tonne. Dies det dem drn. D. Veranfastung gegeben, in dem Dedonom. Sefte, 1798, Sept. S. 265-271, eine solche Maschine zu beschreiben, die zur Zermalmung der Robtastanien eingerichtet ist. Sie besteht aus einem oblongen Kasten, der in der Mitte eine Lucerabtheilung dat, und bessen Boben auf bephen Sesten etwas beraus-

#### Wellahl XXXII Detomoniteil selle 9 503.

gebt, um benm Bebrauche ber Dafchine barauf tres ten, und fie fo feft halten ju fonnen. Muf bem Dite telbrete, meldes bie Queerabtheilung bes Raftens quemacht, reiter eine vierfeitige Gaule, melde mit Ginfchub und Dobeln gehörig befeftiget, mich mie Streben , Die fich in Lacher einfenen , geftemmt ift. Diefe Gaule tragt oben in einer Scheere einen Schwanthalfen ber fich um ben Mittelpunkte Doch bel auf und nieder bewegen laft, und Saburch swen Bactenftempel, in Thatigfeitnfebto Diefen febarfar? gabnten Stempel/welche vieredlie finby am Gdmanten balfen mittelf Schweere und Dobel hangen, und bon febr bartem bolge fenn muffen, geben in zweb Erichtern, die von oben berab immenbig gfart, met ter binab aber auch gezahnte nier niche fageformig, fondern bammartig gegabnt find, in melchen fie bic. beablichtigte Bermalmung bes fnolligten guttermaterials bemirfen, wenn namlich ber Schwaufbalfen burd Sandanlegung an feinen benben Enbeit, ober burch Derbinbung mit einer anbern Daldine, mit geboriger Rraft auf und nieber bewegt wirb. Die Stempel find fo eingerichtet, bag fie fich nicht fdief richten tomen, wie beim auch bie Diechter burch eine befondere Einrichtung eine fichere Lage haben, Die germafmte Maffe falle burch bie Tricheer bindurch in Raften , aus benen man fie bequem berausnehmen fann. Wen der Lange bes Schwanfbalfens bangt Die Rraft ab, welche Die Stempel ausuben tonnen; und ber Spielraum ber Stempel unten in

ben

den Trichtern, bestimmen die Gröbe oder Feinheit der Zermalmung. Die Zähne des Stempels müssen sehr scharf seyn, weil sie schneiden sollen, und man thut wohl, wenn man sie mit Blechstreisen besohlt. Soll die Maschine gereinigt werden, so giest man Wasser in die Trichter, um sie auszuspülen. Ein Mensch ist zur Regierung des Schwankbalkens hinreischend, doch werden zwen Menschen rascher und kräftiger damit arbeiten können.

## i. Thunberg ersinder eine vortheilhafte Futs terschneide: Weaschine.

Der ehemalige Oberdircktor des Doggenhaues zu Carlscrona, Hr. Thunberg hat eine Juttersschneide: Maschine erfunden, die wegen ihrer Einsfachheit und großen LRirfung einer besonderen Aufmerksamkeit werth ist. Auf dieser Maschine, die in Stockholm 18 Thaler kostet, können von zwen Menschon, ohne große Anstrengung, 90 bis 100 schwesdische Tonnen, oder ungesähr 124 bis 137 Oresdner Scheffel voll Kückerling in einem Tage geschnitten werden. Den Norraih für 150 Pferde auf Einen Tag schneiden in Lönigs. Marstalle zu Stockholm 2 Menschen in 2 Siunden. Die Beschreibung und Abbildung dieser Maschine sindet man in den Gek. Heften, 1799, Julius, S. 43—50.

the will be the wife of the same of the

The state of the s

# 3) Bemerkungen über Wiehzucht und Bienenzucht.

a. Fager erfindet ein Instrument zur Herstelle lung des vom Klee aufgeschwollenen Biehes.

Wenn das Vieh vom jungen kier zu viel frist: to wird daraus eine übernnifige Menge von firet Luft entwickelt; vie den Wains auftreibe Auch ents wickelt fich sodann mehr Wind aus bem Futtersacke des Thieres aufwarts, welcher die breiten Blatter por dem Ausgang ber Defining bes Futtersacks bruckt, und verhindert, daß der Wind nicht regels maßig obermarts gehen fam a roodurd ber Futters fact anschwillt, der Arersteuf bes Bluts gehemmt wird, und der Ochie oder bas Schanff in einer hale ben Stunde ftirbt. Um foldes Bieb herzustellen erfand Herr Jager ein Justrument, das aus einem holzernen Knopfe aut einem Rohre besteht welches daran befestiget ift. Bur Doffen fann das Robe & Buß, für Schaafe 3. Fuß lang feyn. Will man das Instrument brauchen, so last man bas Wieh ben dem Horne halten, indes ein Anderer die Zunge mit beweinen Hand fest halt wund mit der andern das Rohr den Schlund herab flößt / nur daß das Wieh den Knopf des Muhrs nicht mit den Vorder Jahnen faffe. Man ftobt bas Rohr tief genug herabe wo man mahrenddem das Hinderniß benm Eingange des Futtersacks finden wird. Dann floße man das Robr fark fort, wo, wenn man den Geruch von

#### 508 Erfter Abfonitt. ABiffenschaften.

dem Kutersacke empfindet, der Leib des Thieres finkt, und des Hilfsmires vollender ifts das übrige verrichter schaput die Natur selbst. Ausz, aus den Examenctionen der Soc. zu London, von I. G. Geißker: Dreeden 1798. [16] B. (2.78)

b. Stand imei fer bebachtet den Sang ber

ni i herr Staudsmeister, Prodiger zu Bennsethen Dalles meldets daß ihn das Glad im Sommer afge aufreime sehre muchtige Entdedung bep den Beinen geleitet habe, welche auf die Spun des son derharen Ganges der Natur in der Beiselerzeugung leite, und womit ein wichtiger Schrift in die sem disherigen Ethermis gerhal worden sep. Er bieter diese Entdeckung dem Publikum gegen i Athle. Pränumeration an, und will solche in einer besonder Gehrin einer besonder Gehrin Schrift.

c. Radricht von einer noch wenig befannten Behandlungeart ber Bienenftode ben Bruffel.

ilia Operr Gürtler von Kleeborn in Bohmen hat ber leipsiger denom. Sveietät eine in Deurschland noch wenig bekannte Behandlungsart der Bienen Abde migerholte, die der Briffel in Brahau gewöhnlich ist. Mau sehr nämlich die Stocke, sobald der Naps und die Linde verblühere, und die Nabrung für idig Bienen haupn, ausgehöre fact, aus Schiffe

500

Schiffe in dem Kanal, und beinge sie 6 Meilen weiter nach Billebröt, wo sie von den Büren des dafelde in Menge bestodichen Buchweizent ihre Sedde
vollbausn. Dann werden die besten Körke, statt
getödet, mit Boorst (Lycopecdon Novika I.) betäubt, des Honigs und Machses beraubt, und dann
das Bost von zweh Sedden in einen leeren Kork
gethan. Da seden sie wieder auf und beerden dann,
sammt den zu kuntigen Schwarmen bestimmten in
die Kampine (Rempenland) gesender, wo sie genmelle und meistens der wintern fammen. 2. a. D.
1799, Kanual, Sussel

d. Ein Ungenannter macht eine neue Art. Bienentorbe befannt.

Ein Ungenaunten bat durauf, gedachte dem Lan gerköden oder sogenaunten Wolten eine soche Gorn geben in lassen, daß sie auch wie die Schuber und ten offen sud, zu allen Zeiten aufgehoben, gereinig get, in ihrem Innern besehen und etsiche Schwärme durch Ausschaffen leicht verleiniget werden können. Er ließ dager durch seinen Nordmader siehe Können. Er ließ dager durch seinen Nordmader siehe Können. Er ließ dager durch seinen Nordmader siehe Wolte von verschiedenen Größe versertigen, welche ovallänglicht, und von wenigerer Idhes, aber gehörer Weite, als die sehenden, waren, so daß sie unren offen blieben, und wie jene auf ein Bret gestellt werden könnten. Ein soldere Kordsoftere und under, als ein sehender, die Weite betrug is, die Jhe 16. die Länge aber 20 Kolle. Das Maaf ist inder-

#### gro Erffer Mbftbnitt. DBiffenfchaften.

fon milltubrlich, nur die Sobe barf bochftene 16 Bolt. und mar um besmillen nicht arbber fenn, bamie man benm Itufheben ber Stode gu allen Beiten bie Refchaffenbeit ber Brut und bes Sonice bis in bie terone befeben fann: Das Sauptflichlichfle tomme Serguf an , bag zu einem folden Rorb etmas farfe Strobringe genommen, und diefelben mit Deiben ober ruffernen und findenen Baff enge gufammen Befochten merben, bamir ibn bie Schmere bes So figes nicht gufammenbruden fann. Ctatt bag nun Die gewöhnlichen Walsen nur auf Latten in ben Sueten liegen, muß dagu ein fartes glatt gehobeltes Bret-fepn, morauf er geftellt mird. Dan fann auch, wenn man glaubt, bag barauf etwas anfommt, bas glugloch unten an ber fchmalen Geite einschneiden, und ben Rorb ber gange nach wie bie Balgen aufftellen , weit beffer aber ift ce, ment man bas Alugloch auf ber langen Seite oben in ber Mitte anbringt. Da man einen folchen Grod , vermittelft eines über bem Klugloch etwas bervorftebenden Rreusbolges, mit ber linfen Sand von porne nach hinten gumller Beit etwas auffippen fann : fo fann man mit ber rechten bas unten liegenbe Bemulle und bie eingesponnenen Motten abtebren, meldes fonderlich im Krubiabre, ebe Die Bienen mit den Tafeln herunterkommen, alle Wochen nothia ift. Daber ift unten bas Glugloch jum Quetragen bes Unrathe nicht fo nothig mehr, ale es vorber in ben beflandig verichloffen ftebenben Balgen

war. Heberbied bleibr bad untere Flugloch allemal, sumal im Grubiahre nach bem Befchneiden, oft von ben Bienen unbefest, und die Rauber finden daber leicht Bugang. Ift es aber in ber Mitte beffelben, fo wird es, ba ber Ban nach bem Befdneiben noch fo weit reicht , beftanbig von ben Bienen auch an fühlen Tagen befebt gehalten. In den bisber ges mobnlichen Balgen bauet ein barein gebrachter Schmarm oft in der Mitte, oft gang binten on. Darque entfteht bann viel Zeitverluft , wenn bie Bienen benm Gin : und Mudgehen allemal erft ben Jangen Stod burchlaufen muffen. Ift aber bas Blugloch in ber Mitte, fo lagert fich ber Gowarm gleich hinter bemfelben , fangt ber Bau in ber Mitte an, und ermeitert benfelben nach benden Geie ten. A. a. D. 1799. Januar. G. 53.

### 4) Feldbau und Landwirthschaft.

a. Bin menbach macht einen Berfich ber ben Einfluß des Birrioldis auf die Beforderung ber Begetation bestätigt.

herr Prof. J. f. Dinneubach hat, auf Bere anlassung einer michtigen Schrift des Derrn Leiberites Imgen Souß, Artluche, ausgelett, aus des nen erhelter, das ein mit Attrackl gefäuertes Erd eine die Begeration sehr befördert. Er nahm au Eude des Aprils 16 Blumentopfe, die er genannmerirte, und mit einerlen Gartenerde füllte, Achte davon fluerte er dadurch, daß er in seden

#### 512 Erffer Abichnitt. DBiffenschaften.

ein halbes Quentchen Rordhaufer Bitriolbl gog, bas er in einem halben Pfunde Baffer verdunnet, und beffen Benmifdung, befondere auf talfreichen Boben, ein beftiges Aufbraufen, und in ber Rolge einen mehlichten Galmiatbefchlag auf ber Dberflache Diefer Erbe verurfachte. Die Erbe von 4 anbern Topfen ließ er porber auf gewihnliche Beife bingen, und in ben vier ubrigen Topfen ließ er bie Grbe gang unverandert - fie mag, jum Unterichieb pon ber gefauerten und gedungten Bracherbe beifen. Gine halbe Grunde nach ber Gauerung jenes Erb. reiche faete er in 8 Topfe (namlich in 4 mit gefauerter, in 2 mit gebungter, und in 2 mit Bracherbe) Commerweigen , und eben fo in die ubrige &. Berfte. In feben Topf to Rorner. Mus ber gefauerten Erbe famen 1) fogleich viele Infocta Subterranea, Alferlarpen , und namentlich unerwartet viele Scolovendren hervor und farben balb. Quf ber gebungten und Bracherbe zeigten fich feine Infeften. 2) Die gefauerte Erbe hielt fich weit langer feucht, als die gedungte und brache, melder Unterfchied noch nach 6 Wochen infofern mertlich war , bağ wenn alle 16 Topfe immer zugleich und mit gleicher Menge Baffer begoffen maren, bie mit ber gebungten und Bracherbe weit eber burre und rifig murben, als die mit gefauerter Erbe. 3) Reimten bie mehreften Rorner in ber gefauerten Erbe einen , und theile mehrere Tage fruber auf 4) In der gebungten ober Bracherbe blieben im Durch=

Durchiconitt meit mehr Sorner gurud, Die gar nicht auffeimren, babingegen Die Caure auch ben fdmad. liden Cornern bas marte Lebensprincip ercitirre, bas auferdem ans Mangel an fattfam traftigen fi mulus hatte erfofden muffen. Folglich fant nach ber in ber gefüuerren Erde Die Frucht bichter, als in ben Topfen mit gedungter und Bracherde. 5 Buche die Frucht auf biefem gefauerten Boben auffallend ichneller und flarter. Singegen mar ichtech terdinge nicht ein einziger Umftand bemertbar, mo rinn irgend etwa bas gedungte Erbreich, gefdmeige benn bas brache, die minbefte portheilhaftere Birfung auf bie Degetation gegutert batte, bie ihm einen Borgug vor bem gefauerten geben fonnte, Theils die Schwierigkeit, die Salme aufrecht gu erhalten, theile ber Umftand, bag bie Topfe in einem Bimmer fanden, mo es an freper Luft fehlte, maren bie Urfachen, marum fein Salm feine volle Brofe und Reife erlangte, Man. für ben neueften Juffand der Maturt. , poll Doigt, iten Bos Bred Stud, S. 126. a groute a dan ban out annie

b. Babrens macht einen reprobten bochfte wirtfamen funfelichen Dunger befannt.

Berr D. Babrene, Prediger in Schwerta, Sanbte ber leinziger Stonom, Gefellichaft einen Wuffan, welcher ben Titel fuhrt: Derfuth über bie einzig mabre Theorie Der natürt, u. funftl. Dung. mittel, nebft Befanntmachung eines erprobten, bochft wirffamen fünftlichen wohlfeilen Duns fortide. in Wiffenfc., 40

### 514 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

gers. Dieses funftliche Dungmittel ift folgendes: 1) Es wird ein halbes berliner Viertel gemeines Rochsals in Pfannen geröstet, bis es nicht mehr kniftert, und barguf in einem alten eisernen Topfe in einem farken Feuer zum Fluß gebracht, so daß alles glubet, und das Sala blank wie ein geschmol= zenes Metall ftehet. Dann wird es in einem andern Copfe zum Erkalten ausgegossen, worauf es einen Stein bildet, den man zerschlägt und in dren farten Eimern woll kochender fetter Miftlaake fo= gleich, ehe er Feuchtigkeiten ansiehet, aufloset. Go= bald dies geschehen ist, wird die Mistlaake vom Feuer genommen. (2) Seche Eimer gute Moorerde aus Teichschlamme, oder von dem fettesten zarte= ften Schlamme von ber Mififatte merben mit bent obigen wohl vermengt, und nachher noch so viel Holzasche zugesetzt, als nothig ift, um der ganzen Maffe bie Form eines biden Brenes zu geben. 3) Nun nimmt man anderthalb berliner Scheffel frifden, ungeloschten Ralf. Bugleich muß man auch eine mit Gfeinen dicht ausgemauerte Grube in der Erde haben. In diese Grube legtiman eine Schicht von der unter Rro. 2. erwähnten Mischung und bann eine Schicht Kalksteine, und so fahrt man fort, die benden Massen schichtweise in die Grube au legen, bis von benben nichts mehr übrig ift. 3men Personen muffen dieses mit der außersten Geschwindia= feit verrichten, damit die Gahrung nicht zu fruh ent= fieht, und das zu bindende Gas nicht in die Luft

übergehe. Die Grube wird alsdann burch barüber gelegten Rafen vor bem Zutritt der Luft bewahrt. Ben diesem Verfahren vermehrt das alkalifirte Roch= fals die innere Gahrung. Nach einigen Tagen ift die innere Bewegung und große Hipe vollender, und alles zu einem feinen trockenen Pulver geworben, das sogleich zum Gebrauch fertig ift, und Jahre lang in diesem Zustände erhalten werden kann, wenn man es vor ben Einflussen ber Witte= rung verwährt. Ift nun die Saat gefaet, und mit der Egge einmal überzogen, so wird dieses Dungerpul= ver darüber gestreut, und alles vollends fertig geegs Es ift ben allen Fruchtarten von gewissem Er= folge. Die oben angegebene Quantität reicht zu ei= nem magdeburg. Morgen hin, und zwenmal hintereinander angewendet, halt sie dann noch 3 Jahre aus. — Ueber dieses Dungemittel werden in den ökon. Seften 1799. Januar. S. 88 — 91. folgende Bemerkungen zu Mr. 3. gemacht: Es ist gang falsch, daß ben dieser Arbeit, wenn sie langsam verrichtet wird, ein das Wachsthum beförderndes Gas ent= weichen konne. Auch findet ben dieser Operation gar feine Gahrung statt, sondern die in der Afche, und in dem durch die Asche alkalisirtem Kochsalze befindliche fire Luft geht in den Kalk über, wodurch er wieder roher Kalk wird. Zugleich wird a. a. D. eine weit kurzere und folglich vortheilhaftere Me= thode zur Bereitung diefes Dungmittels angegeben. Das Abknistern des Kochsalzes und das Schmelzen Kf 2 tessel=

#### 518 Erffer Mbichnitt. Wiffenfchaften.

beffelben in einem eifernen Copfe wird als unnus permorfen, benn bas Gals wird baburch in feiner Ratur nicht geindert, fondern perliert nur feit Ernftallifarionemaffer. Das Schmelzen bes Salzes und bas Roden ber Miftjauche fonnte fpaar nachtheilig fenn. Man nehme gleich bie angegebene Menge Miffjauche, lofe, vhne fie heiß gu machen, bas Gals barinne auf, febe die Erde und die Aiche bingu. Ohne Gefahr, bag es verderben mochte, fann man biefes bis ju gelegener Beit aufheben, und bann mit bem Salf, wenn er auch fcon an ber Luft zerfallen mare, vermengen, und allenfalle in eine, auch nicht ausgemauerte Grube bringen. Die Beffandtheile biefes Dungemittele laffen feinen Ameifel über beffen gute Wirfung übrig. lich hat auch ber Collegienrath Oraus von Betereburg feine Mrt, wie er ben Dunger auf feinen Gutern bereitet, befannt gemacht. G. Die 71fie Uns geige ber leipziger ofon. Goc. bon ber Michaes limmeffe bes Jahres 1798.

### E. Babe Pel Beobachungen aber ben Brand

herr Sanel, ein Landwirth zu Alingenberg in Franken, bat in den Orkonomijden Seiten 1798. December, S. 481 — Soo, feine Beobachtungen iber den Send im Weisen mitgerbeilt. Seine Mennung gebt dahin, daß die Urfache der Enfleshung des Brandes nicht ichen im Saarforne vor-

banben

#### Bis Erfer Uneimonote Gelaffeligfen.

banben fen, fondern bag ber Breud im Cetraibe, wie and andere fchan bemerft baben, burch bie Mitterung bemirtt merbe, und bag ber Aderboben. infofern bagu bentrage, ale bie nachtheitige Bittes. rung ben perfchiebenen Beschaffenheiten beffelben gemaß bald eine großere , baid geringere Birfung außern fann, wie benn g. B. Die Wirfung einen trockenen Bitterung auf einen von Natur fehr trof. fenen Boben weit entpfindlicher fene mird, ale auf einem naffen Boben. Ralte, febr trudene, und überhaupt raube Witterung gu ber Beit, mo Die Mehre fich bilden mill, verurfacht, nach feiner Dennung den Brand im Beigen. Die Rorner, ale ber ebelfte Theil ber Pflange, beburfen nicht nur befferer, Gafte gu ihrer Bilbung, ale bie übrigen Theile berfelben, fonbern es barf auch, mabrend ibred Wachethums, fein Mangel an Nahrungefaft eine treten, bamit nicht burd bie Stodlung beffelben ber ichon vorbandene Cafe in eine faure Babrung gerath, in Faulnif übergeht, und endlich ber ruße artige Graub entfteht. Ben einer trodenen, falten und rauben Bittorung überhaupt fann die Pflange nicht die orforderlichen Gafre horbenschaffen v es fehlt entweber an Waffer pher an Barme, bas Wacherhum wird gehemme, ber Rabrungefaft foetes und ber in ber fich bilbenben garten Mehre fcon porhandene Gaft wird fauer und geht in Raulnift uber. Much fonnte es fenn, baf folde Bitterung ein Berfpringen ber Saftrebren verurfacht, die alebann Rf 3 ben

#### 318 Erffer Abfchnitt. Wiffenfchaften.

ben Rabrungsfaft nicht mehr an Dre und Stelle brinden fonnen, Much in Sabren, mo bie Bitterung ben Brand nicht beforberte, ift ber Beigen nie gang frem pom Brande, 'in biefem Kalle, mennt Gr. Sanel, fen ber Standort ber Gebraidepffange fo beichaffen, baf ein Mangel bes erforberlichen Nabrungsfaftes einfrete; entweder fen bier ber Boben nicht gehörig aufgepfligt, ober es tiegen Steine ba, ober 30fefren haben die Bflange beichabigt, ober benachbarte Mffangen baben bie Nabrungefafte meagenommen it f. w. ; genug ber regelmäßige Bugang bes Rabrungsfafte ift geftort worden und wenn in biefen Rallen ungunftige Witterung eintritt, ift ber Brand bes Gerraibes bauffger. 206 Mittel. ben Brand au perbuten , giebt er an , bag man ben Beisen nicht auf einem foroben, außerft trodenen, bibigen, mas dern, fanbigen, ober falfigen Merboben bauen ; baff man thonichtes und lettichtes Acerfeld nicht eber jum Beigenbaue anmenden foll, bis ce burch foras faltige Bubereitung milber geworben ift; baf man bas jum Beigenbaue bestimmte gand tief genug pffing, bamit es bie Reuchtigfeit aut erhalte, und bie Burgeln und Rabrungefafte Raum genug baben. auch es por ber Gaat fo oft pfluge, als es ju einer lodern und milben Beichaffenbeit bes Bobens nos this ift; baf man feine bibigen und fchnell mirfens ben Dungungemittel auf ben Beigenader bringe. fondern ben fraftigen Rindvichmift und ben fublenben Schweinemift ben bisigen Schafdunger porgleHiches Land mahle, auf welchem nach einer guten Bubereitung die nachtheiligen Wirkungen der Witzterung weniger schädlich und zerstörend sehn werden. Wenn aber alles dieses nicht möglich seh, thue man besser, keinen Weizen, sondern dasur anderes Gestraide mit mehr Nuzen zu bauen, und lieber den nöthigen Weizen von seinen Nachbarn zu kausen, denen die Natur ben Austhältung der Ackererbe günstiger gewesen ist.

d. Pehr Kylander's Worschläge zur Vers tilgung des Wildhafers.

Die königl. patriotische Gesellschaft hatte bie Preisfrage aufgegeben: "Wie kann ein Landmann mit dem geringften Roften = und Zeitaufwand, mit Sicherheit fein Land von dem beschwerlichen Wildhafer befrenen und reinigen?" Pehr Kylander hat diese Frage beautwortet, und den Preis von 10 Du Der Wildhafer pflanzt sich fort, katen erhalten. durch Aussaat, welche vom Wildhafer nicht fren ist; durch den Mist von Pferden, well diese Thiere den Wildhafer unwerdauet wou sich geben, daher er oft an solche Dite gebracht wird, wo er vorher nicht war. Die Vermehrung des Wildhafers wird durch die Machbarschaft der Aecker, indem der Wind den Wildhafer von dem angesteckter auf ben reinen Acker führt ! befördert, wenn man jährlich Aferdemist auf die Aeder führt; durch vernachläßigte Kultur des Landes, die eine dunne und kleingewachsene Saat nach

177758

#### 590 Erffer Abfduitt. 2 Deffenfchaften.

fich zieht, swifden welche fich der Wilbbefer befto Jeichter einbrangt und bie Gaat oft gang erftiett; burd bas fpate Musfaen ber Berbfffact, Die bann nicht tief genug murgelt, ben unginftiger Birrerung mim Grubjahr flein wird, jum Theil ausneht, und alfo bem Wildhafer Raum verichafft. Das forttommen des Bildbafere mird ferner begunftigt, wenn man bie Grublingefaat ju geitig ausflet, mo der Boben noch nicht den geberigen Grad ber Burme bat, baher bas gute Korn nicht aufgeht, aber der minder empfindliche Wildhafer einfimeilen überhand nimmt, und bas gute Korn, wenn es guigeht; erftidt. Endlich mird ber Wilbhafer bermehrt, menn man alljuviel gand ju Weckern umbricht, welches bann nicht gehörig cultivirt merben fann, auch ben Biefenmache, mithin den Borrath eines guten Binterfuttere vermindert, baber bann bas burch blofes Strobfutter fraftlos gewordene Dieb gu balb gum Befiellen und Pflugen gebraucht mird, welches perurfacht, bag ber zeitig umgerührte Bilbhafer fruber feinit und Die Oberhand über die Gaat befommt. Die Borichlage jur Ausrottung bes Bilbhafers find folgende : 2m ficherften und fchnellften murbe man von biefem Unfraute befrenct fenn, wenn man bie bamit verunreihigten Meder in Biefen vermanbelte und umgefehrt, die davon befrepren Biefen in Mecter. Mußerbem merten auch noch folgende Mittel empfohlen: Man verfchaffe fich eine vom Bildhafer frepe Ausfaat, man reinige ben Dafer

mit einer Kornfege, ober nehme ein großes, mit 2 Drittel Baffer angefülltes Gefile, und fiebe bie .gur Musfaat bestimmte Gaat burch ein bagu paffenbes Gieb hinein, ba bann der feichte Bildhafer auf dem Waffer fchwimmt, und mit einem Durch-.fchlag abgenommen werben fann. Man bringe feinen Pferdemift auf die Meder, fondern benute diefen gur Dungung ber Biefen. Bur Musroerung bes Dilbhafers wird bie Gintheilung ber Gemeinheiten Jebr bienlich fenn, fo, baf jeder Theilbaber feinen Antheil gang von ben übrigen abgefonbert erhalt, fo barf ber fleibige gandniann nicht furchten, bog -fein gereinigter Theil von ben unreinen Medern bes Machbars angefteder wirb. Man bunge und bearbeite Das Land aut und unternehme bie Berbfifaat fruber, fo mird fie tiefer murgeln, bider feben, int Bruhiahr beffer medfen, mithin ben Bilbhafer nicht auffommen taffen, Die Grublingefaat unternehme man nicht eber, ale bis das Land binlang: -lich troden ift und die gum Reimen bes Betraibes erforberliche Rraft befint : fo mird bie Gaat meb-- rentheils bem Wildhafer guvorfommen. Sat man au viel Land, ale bag man ce geboria cultiviren Bann : fo verwandle man bas überflufige in Biefen. Eine gange Gemeinde fann ihre glur vom QBifdha= fer reinigen, wenn fie fich babin vereiniget, ihre Berbfifaar auf die obige Urt m einem Orte, oder in einem gofchloffenen Relbe gu beftellen, bas fol--gende Jahr biefes wiederholt, und gugleich das Stf 5 nádift

### 523 Erster Abschnitt. Wissenschaften.

nächst angrenzende Stuck Feld auf dieselbe Art behandelt, und auf diese Art immer weiter tuckt, dis
man die ganze Flur durch ist. Hat aber ein Acker
zweymal Herbstsaar getragen, dann muß er 2 bis
3 Jahr mit Frühgerste bestellt werden, damit sich
der Wilhhafer nicht von neuem eindränge. Susbällnings Journal und Gekon. Sesse, 1799.

Ueber biefe Vorschluge des herrn Kylanders gur Reinigung ber Mecker vom Windhafer bat herr 3. S. 21. Wolbouth in den öfen. Seiten 1799, Punius, Go 502 — 512: einige Erläuterungen und Busike geliefent, wovon Folgendes angemerkt du werden verdiont : Ob der Windhafer ein einheimis Thes over austandisches Gewächs son, scheint noch nicht mir Gewißheit ontschieden zu senn. Durch Aussaat wird er nier wenig fortgepflanzt, weil wes mige Hanswirthe fremden Gaamen kaufen, fich auch beym Aufkaufen vorsehen, und überhaupt wenig Windhafer in die Scheuern kommt, weil er, fo= bald er reif ift, feine Korner fallen laßt. Das gilt auch vom Pferdemist; benn es kommt wenig Wind= hafer unter den guten Hafer, auch ists noch nicht bewiesen, daß ihn das Pferd nicht verdauen konnte, und murde benm Reinigen ber Stalle und benm Aufladen des Düngers das Federvieh diese Korner meifiens verzehren. Gegen das Wandern bes Wind= hafere Graben zu führen, wurde kostbar, nachthei= lig für die Aecker, und zulett doch wohl vergeblich fenn. Auch durch das spate Aussten der Herbstfaat wird

wird, nach ben Erfahrungen bes herrn Volborth, ber Binbhafer außerft menig fortgevflangt. Das Sauptmittel gur Bertilgung bes Binbhafers . moben man nicht nur feine Mernbte verliert, fondern fogar burch bie Derbefferung ber Meder geminnt, hat herr Dolborth beutlicher queeinander gefent; es besteht barinn , bag man bie mit Windhafer ubers apaenen Relber einige Sabre bintereinander nicht mit folden Commerfruchten beftelle, Die man bes Rornererrage meden bauet; fonbern fo lange man Diefes fchabliche Unfraut verfpurt, mit folden Fruch. ten und Gemachfen abmedfeln', welche entweber grun ale Diebfutter abgemabet merben, pher eine fleißige fortgefeste Rultur im Commer erforbern; 2. 3. bas eine Tabr baue man auf einen Acfer Ruttermiden. bas folgende Sahr Binterfagt, bann Rartoffeln, Rohl ober Lein, bann Ruben, bann Mintersagt; endlich Alee u. f. w. no untime sollen THE SEC OF STREET

#### e. Bechlin's Bemerfungen über den Flacheban.

Der Defonom Jechlin in Oprot hat ber marfischen bkonom, Gesellichaft am zen Map 1799. Bemerkungen über ben flachebau mitgetheist. Gerr Jechlin verwirft namlich bas gewöhnliche Mofien bes klachfes im Basser, und empfieht bagegen bas Thaurbsten; auch giebt er bem Braben bes Flachfes vor dem Klopfen und Beuteln ben Borzug, Gekon-Jefte, 1799. Jul. S. 91.

5). Reue

### 504 Erster Abschnitte. Wissenschaften.

# en goldene zur kundwirthschafte gehörige. -:

2. Nachricht von bem vorzüglichen Pfluge des Lord Sommer ville.

Am 1sten Nov. 1798. wurde in Norfolk Farm, im großen Rack von Winfor, in Gegenwart einis ger khniglicher Prinzen und vieler Gutebeliter in der Nachbarschaft ein Wettpflügen (welche jest unter den großen englischen Landbesigern sehr gemöhnlich find) swischen Lord Sommervillens und den foniglichen Pflugochsen gehalten. Der Pflug bes Lords Sommerville gehörte zu den neuerfundenen Pflügen, die 2 Turchen auf einmal ziehen und mit 2 Plaar Ochsen hintereinander bespannt werden, war aber durch Sommervillens eigene Erfindung mefentlich verbestert worden. Zwen Paar fünfighrige Stiere aus Sommervillens eigener Bucht in Dovonshire, waren vorgespannt, die ein Mann führte und ein Junge autriche Wer Versuch wurde auf einem Haferstoppelfelte von schwerem Boden, doch ohne schwere Steine gemacht. Gie pflügten in einer Stunde und 22 Minuten gerade 3 Biertel eis nes englischen Ackers. Dagegen ließ ber König mit h Pflugen, jeden mit 4 Ochsen bespannt, wovon bin jeder Zug aus einer andern Graffchaft war, mit ben Sommervilleschen auf eben dem Felbe um bie Wette pflügen. Die devonshirer Ochsen hielten sich noch am besten, und pflügten gerade in bersetben

Beit, mo Commervillens Ochfen ein fo unerbortes Berf vollendeten, faum etwas über die Salfte fo vief : Die andern blieben noch meiter gurud. - In ben Beitungen murbe befannt gemacht, bag es eis gentlich aar fein Wettfampf gemefen fep, und bag Die fouiglichen Gefpanne nur verfucht batten, mie weit fie fommen tonnten. - Go viel ift ben biefer Belegenheit offenbar geworben, bag ber vom Lord Sommerville verbefferre Pflun alle übrigen meit binter fich gurudlugt, und auf fteinlofem Biefenpber Aleelande in 6 Stunden febr bequem 1 u. 1 Diertelader, auf Brachlande aber 2 u. 1 Biertelader pflügen fann. A. a. D. Jun. 1799. S. 569. 570.

#### b. Der von 21mos erfundene Gaefing wirs perbeffert.

In bem bon bem Englanber Amos erfundenen Gaepflug (brill - plough) find von Beit gu Beit immer neue Berbefferungen und medanifche Bortheile undebridet worden. Dan bat feet einige Patent : Uffude, Die To fompenbibs vingerichtet fint, bağ man mit einem einzigen Pferbe fo viel ausriche ten tafin ald porber mit bieven: aller fürzem mirden in ben ber Racharichaft von Batner nun weit London, felfe befriedigenbe Denfuebe bamib angeftellt. Ein gefdriffrer Wechmifus im Evrents garten beforgt bie Berfertigung bicfer Pfinge lumb Die Bestellungen find fo jahlreid, bag man balb eine C. C ... ? !

#### 526 Erffer Mofonitt. Biffenfchaften.

eine befondere Patent : Pflug : Manufattur bafelbft entftehen feben mirb. 21. a. D. Junius. 1799, S. 566,

2. Nachrichten von einem Kartoffel: und Krauts Anhängepflug, wie auch von einem Rasens

Der Schullehrer Lucas zu Nischwin hat der Bittenbergischen Provinzialversammlung eine verbesserte Urt des Kartoffel. und Kraut. Anbäufepflugs eingeschickt, der vorzüglich seinen Zwed erfüllt, und in den meisten Fallen die Stelle der Sacke vertreten kann. Der Kammerherr Graf. v. Maldagn auf Lisa bep Breslau sandre das Modell eines Kasenitech-Pflugs ein, wovon man in der 71ten Inz. der Leipziger ökonom. Soc. v. der Michaeliss Messen des J. 1798, Beschreibung und Abbisdung sindet.

d. Scott erfindet einen neuen Pflug, den er ben Maulwurfspflug nennt.

Im XVen Bande ber Transact. of the Soc. inkteited at London for the Encourag. of Arts, Manuf.
and Comm. in the year 1797. wird eine intereffante Erfnbung beschrieben, namlich ber sogenannte Maulmurfspflug (mole plough) bes herrn Idam Scott, womit man in fteinlosem und abhängigem Boben mit geringer Mube alle Feuchtigkeit ableis ein kann.

e. Guns

### e. Gunther macht eine neue Art von Machrechen bekannt.

Der bisher gewöhnliche Machrechen ber Wins terfrüchte hat manche beträchtliche Fehler. Er ist von einer so geringen Breite, daß in einem Tage hochstens 8 Meder damit konnen nachgerechet were den; da er überdies nur eine Reihe Zinken hat, fo wird bas Feld nicht gehörig rein, und ber Mann, der ihn ziehen muß, hat gleichwohl saure Arbeit. herr Finangcommiffair Gunther hat daher einen doppelzinkichen Rachrechen bekannt gemacht, der von zwen Pferden gezogen wird, und mit welchem er in einem Tage 30 Alecker hat nachrechen laffen. Die Länge des Rechenhauptes von Tannen - obek Fichtenhols ift 9 Ellen, Die Breite 5 Boll, und bie Starfe 4 Boll. Er hat eine boppelte Reihe Binken. die eine Viertelelle lang sind, und 4 Zoll gleich weit auseinander stehen. Aus dem Rechenhaupte gehen zwen Arme hervor, zwen und eine halbe Elle lang, in ein eine Elle langes eichenes Achsenfioch chen mit 2 Rabern, die eine Elle hoch sind. Auf den benden Seiten des Rechenhauptes find 2 eiserne Haken angebracht, damit der Knecht einen Strang, ober seine Leine, wenn sie lang genug ift, hinein-Schleifen, und so ben Rechen jest von Dieser, bann von jener Seite geschwinde ausheben konne. um den langen Rechen bequem auf das Feld zu bringen, find die Arme nicht fest in bem Stocken, sondern

### 528 Erster Wischnitt. Wissenschaften.

haben Vorsteder, so daß man das Nechenhaupt herausnehmen, es der Länge nach auf das Stöckhen anhinden, und also auf das Feld schleppen kann. Pas Ausheben des Nechens geschicht nur am Ende, eines jeden Stricks, das Nachrechen überhaupt aber wird erst nach geschehener Absubre der Mandeln, und zwar quer über den Nücken oder über die Veete vorgenommen, weil, wenn es der Länge nach gesschieht, das meiste in den Furchen liegen bleibt. S. Abbildung und Beschreibung zwerer neuerfundenen, bequemen, ökön. Instrumente, näms lich einer neuen Art von Rachrechen zum Ges brauch in der Aerndre, und eines Sturmfasses auf Rädern, von I. Günther, mit 2 L. Lyz. 1799.

### 6) Wiesenbau.

2. Ach ar d empfiehlt französisches Raygras zum künstlichen Wiesenbau.

Jum kunstlichem Wiesenbau auf schlechtem Boben hat der Director Uchard in Berlin das französ
siche Raygras (Avena elatior) vorzüglich empsohlen, indem er durch mehrjührige auf seinem Gute
selbst gemachte Ersahrung überzeugt worden, das
bergleichen Wiesen nuch nach siebensähriger Ausung,
und zwar ohne alle Zwischendungung keine Blößen
lassen, sondern einen gedrängten Wuchs behalten,
daben das allerfrüheste grüne Futter siesern, und
von einem sehr harten Winter, auch ohne alles Uebersahren mit Mist, nicht leiden, wie dieses die
dies-

dießsährige Erfahrung bewiesen habe, und wodurch bestätiget worden, daß dieser künstliche Wiesenbau für den Landmann einen sehr großen Werth habe. Oekon. Sefte. 1799, Jul. S. 88.

### b. Nachricht von einer Pumpenwindmuhle.

Auf dem Wirthschaftsinstitut zu Kesthoely in Ungarn ist ein Modell zu einer Pumpenwindmühle für Sumpfgegenden vorgelegt worden, wodurch täglich 2 bis 3000 Eimer Wasser geschöpft und abge= leitet werden können, und welche in der Ausführungdoch nicht mehr als 100 Fl. kosten würde. A. a. D. 1798, November. S. 477.

### Zwenter Abschnitt.

2-1 100

## Schöne Künste.

Hermann macht eine neue Eintheilung | der schönen Kunfte bekannt.

In dem Sandbuche der Metrik, von G. Sersmann, Prof. zu Leipzig, Leipz. 1799, und zwar in der Vorrede zu dieser schätzbaren Schrift, macht Hr. Prof. Sermann eine neue Eintheilung der schönen Künste bekannt, wozu ihm die Rhythmik die Versfort, in Wissensch., 48

anlassung gab, welcher er unter den andern schönen Runften ihre Stelle anweisen wollte. Die Ahnthmit ist namlich, auch ohne Rucficht auf ihren Gebrauch in den redenden Kunsten und in der Must, für sich seibst eine schöne Kunft, und behauptet in der Reihe der schönen Kunste ihren Rang eben so sicher, als diejenigen, ben benen sie bisher nur eis, ne wenig bedeutende Nebensache auszumachen schien. Die alte Eintheilung der schonen Kunfte in redende, bildende Runfte und Tonkunst verrath ben bem geringsten Versuche, sie anzuwenden, ihre Schwiche; sie ist noch ganz roh, und nur der erste Anfang phi= losophischer Untersuchungen über die schönen Run= Daher fann es nicht befremden, daß man ben dieser Eintheilung ben Rhythmus, so wie vieles andere, übeesahai Ben Gen Fortschritten, welche Die Philosophie in neuern Zeiten machte, war zu erwarten, daß auch der Theil derselben, welcher die schönen Kunffe betrifft, seiner Wollendung naber gebracht merden wurde. Aber gerade hier blieb die Philosophie stehen, und man darf die ganze Westhetik, die eigentlich nichts als die Wissenschaft der schönen Runst ist, und ein vollendetes System ausmacht, noch nicht als vorhanden, sondern nur als eine Aufgabe betrachten, ju beren Auftofung felbst bie Bemerkungen von Lessing, Engel und Ramdohr nur porläufige Anstalten sind. Auch die Eintheilung der schönen Kunste, welche Bant in der Britik der Urtheilskraft S. 204. aufgestellt hat, unterschei=

det sich von der alten nur durch ihren Grund, der aber die Prufung nicht aushalt; Kant fagt nam= lich, man konne wenigstens jum Versuch kein beques meres Princip zur Eintheilung ber schönen Kunfte mahlen, als die Analogie in der Kunst mit der Art des Ausdrucks, dessen sich die Menschen im Sprechen bedienen, um einander nicht blos ihre Begriffe, fondern auch ihre Empfindungen, mitzutheilen. Da dieses nun durch Worte, Gebehrden und Tone ge-Schehe: so folgten hieraus nur dren Arten schoner Runfte, die redende, die bildende, und die Kunft des Spiels der Empfindungen. Aber außerdem, daß unter diese Eintheilung das Spiel der Farben, ober die Farbenkunst, nur durch eine G. 211 gegebene erkunstelte Erklärung des Wortes Ton, gebracht werden fann, und mithin die Eintheilung unvollständig ift: so kann erstlich eine Analogie gar nicht als Princip dienen, und ztens, wenn auch der 3med der Schonen Runfte Mittheilung ber Empfindungen ift, Fommt es nicht darauf an, welche Mittel der Mit= stheilung fich in dem mittheilenden Gubieft vorfin= den, sondern melde Gahigkeiten in dem andern an= getroffen werden, fich etwas mittheilen zu laffen. Denn ba ber Zweck der schönen Kunste, in so fern dieselben überhaupt einen 3med haben konnen, blos in der Erregung des Gefühls der Schönheit, mithin in einem gemissen Verhaltnisse des Kunstwerks Bu dem menschlichen Vorstellungsvermögen besteht : so kann der Eintheilungsgrund nicht in etwas außer

212

Social

dem Empfindenben liegen, weil dieses, als etwas Empirisches, eine unendliche Mannichfaltigkeit bat, und daher nie eine vollständige Einrheilung begrunden kann, sondern er muß in den Anlagen des menschlichen Vorftellungsvermögens felbst gesucht werben, die durch ihre Verschiedenheit das verschies dene Verkaltniß der Gegenstande zu demselben bestimmen. Wenn aber einmal auf diese Beise Die Grundarten der schönen Kunfte bestimmt worden find, dann erft kann man nach den Mitteln fragen, wodurch für jede besondere Anlage des menschlichen Vorstellungsvermögens die Schönheit sich darstellen laffe; und hierdurch nun kann erft die Eintheilung Der schönen Kunste erschöpft und vollendet werden. Mun besteht aber das menschliche Vorstellungsvermogen erstlich aus der Empfanglichkeit für die Eins drucke der außeren Dinge, 2tens aus der Anschau= ung in Raum und Zeit, und ztens aus dem Vermogen der Begriffe, oder aus Berstand und Bernunft. Da nun jede dieser dren Arten von Vorstels lungen der Schönheit fahig ist: so lassen sich aus denfelben auch drey Arten von schönen Kunften ab= leiten, deren die eine es blos mit Ginnenempfindungen, die andere blos mit Vorstellungen in Raum und Zeit, und bie zie blos mit Begriffen ju thun hat. Unter den Sinnenempfindungen haben Rucksicht ihrer Fahigkeit zu einer schönen Kunft den ersten Rang die Empfindungen des Gehors, weil dieselben unter den übrigen Sinnenempfindungen

ber meiften Bestimmtheit fabig find. Gie gehoren aber nur infofern bierber, ale man auf bie Beichaffenbeit ber Tone felbft, ibre Dobe, Tiefe, Gin-Plana fiebt, nicht aber in Rudficht ibrer Beitfolge. Die amepte Stelle nehmen bie Empfindungen bes Befichte ein , inwiefern fie nichte ale Empfindungen find , b. b. bie Farben. Ben biefen fublt man al-Ierdings, wie ben ben Tonen, Uebereinstimmung und Biberftreit, aber bie Karbenfunft bleibt lebis alich bem Gefühl überlaffen, und ift feiner Biffenfcaft, wie bie Dufit fabig, weil meber bie Derfdiedenbeit ber Sarben, noch ihr Grad eine Beftimmung gulaft, und baber alle Barmonie berfelben blos empirifch bleibt. Ben ber Sarbenfunft muß eben fo menig auf ben Raum, ben die Sarben einnehmen, wie ben ber porher ermabnten Runft ber Tone auf bie Beit, Rudficht genommen werben. Denn ber Raum gehort nicht mehr gur Empfindung. In weit geringerem Grade find die Empfindungen ber übrigen Ginne ber Schonbeit fabig. Doch tons nen fie nicht gang bavon ausgeschloffen merben; baher fie auch wenigstens als Benhulfe ber Empfinbung bee Schonen gu gebrauchen finb. 2m meiften gilt biefes von bem Ginne bes Beruche. In einem wohlgeordnetem Blumenftrauße bemertt man felbft in ben Geruchen eine gewiffe harmonie. Das Rauchern ben ben Opfern ber Alten und in bem fatholifden Gorteebienfte vermehrt bas Ehrwurdige ber Kenerlichfeit, und burch einen angenehmen Duft mer's

verrath ben ben Alten eine Gottheit ihre Gegenwart. Roch weiter von ber Werbindung mit bem Schonen ift ber Sinn bes Beschmade entfernt; bennoch giebt es galle, mo auch diefer auf Die Empfinbung bes Schonen uud Grhabenen Ginfluß bat. Co fann man ben einem Abichiebefent ber Manner, bie in ben Rrieg gieben, mit Rheinwein ihnen Gieg Butrinfen, aber nicht mit Mallaga. Der Ginffuß. ben ber Ginn bes Befuhle, melder ber menigften Mannichfaltiafeit fabig ift, auf Die Empfindung bes Schonen bat, ift fo unbedeutend, bag er gar nicht in Betrachtung fommen fann. - Die amente Urt ber iconen Runfte begiebt fich auf Die Unichauung im Raume und in ber Beit. Inichauungen im Raume find Geftalten. Die Runfte nun , welche burch Beftalten bas Gemuthe ergonen, beifen bilbenbe Runfte. Go mie aber bie Bestalten im Raume ents weber flache ober erhobene Gestalten find : fo thei= Ien fich auch die bilbenden Runfte in Graphie und Plaftit. In ber Graphit, welche bloe Riguren auf einer ebenen Riache barftellt, bat ben erften Rana Die Beidenfunft. Diefe bat ce blos mit ben Umriffen au thun, ohne Schatten und Licht. 3mifchen Diefer und ber eigentlichen Maleren ficht mitten inne biejenige Beidenfunft, welche auch Scharten und Picht barftellt. Denn Schatten und Licht als bie allgemeinften Tone ber Karbe überhaupt, fugen gu ber Zeichenfunft noch einen Theil ber Karbenfunft Singu. Daber ift bie Zeichnung mit Schatten und

1

Licht: schon eine zusammengesogte Kunft. Die eigent= "liche Mahleren hat nun außer der Haltung, die durch Scharfen und Licht hervorgebracht wird, noch die Judbengebung, die eigentliche Farbenkunst, ben fich, und ist mithin eine aus dren Kunsten zusam= mengesetzte Kunst: Bu der Ptaftik welche erhabene Figuren darstellt, gehört erstensibie Bildhaueren, welche man reine Plastik nennen konnte,... so wie die Beichenkunst vonde Graphik. in Zwentend gehört zu der Plastit die Tanskunft. Da diese nicht blos Gesftalten im Raume, sondern auch Bewegungen in der Zeit, bachellt, fo ift sie eine aus ber Plastik und Abythmifizusammengesetzte Kunst. Die dritte Art opon Plaftif ift bie Mimit. Diese bestaht in ber Wet-Bindung der Mastikund Ahnthmik mit der Maleren, weil sie koloriete Gestalten danftellt, und mit ider Dichtkunft, weil sie durch Gestalten und Bemegungen nicht unmittelbary wie die Tangkunft, fon= dern indem sie Begriffe, obgleich ohne Worte; bar= ftellt, bas Gemuth ergogt. Buiber Mimif, und izwar zu der mimischen Tanzkunst," gehört auch die : Reitkunst; die eigentlich ein friegerischer Tanz ift, igleichsam nur zu Pfende, die Pprehicha ber Spartaner, und der Waffentanz der Junglinge beh den ratten Deutschen, den Tacitus do moribus Germanosaum im 24ten Napitel beschreibt. Es mirb aber hier unter Reitfunft nur die Schulreiteren verftanben, roelche man nicht nur nach ihrem Verfalle, sonderst faum nach der Bollkommenheit, die fie zu ben Zeis

214

ten eines Herzogs von Newcastle, ader eines Gueriniere hatte, beurtheilen muß. Aus dem Begriffe derfelben, als eines ritterlichen Waffentanzes zuer= geben sich die jum Theil jest vernachläßigten, jum Theil nie gekannten Regeln dieser Kunft. Daber fommt z. B. noch die Gewohnheit, die Spiegruthe, welche ein Sinnbild des Degens fenn soll ,und fei= neswegs als eine Hulfe gebraucht werden darf, nicht abwarts, sondern aufwarts zu führen. Eden daher follte bem einem wohlgerittenen Schulpferde der Ge= brauch der Trenfe ganzlich wegfallen, weil die rechte Sand für den Degen bestimmt ift, und nur aus bie= fer Regel laßt sich die außerdem gang miderfinnige Gewohnheit, Die Stangenzügel mit bem fleinen Finger ber linken Hand zu theifen, rechtfertigen und sogar empfehlen. Heberhaupt aber sollten bie Schulen burch weit mannichfaltigere Abwechfelungen vervielfältiget, und bavon auf keine Weife ber Trab und die Carriere ausgeschlossen senn, nur daß bende Schulen mit susammengehaltenem Pferde gemacht, auf einen kurzen und dem Aluge bes Zuschauers leicht übersehbaren Raum eingeschränft, und mit ber ge= horigen Parade geendiget werden mußten. Aus bergleichen Bemerkungen sieht man, wie biefe Runft, Die nur noch in Spanien ben den Stiergefechten als schone Kunft auftritt, anstatt zur Veredlung der Menschen und jur Belebung eines friegerischen Geistes zu dienen, zu einer blos mechanischen Fertigkeit herabgefunken ift. Viertens muß zu ber Pla=

Cooole

fif die Schauspielkunst gerechnet werben, die sich von der Mimik nur daburch unterscheidet, daß zu ihr noch die redende Dichtkunft, welche wieder eine zusammengesetzte Kunst ist, hinzukommt. Funftens gehört endlich zu der Plastik noch die Oper, die zusämmengesetzteste von allen schönen Künsten, welche aus der Schauspielkunft in Verbindung mit der Musik besteht: Die Zeit nun, hat eben so, wie der Raum, ihre schöne Kunst, und diese ist die Rhythmik. Da diese Runft schon der Natur der Zeit nach nie allein vorkommen kann, indem immer etwas vorhanden seyn muß, woran die Zeitabtheilungen mahrgenommen werden: so ist dieselbe bisher übersehen worden. Allein sie ist ein wesentlicher Theil ben andern zus sammengesetzten Kunsten, und zwar erstens ben der Musik. Die Musik besteht nämlich erstens aus dem Werhaltniße der bloken Tone zu einander, oder aus Harmonie und Melodie, zweytens aber auch aus dem Verhältniße ber Zeitabtheilungen, in welchen die Tone auf einander folgen, ober aus dem Rhyth-Sier zeigt fich ein wichtiger, noch nicht gehörig bemerkter Unterschied der jezigen Musik von der Musik der alten Griechen. Die jepige Musik hat nämlich einen doppelten Ahnthmus, den des Takts und den der Melodie. Der Rhythmus des Takts ist der Grundrhnthmus einer Musik, und beherrscht den Rhythmus ber Melodie durch melchen er, bey aller Mannigfaltigkeit besselben, nicht aufgehoben werben fann. Engieht ber Mufik Einheit, indem der

Rhythmus ber Melodie ihr Mannigfalfigfeit' verschafft, und macht die sonst sehr schwierige Begleitung mehterer Stimmen nicht nur möglich, sondern auch leicht. Die griechische Musik hingegen war von allem Takte entbloßt, und kanntenblos ben Rhythmus der Melodie. Hieraus, glaubt Herr Prof. Sermann, lassen sich die sonst sehr unwahr= scheinlichen Erzählungen von der großen Gewalt ber alten Musik auf die Gemuther auf eine vollig Vefriedigende Urt rechtfertigen. Pollte man die Schwiorigkeit dieser Sache auf eine andere Art het ben : fo'-mußte man uentweder die Glaubwurdigkeit bewährter Schriftsteller ohne Grund in Zweifel sies hen', ober ben alten Griechen ein fo frampfhaftes Gefühl zuschiriben, daß, wenn ihre noch rohe Mus fit folche Wirkungen hervorbrachte, unsere heutige Musik sie bis zum Wahnsinn hatte treiben muffen. Allein wenn man den erwähnten Unterschied zwischen beboen Arten von Musik genauer betrachtet : so zeigt fich ein Worzug der griechischen Musik vor der uns rigen, ben diese lettere burch nichts ersegen kann. In unserer Musik hat zwar der Rhythmus der Me= Todie ein siebenfaches Maaß, von dem ganzen Takt bis zu den Nierundsechzigtheilen, da der Rhythe mus ber griechischen Musik, wenigstens ben bem Befang und ber Begleitung beffetben, nur ein swies faches Maak, ider ganzen und halben Moter, hatte Aber alle biese Mannigfaltigkeit in unserm Rhythmus der Melodie wird durch den Rhythmus des Tafts 

Takts eines großen Theile ihrer Wirknug beraubt. Denn nicht blos Einheit bringt ber Rhuthmus des Tafte in unfere Mufik, sondern auch Ginformigfeit. Ben der leidenschaftlichen Musik geht der Rhyth= mus des Takte immer seinen ruhigen Gang fort, und Die Gemuthebendegung des Horers wird in eben dem Grade durch den Takt beruhigt; in welchem sie durch den Rhythmus der Metodie erregt wird. In der' alten griechischen Musik hingegen ift ber Ahnthmus der Melodie von allem Zwange fren, und da keint einformiger Takt neben ihm hergeht, wird er allein gehort, und fann mit seiner gangen Kraft bas Bemuth bes Zuhorers bewegen. Keinen Augenblick ift der Zuhörer sicher, wie ben unsrer Musik, baß bek Rhythmus in seinem einmal angefangenen Gange fortgehen werde; er kann nicht bas Ende einer mu stealischen Zeile mit einer bestimmten Anzahl von Takten, wie in unserer Musik, erwarten, und schon gleich sam voraus horen: sondern immer neue, un? erwartete, ungehörte Abmechelungen bes Ahnthmus spannen unaufhörlich feine Aufmerksamkeit, und reißen seine Empfindung mit einer Gewalt fort, der er nicht zu widerstehen machtig ist, weil er nichts Festes und Gleichbleibendes hat, woran er fich halten konnte. Man fühlt bey dieser Musik fortdauernd gerade dieselbe Wirkung, welche unsere Musik hat, wenn auf-einmal mitten in einem Stude der Takt geandert wird. Hiervon kann sich ein Jeder überzeugen, wenn er ein griechisches Gedicht,

wir deffen eigenthumlichen Rhythmus, nach einer gutgesetten Melobie singen ober mit einem Instru= Aber aller Takt muß ben mente begleiten bort. Seite gesetzt, und jede Sylbe in dem ihr eigenen Maaße, die langen durch ganze, die furzen durch halbe Noten, ausgebrückt werben, und, anstatt daß ben unsern Noten bie Worte burch Taktstriche abgetheilt werben, nüßte man ben einer Composi= tion nach ber griechischen Art, die Reihen des Rhpth= mus so abtheilen. Hierdurch bekommt man eine gans andere Musik zu hören, als die menigen Ueberhleib= fel griechischer Musik ahnden lassen. Denn außer daß in diesem durch unvollkommene Wergleichung. ber Tonverhaltniffe in der griechischen Musik mit den ben uns festgesetzten die Melodie felbst fehlerhaft hergestellt worden ist: so hat man die Wirkung dieser Stude noch burch die Hinzufügung unseres Takts zerstört; man zeichnete z. B. ganzen Takt por, und mo die Gylben den Takt nicht ausfüllten, suchte man ihn durch hinzugesetzte Punkte oder Pau= fen zu erganzen. — Die griechische Musik war das Mittel zwischen unserm Recitativ und Choral, nur daß sie, indem sie die Vorzüge bender vereinigte, ihre Tehler vermied. Denn von dem Recitativ hat sie die Taktlosigkeit, aber ihr Rhytmus ist bestimm= ter und ausdrucksvoller, als in unsern Recitativen, deren Rhythmus, der an sich schon sehr einformig: ist, noch dadurch verdunkelt mird, daß man das wahre Maaß der Noten nicht genau genug beobach=

tet. Mit dem Choral hat aber die griechische Mufif das gemein, daß jede Splbe in dem Gefang nur eine Note hat, wodurch nicht nur der Gesang für ben Zuhörer verständlicher wird, sondern auch, wie billig, die Hauptsache bleibt. Denn ben jeder Mufit, welche einen Gesang begleitet, sind die burch Worte ausgedrückte Begriffe der erste und vorzügs lichste Theil der ganzen Musik. Die Begleitung der Musik ist blos da, um die afthetische Wirkung ber Begriffe zu verstärken, und ihnen gleichsam ihre eigenthumlichen Farben zu geben; nie aber barf bas Gebicht ben ber Musik blos die Stelle eines Scholions vertreten, und das, was der Tonkunstler blos für das Gehör giebt, auf Begriffe ju bringen fus chen. Dies ist einer von den ben unfrer Musik oft porkommenden Fehlern. Dahin gehören auch die auf eine Gylbe gesungenen gebundenen Noten, Pasfagen und Cabenzen, und ein großer Theil der fo= genannten musikalischen Maleren, beren Grengen weit enger find, als man bisher mennte. Die grief difche Musik besint nun die ermahnte Genauigkeit in Beobachtung ber Gulben burch ben Gefang noch in weit hoherem Grade, als ben uns der Choral, weil nicht nur ber Takt, sondern auch bie burch ben Takt veranlaßten Pausen, Punkte und gebundenen Noten megfallen, welche entweder die Zwischenraus me zwischen ben Gulben unbefugter Beise vers größern, ober ihr Maaß mehr ausdehnen, als es die Prosodie der Sprache gestattet. - Der Ahnthe

mus ist zwentens ein wesentlicher Theil in der Tans= kunst, und folglich auch in den Kunsten mit welchen die Tangkunst verbunden wird. -Drittens macht der Rhytmus auch einen wesentlichen Theil der Redekunst aus, insofern dieselbe eine schöne Kunft ift. Hiervon folgt unten mehr. Zulett folgt diesenige schöne Kunst, welche blos durch Begriffe Diese heißt Dichtkunst in der weitern Bes Denn es kommt sufbrberft nur barauf das überhaupt Begriffe dargestellt werden; durch welche Mittel sie dargestellt werden, ift eine andere Frage, aus welcher die Unterabtheilun= gen der Dichtkunft abgeleitet werben miffen. Go ift 3. B. die Fabel der altesten griechischen Dichter, welche bem Liebesgott feine Aeltern giebt, und feis nen Ursprung zugleich mit dem Chaos vor ben Anfang der Dinge fest, ein erhabenes Gedicht, fo wie die Fabel der neuern Dichter, welche ihn zu dem Sohne ber Venus madyt, die die Schönheit. vorstellt, ein schönes Gedicht ist, ben den Gedanken mogen in Gestalten oder in Worte gekleidet por unfern Blick gebracht werden, ober ohne Gestalt und Ramen, wie bie ersten schnellen Keime aller Gebanken find, in der Seele fich erheben. Dun konnen aber Begriffe ersteus im Raume durch Gestalten dargestellt werden. Daher gehören die bildenden Kunfte, in wie fern dieselben Begriffe darftellen, ju ber Dichtkunft. Dieraus folgen fur die bildende Runfte mande wichtige Regeln, deren Ursprung sonst unerklarbar seyn wurde. Go kann man mit Recht

Recht fordern, daß in jedem Werke ber bilbenden Kunfte der dargestellte Begriff ichon als Begriff schon fen; denn jeder Begriff, der diese Gigenschaft nicht hatte, murde der afthetischen Wirkung des Kunftwerke Abbruch thun; es wurde jur Salfte ein Werk der schönen Kunft fenn, und zur Halfte nicht. In allegorischen, in historischen Gemalben, in Land schaften, selbst in Portraite, in Abbildungen der Thiere u. f. w. muß der Begriff, ber ben Gestalten jum Grunde liegt, Schon, bas heißt, ein Werf ber Dichtfunst fenn. Wie fehlerhaft das Gegentheit fen, beweisen die egyptischen Statuen in geraber Stellung mit geschloffenen Armen und Beinen. Die Gestalt einer folden Statue mag noch fo schön fenn, so wird fie doch nicht gefallen, blos weil ber ihr jum Grunde liegende Begriff (eines Menfehen) nicht bichtrisch bargestellt ift. Dies fann nur durch das, worinn das Wefen des Menschen sich offens baret; burch handlung, erlangt werden. Gieht man den unerreichten Apollo des Belvedere an : fo bewegt zuerst die erhabene Stellung des Gottes durch den bloßen Gedanken das Gemuth, und danif elle kann der Blick unbeleidigt ben der Anschaufing ber Schönen Gestalt verweilen. Gben baffelbe ift ber Grund, warum ein noch fo schones Gesicht in det Abbildung eben so wenig als im Urbilde gefallt, wenn nicht Geele in ihm ansgebruckt ift, bas heißt, wenn nicht ein schöner Wedanke burch daffelbe batgestellt mird. - 3mentene tonnen Begriffe gugleich

gleich im Raume und in ber Beit burch Gebehrbungen bargeftellt merben; baber bie Dichtfunft auch einen mefentlichen Theil ber Mimit ausmacht. Denn auch bier muffen bie bargeftellten Beariffe fcon an fich felbft bas Gefühl bes Schonen gu erregen im Stande fenn, wenn nicht bas Runftmert Die Forderungen des Beidmade nur gur Salfte befriedigen foll. Drittens endlich tonnen Begriffe bargeftellt merben durch millfubrliche Beiden, b. i. burch Worte. Diefe aber gehoren gu einer gans andern Runft ; welche von der Bahl ber ichonen Runfte ausgeschloffen merden muß, ju ber Rebefunft. War nun bas oben angegebene Princip richtig : fo muß auch bier bie Gintheilung ber fchonen Runfte ericopft fenn; mithin muß jede Runft, Die nicht unter ben bier benannten angetroffen mirb. pon ben ichonen Runften abgefondert, und au ben mechanischen Runften in weiterer Bebeutung gerechnet merben. Rad bes Berfaffere Urtheil gehoren alfo Baufunft, Beredtfamfeit und Gartentunft, nicht au den iconen Runften, weil allen biefen Runften bas erfte Erforbernif aller ichoner Runft, namlich bie Frenheit, fehlt. Die icone Runft bat feinen obiectie ven 3med ihrer Ruglichfeit ober Brauchbarfeit gu etmas, melder fich durch Begriffe bestimmen lagt, und ber Runft Regeln vorfdreibt, fondern bas gange Dafenn eines Werfes ber ichonen Runft bangt lebiglich von ber fregen Phantafie bee Runftfere ab, und die fcone Runft lagt feine andere Regeln gu, als

bie, welche den Gegenstand, deffen sie sich als Stoffes bedient, betreffen. Diese gehen aber die schone Kunft, als folde, nichts an. Daher haben nur bie: jenigen schönen Runfte einen technischen Theil, beren Stoff bestimmte Begriffe und mithin Regeln zuläßt, z. B. die bildende Kunft, in wie fern diefelbe bestimmte, in der Natur vorkommende Gestalten darstellt, und daher an die Regeln einer richtigen Zeichnung gebunden ift, oder die epische und dramatische Dichtkunst, in welcher die aus bem Begriffe einer Handlung folgenden Regeln ben teche nischen Theil ausmachen. In der Baukunst aber, in der Beredtsamkeit und in der Gartenkunst verhalt es sich gerade umgekehrt. Die Baufunst ift blos eine mecha= nische Runft. Die Einrichtung eines Gebaudes wird blos durch den Begriff deffelben, als eines für Menschen und deren Besitthumer bestimmten Wohnplages, angeordnet. Das Gebaude ift nicht ber Schönheit wegen ba, fondern diese wird ihm nur als etwas Zufälliges angehängt, und muß sich nach ber nothwendigen Beschaffenheit besselben richten. Daher ift bie Baukunft, in wiefern ben berfelben qualeich auf Schonheit gefeben wirb, eine Berbinbung ber bildenben Runft mit einer mechanischen, und darf mithin nicht eine eigne Stelle unter ben Schonen Kunften einnehmen. Ferner gehört auch die Beredtsamfeit zu ben medjanischen Runften. auch diese hat einen objektiven 3med, ben der Ueberzeugung, und nicht nothwendiger, sondern blos zu= M m Fortsche. in Wissensch., 40 falli-

fälligermeife wird mit ihr die Schonheit ber Bebans fen und ber Rede verbunden. Daber fann auch biefe nicht unter ben fconen Runften aufgeführt werden, fondern fie wird nur von der Dichttunft, in wiefern Die Gedanten felbft, und von ber Rhothmit und ber Declamation, in wiefern ber Musbrud ber Rebe für bas Gefühl bes Schonen eingerichtet wirb. begleitet. Man muß namlich von ber Beredtfam= feit und von der Dichrfunft noch eine befondere Runft, die Redefunft unterscheiben, Die urfprunglich eine mechanische Runft ift, aber, weil fie auch mit einigen fchonen Runften vereinigt wird, in ei= ner Reihe mit der Baufunft, Beredtfamteit und Gartenfunft ftebt. Die Rebefunft namlich ift bie Sprache felbft, ober die Runft, Begriffe durch willführliche Zeichen aufzudruden. Gie unterfcheibet fich von ber Dichttunft und Beredtfamfeit baburch, baß fie fich blos mit bem Berhaltniß ber Beichen au ben Begriffen beschäftigt, indeffen jene benben es mit bem Berhaltnif ber Begriffe untereinander felbft , bie eine mit bem afthetifchen Berhaltniß fur bas Gefühl, Die andere mit bem logischen fur Die Heberzeugung, ju thun haben. Die Rebefunft num ift offenbar eine blos mechanische Runft, welche beftimmter Regeln fabig ift, bie ben Ramen Brammatif fuhren. Gie fann aber mit amen fchonen Runften verbunden merben, erftens mit ber Routh= mif burch ben Uccent und die Profodie, und smen= tens mit einer Urt von Mufit burch ben eigenthum= and the said lichent

fichen Son ber Morte und Golben felbit, und burch Die Declamation. Unter Declamation verfieht ber Derf, blos die mannichfaltige Abmechfelung im Tone ber Stimme ben dem Sprechen. Aber nicht nur in biefer bat eine Urt von Mufit, fatt, fondern auch in bem eigenthunilichen Ton ber Borte und Splben felbft, ber burch bie mannichfaltige Bufams menftellung ober Bermeidung der verschiedenen Gelbfflauter und Mitlauter entfieht, einer Gache. Die burch mubiam ausgetlügelten Gebrauch eben fo Pleinlich merben murbe, ale fie burch alucfliches Befubl, geboria angewendet, aute Birtung thut hieber gebort ben ben Grieden Die Wahl bee Dig-Tecte. Die Redefunft nun mit ben in ihr vereinig: ten iconen Runften, bat in Begiebung auf andere Runffe einen doppelten Gebrauch , und gwar erftens in ber Beredtfamfeit. Ihr Gebrauch in ber Beredtfamteit bat einen technischen Theil, ber, als Die Lebre von ber Mirfung ber Sprache auf bie Ueberzeugung, Rherorit heißt, indeffen die Biffenichaft ber Beredtfamteit, ale bie Regeln von ber Birfung ber Begriffe auf bie Ueberzeugung, Dialettif genannt wird. Diefes find bie vom Urifoteles bestimmten Bedeutungen diefer Borte, tie aber nachber manche Beranderungen erlitten haben. Sweptens mirb bie Rebefunft auch in Berbindung mir ber Dichtfunft gebraucht Gie tonnte baber als eine von der Dichtfunft felbft verschiedene, und ibrer Natur nach blos mechanische Runft, oben nicht 200 m 2 mit

### 548 Zwenter Abschnitt. Schöne Künste.

mit ju der Dichtkunst gezählt werden. Die Ber bindung dieser mechanischen Kunft aber mit ber Dichtkunst, als einer schönen Kunft, unterscheidet sich sehr von der Berbindung bender Arten von Kunfien in der Bautunft, Beredtfamteit und Gartenkunft. Denn da die Redekunft in der Dichtkunft blos als Mittel für eine schone Kunft gebraucht wird, so fann sie dieselbe nicht beschränken oder ihr Regeln vorschreiben, wie es in den genannten dren Kunsten geschieht, wo die schone Kunst nur eine Nebensache und Verzierung der mechanischen ift, sondern sie ift ber Dichtkunst vollig unterworfen, und muß sich, nur ohne die nothwendigen Re= geln zu verletzen, an die sie als mechanische Kunft gebunden ift, in allem ganglidy nach der Dichtkunft richten. Das Verhältnif ber Rebefunft zu ber Dicht= kunst hat nun einen technischen Theil, welcher ei= nen Theil der Poetik ausmacht, und aus funf Abtheilungen besteht, davon die erste die poetische Sprache oder die Figuren, die amente Die Metrif, die dritte die Prosodie, die vierte die Euphonie oder die Wahl der Sylben, und die fünfte die De= flamation betrifft. Der andere Theil der Poetik beschäftigt sich blos mit ben Begriffen selbst, und besteht nur aus zwen Abschnitten, davon ber erfte den Begriff der Dichtkunst erbrtert, und sie in ihre Gattungen eintheilt, der zwente aber bie einer je= den Gattung eigenthumliche Gesetze entwickelt. Die Gartenkunft endlich ift ebenfalls mit Unrecht

ju den eigentlichen schenen Kunsten gezählt worden, da sie blos aus der Verbindung der bildenden Kunst mit der Natur, als mechanischen Kunft, besteht. Denn ein Garten, als ein Theil der Erde, hat jederzeit ben vbjectiven Zweckerein bewohnbarer Plat zu fenn, und alles, was an ihm zwe schönen Kunk gerechner werden kann, ist blos die Verzierung eines solchen Plated. Der ganze Irthum, wodurch die Gartenkunst zu einer eigentlich schonen Kunft ges macht worden ift, liegt in bem Begriffe eines Gartens felbft. Denn ein Garten bedeutet blos ben Bufan der schonen Kunst, der zu einer Gegend, als eis nem mechanischen Werke ber Natur, hinzugefügt wird. Der Verfasser macht Hoffnung, Diefe Gins theilung der schönen Kunfte kunftig weitlauftiger auszuführen, metches gewißt jedem Freunde der Nostherik fehr angenehm senn wird.

# I. Holzschneidekunst.

Die Holzschneidekunst wird von den Englans dern veredelt und zu einem hohen Grade der Bollkommenheit gebracht.

Die Liet in Holz zu schneiben, womit die ersten Entdecker dieser Kunst zu Werke giengen, war von derjenigen, welche jest die Englischen Künstler Mm 3 befol=

#### 550 Zwenter Abschnitt. Schöne Kunfte.

befolgen gans verschieden. Die Wortreffich eit ber alten Holzschnitte bestand in der allgemeinen Cor= rectheit der Zeichnung, und der geistvollen Ruhn= heit einiger roben Striche, woburch die Zeichnung Fraftig und ausdrucksvoll; wurde. Dieß gilt unftrei= tig von unsern alten beutschen großen Meistern in der Holzschneidekunst, als Jost ummon, Albrecht Dürer, Hanne Schäuselin, Elias Porzelius u. a. m. Aber ihre Manier war hart und trocken, auch scheint man damals keine Ahndung von der Moglichkeit gehabt zu haben, einen vollen tiefen und weichen Schatten auf einem Holzschnitt hervor= zubringen; da man hingegen jest aussindig gemacht hat, daß dieses durch einen Kolischnitt besser bewirkt werden konne, als durch jede andere Art von Stich, die bisher im Gebrauch gewesen. Unter den Deutschen hat schon Sr. Unger in Berlin die Holzschneidekunst sehr vervollkommet, noch mehr aber ist dieses seit einigen Jahren in England geschehn, wo man diese Kunft zu einem Grade der Wollfom= menheit gebracht hat, den sie noch nie hatte, und wovon man keinen Begriff hat, wenn man nicht Die neuesten Proben davon selbst sieht. Die Deranlaffung bazu gaben die Englischen Baumwollenfab= rifen, welche, da sie in bloßen weißen und bunt= gestreiften Zeuchen nicht fo oft und schnell abandern und neue Moden Speculationen machen fonnten, feit etwa 10 Jahren auf die bunte Druckeren der Zeuche sielen , und zuerst die Versuche mit dem Kupfer=

Aupferdruck machten. Da diefer aber theils beschwerlich, die Manier über dieses aber zu wenig kraftig mar, und auch von den deutschen Fabriken zu schnell nachgeahmt wurde: so fielen sie auf den Druck mit Holsschnitten, welche, weil die Farbe auf der Höhe der Figuren stehr, weit geschickter zu dieser Arbeit find. Der gewöhnliche Cottundruck mit Soleltoden mar zu feinen Deffeins, woran schon das Auge der Käufer gewihnt, war, du grob und schlecht; diese Kunst mußte also verbessert werden, und so entstanden, durch Belohnungen aufgemuntert, seit einigen Jahren in England Formscheider, die wahre große Kanstler sind, und durch sie die außerst belikaten Deffeins und Ausführungen, Die wir jest auf ihren neuesten feinen gedruckten Diuffelinen, Cottunen nu. f. m. bewundern. Das man diese Aunst auch zur Verschönerung schriftstelleri= scher Produkte benußen wurde, mar keicht zu vere muthen. Das beliebte Gedicht bes Sommerville, die Jago (the Chace) wurde mit Holsschnitten. geziert, die das vollkommenste sepn sollen, was man sehen kann. Eben so fehr zeichnet sich das or= nithologische Werk; History of british Birds. The Figures engraved on Wood. Vol. I. Containing the history and description of Land birds. Newcastle and London. Robinson. 1798. gr. 8. 335 G. burch die herrlichen Schnitte aus, womit es der Hold= schneider T. Bewick zierte. Sie bestehen aus 120 Blattern, welche die samtlichen brittischen Landvogel Mm 4

### 552 Zweyter Abschnitt. Schone Kunste.

gel darstellen , und aus etwa 60 Ansangs und: Schlufvignetten, die ben einzelnen Boschreibungen bengefügt find. Michts geht über bie Feinheit, Bierlichfeit und den charakteristischen Ausdenst, den die Vogelfiguren sellist, nebst ihren kleinen Nebenwerfen, als Steinklüfte, Holzissey Laub und Mooswerk, Gesträuchen Duellen u. f. m. hier erhalten haben. Jede Feder am Rogel ist therafteristisch, und mit unglaublicher Feinheit, und Pracifion ausgegebeiter. Jedes Bild in feiner Urt ist ein Eleines Meisterwerk. Dazu kommen Die eben so wizig erfundenen , als sinnreich ausgearheiteten Schlufvig= netten, in welchen sich der Kunstler als ein wahres Genie zeigt: Biele darunter find Satpren und wißige Einfille, auf Zeitz und Ortverhültnisses, anz dere siellen kleine landliche Gentülde und Dorffcenell por a Cin furbered Werky a general buttoryof Quadrupeds, ebeitsatia mit 80 Holzschnieten von Bewick, hat in Jahrosfrist 5 Ausgaben erlebt. Außer Bewit ist noch ein zwenter mit ihm wettei= fernder Engraver on Wood, Anderson, merkwürdig, det sich in London aufhält (Bewick lebt in einer Provingialstadt) melder Ankundigungskarten in Holsschnitt geliefert hat, die an Eleganz jeben Kupferstich in dieser Gattung weit übertreffen. Vielleicht ware die Holzschneidekunst, als schone Kunft betrachtet, noch geschickter, einen großen Effekt in Werken von Umfange, als in kleinen Dingen hervorzubringen, weil sie eine reiche Fülle bes

Schattens, eine weiche Sanftheit in ben Abschats tirungen , und eine große Starke in den Strichen verstattet, meldes auf teine andere bis jest verfuchte Weise bewirkt werden kannen Bosonders em's pfiehtt sie sich in Rucksicht bes Duglichen; da es bekannt ift, daß von einem Holzschnitt, ehe er untauglichewird, weit mehrere Abdrücke genommen werden konnen, als von einer Rupferplatte, wie denn auch die Rosten der Abdrucke weit geringer find, als die von Rupferstichen von der nämlichen Große. Aunter bie Wiffenschaften, welche burch Holsschnitte eben so gut "als burch Rupferstiche erlautert werden konnen, wurden besonders die Anatomie, Architektur, Wappenkunde, Mathematik und Mechanik, wie auch Naturgeschichte, zu rechnen fenn. Für England ift aber die Holzschneibekunft hauptfächlich wegen der Conttun = und Baumwollenzeuch : Fabriken von großer Wichtigkeit. Auszug aus dem Journal des Lupus und der Moden. 1798. Septemper S. 513 - 522

## II. Rupferstecherkunst.

1) Bachelier erfindet ein Infrument, Beonoffroph genannt, jum Gebrauch für Rupferstecher.

achelier hat ein Instrument erfunden, welches Mm 5

### 554 Zwenter Abschwist. Schöne Kunste.

er Jeonostroph nennt, weil es die Eigenschaft hat, die Gegenschnbe umzudrehen. Es ist ein Prisma, wovon zwep Flächen, nämlich die, durch welche das Auge, und diejenige, welche sich nach dem Gegenstand hinwendet, einen Winkel von 72 bis pop maschen, nach Beschaffenheit des Auges. Der Verfasser hatte die Idee, den Kupferstechern ben ihren Arbeiten zu Hüsse zu kommen, indem sie eine Britte auf der Nase tragen kann, die Gegenstände in alle ihnen gesällige Richtungen bringen konnen, indem auch der Halter desselben beweglich ist, und also nach Gesalten gestellt werden kann. Bulletin des sciences, dep. 1792. Lan VI. de la rep, Paris, Nr. 32.

2) Buschenborf verbessert den vom Abt Longhi erfundenen beweglichen Tisch für Kupferstecher.

Im dritten Jahrgange dieses Almanachs, S. 450. 451. ist bereits des beweglichen Tisches gebacht worden, welchen der Abbé Joseph Longhi zum Besten der Aupferstecher erfand; neuerlich hat Herr Buschendorf gezeigt, daß sich au diesem Tische mancherlen Verbesserungen anbringen lassen, modurch er der Vollkommenheit näher gebracht wied. Ben dem Tische des Longbi können nur diesenigen Punkte, welche gerade über der Mitte eines Locks der Plattenscheibe liegen, genau ins Mittel gebracht werden, und diese machen gerade nur die steinste Bahl

Condo

Zahl ausz hingegen bleiben alle bie andern ungaha ligen Puntte, welche feitwarts jener vorbegunstige ten Punkte liegen, davon ausgeschlossen. herr Bus schendorf hat aber eine solche Einrichtung angeges ben wiodurch jedem Punkte der Kupferplatte dieser Wortheil verschafft; mithin bie Platte wesentlich perbessert wird. Aluch für den Tisch selbst hat Herr. Bufdsendorfweine: bequemere Einrichtung vorges schlagen, und bendes in dem Journal für kabrike Manufartur, Sandfung und Mode, 1799. Fer bruar. G. 146. folg. beschrieben. ster from 16 and - from the . . . devillage

# III. Pergamentstecherkunst.

· 1622 15 64 - 16- 18-18-18-18-18

Rolrenter macht Berniche auf Pergas ment ju ffechen, wie man auf Rupfere platten zu ftechen pflegt.

Dr. G. S. Bölteuter, Med Stud, zu Karleruh, ber zu feinen Uebungen im Aupfersteden in feinem Aufenthaltsorte feine schou politie Aupferplatten bekommen konnte, sann auf eine Materie, beren et fich dur Erreichung feines Bwecks, fart des Rupfers, bedienen konnte, und gerieth nad, mehrern Berlus chen auch auf den Gedanken, mit gewöhnlichem Peri gament eine Probe zu mathen, beren Erfolg feiner Erwartung diemlich gut entsprache Die Urberseus gung,

4 4 5

6

#### 356 Zwepter Mbschnitte. Schone Kunfte.

gung, daß ein geubter und mit besseren Instrumen= ten verschener Aupferstecher diese Bersucherber Voll= kommenheit naher bringen wurde, bemogriffn, feine Methode den Kunftlern im KeichesUnzeiger, 1799. Mro. 83. bekannt zu machen, und badurch Gelegens heit zur weitern Ausbildung berfelben zu geben? Briffe. nahm eine fehr glatted mit keinen Miffen und Beschädigungen verdorbenes Pergament, spannte und leimtenes auf ein Blatt bicken Pappdeckel, und zoichnete bie zu Rochende Figure mit bem Blepftift nach allen Regeln der Zeichenkunst mit Schatten und Lidyt auf das Pergaments Inferauf bediente er fich blod zweier Instrumente, mambich eines sogenann= ten anatomischem einfachen zwenschneidigen Desfers, 'und einer guten englischen Rahnabel von mitt= Terer Größe, wofür aber eine Copiernadel noch bes= fore Dienfte leiffen murbe: Mun führte er mit fteter Hand die Hauptlinien der Zeichnung durch senkrechte Einsepung der Radel vollkommen for wie es Bey dem Rupferstechen geschieht, so, daß das Pergament ein wenig badurch, in Furchengestalt, rabirt werde, nind alle Striche die genaueste Werbindung unter einander erhalten. i Ist der Umriß fertig : fo bearbeitet man die Schattirung und andere in der Zeichnung besindliche feinere Striche durch Sulfe des Mefferchens, welches aber nicht fenkrechtz son= dern unter einem Winkel von etwa 500 und schief eingesetzt wird. Ift nun auf diese Art die ganze Seichnung gestochen, welches besonders von Kennern

mit der leichtesten Muhe geschehen wird: so verfährt nran mit der gestochenen Pergamenttafel: ges rade so, wie mit einer Kupfertafel, und zieht dies felbe burch bie Preffe, nur mit bem Unterfchiebe, daß hier burchaus feine Kreibe zur Reinigung ber Tafel, nach Abwischung der Schwärze, angewandt merben darf, sondern nur mit Del getnanftes Flieffs papier, welches hinneichend ist, den übrigen Grund des Pergaments wieder schon weiß zu machen: Beobachtet man dieses alles, so wird der Abdruck gut ausfallen, und, auch ben der kleinften. Tafel, wer nigstens hundertmal wiederholt werden können. Kerneve Wersuche werden erst lehren, ob diese Met thode die unvermeidliche Roffspieligkeit, Schwies rigkeit und den großen Zeitverluft benm Aupferste den erheblich mindert, und auch an Gute bie Stelle des Rupferstechens erfegen fann. Der Etfinder halt es für mahrscheinlich, baß, wenn auch diese Mes thode an Feinheit den Kupferstichen nachsteht ; dies felbe boch gewiß zu Wignetten, fleinern Norstels fungen in Budjern, und zu andern Absichten mehr. wo nicht die ftrengste Punktlichtichkeit und Reinheit des Stichs erfordert wird, mit gutem Erfolge au brauchen fenn murde: Die ersten Vorsuche bierinn machte Hr.B. schon im vorigen Jahre. 

· The transfer of the state of

e : : in the state of the state

### 558 Zwenter Abschnitt. Schone Kunste.

## IV. Malerkunst.

#### Gupton macht eine Lackfarbe befannt.

Soc. philomatiq. de Paris; pepuis l'an V. Vendem. Nro. 7. gezeigt, daß unter den Metallfalken, welsche das färbende Princip in sich nehmen, der vrisdirte Tungstein den Vorzug hat, daher er, vermöge seiner unveränderlichen Natur, für Maler einen ungemeinen kostbaren Lack abgeben kann.

# V. Tonkunst.

Seit einem Jahre ist dieser so angenehmen Kunst ein eigenes vorzügliches Journal gewidmet worden, welches gewiß zur weitern Ausbildung der Conkunkt vieles beytragen, und ihr eine Menge Verehrer erwerben wird. Wir werden die Allgemeine musikkalische Zeitung, von welcher schon in den latten Monaten des Jahrs 1798 ben Breitkopf und Haus nel in Leipzig die eisten Nummern erschienen, uns sent lesten nur zu nennen brauchen, um unser Urstheil gerechtsertiget zu haben. Abhandlungen über Gegenstände der älteren und neueren Tonkunst, gründliche Necensionen der neuesten Musikalien und in die Tonkunst einschlagenden Schriften, Briese,

Fritischen Inhalts, über den gegenwärtigen Zustand der Tonkunft in berühmten Städten, Biographien berühmter Conkunftler, eine Menge intereffanter Anekdoten von verstorbenen und noch lebenden Virtuosen, und Nachrichten von den neuesten Erfindung gen in der Tonkunst, machen den Inhalt dieser wichtigen Zeitschrift aus. Die Benlagen enthalten theils noch ungedruckte Compositionen berühmter Tonkunftler, 3. B. Alrien von Mogart u. f. w. theils Probestude aus den vorzüglichsten neuesten heraus= gekommenen Musikalien, besonders aus Opern, die jedem Liebhaber der Musik sehr angenehm senn mus Das baben befindliche Intelligenzblatt giebt eine kurze Uebersicht von allen Musikalien, die so eben erschienen, vder noch zu hoffen sind. was sich in dem Fache der Tonkunst Wichtiges ereignet, fließt in dieser Zeitung, als in seiner Sauptquelle, susammen; wenigstens erinnern wir uns nicht, feit der Erscheinung dieser Zeitschrift, eine Die Tonkunft betreffende Machricht in irgend einet andern Schrift gefunden zu haben, die nicht fruber schon in der Allgem. musikal. Zeitung gestanden hatte, daber wir auch die hier folgenden Rachrichs ten von der Tonkunst aus derselben ausgehoben haben.

1) Radricht von des Abt Boglers Sime plificationssysteme für den Drgelbau.

Es ist schon in dem dritten Jahrgange bicfes Almanachs S. 471 gemeldet morden, daß der Abr

#### 366 Erffer Abfchilte. Wiffenfchaften.

Douler von feinem Orcheftrion ein neues öfonomie fches Softem' für ben Orgelbau abftrabirt babe. nach welchem man vom gewohnlichen Aufwande gren atel fpart, bingegen Wirfungen erzielt, bie Niemand bon bem bis bieber ungahmbaren Inftrumente ermartete. Rad ber Beit bat bie Allgem, minital Bertung, 1799, Dr. 26. umffanblichere Radrichten pon biefem Gimplificationefpiteme bes 21bt Doulers mitgetheilt. Der Erfinder verwirft die Befichte pfeifen, und laft bem Baumeifter frene Sande, der Rirche eine erhabene Bergierung gu geben, Die ein Ganges porfiellt, die Orgel mit bem Altar, Predigtftubt u. f. m. in Berbinbung bringt, und ben Pfetfen bie namliche Ordnung gulaft, welche bie Tangenten auf ber Rlaviatur baben, fatt bag jene porber bem Auge ju gefallen , ber Sommetrie nach gereihet , aber ber Tonteiter gumiber, gerftreuet Daffanden, fo, bag bas Ohr fcmerlich eine Mennung gufammenfaffen fonnte. Rebit ber Deutlichfeit, Die eine folde naturlide Pfeifenftellung gemabrt, wird auch bie Regierung (bie allgemeine Mechanit) viel einfacher; ber Bind wird meniger getheilt, geraber gugeführt; Die Bindlade naber angerudt, leichter gefüllt, ber Pfeifenftod reichtis cher verfeben, ber Unichlag fur ben Gpicler gemachlicher, und mit Ausschließung von allem Rlappern geläufiger; ber flingende Rorper, namlich bas Pfeifendor, in einem Schrant eingeschloffen, fein vereinter Laut in bie Dobe geleitet, baburch mebr Sturfe

Starke erzwungen, und der Orgel das Rauhe benommen, überhaupt aber das ganze Werk gegen Feuchtigkeit und Staub vermahrt, welche Einrichtung auch der Orgel eine weir langere Dayer zufichert, als ben der gewöhnlichen Anlage möglich war. Um mit dieser einleuchtenben Simplicitat eine gro-Bere Mannigfaltigfeit zu verbinden, richtet man sich in der Wahl der Stimmen, ihrer Größe und ihrer Wohlklange 1) nach der Qualität des Klanges, 1. B. Prinzipal - Flote - Gamba = ober Trome petenregister, 2) nach der Quantitat des Tons, 3. B. 16 Fuß, 8 Fuß u. s. w. 3) nach der Relation der harmonischen Bentone, namlich Quinteu = und Terzenregister; man sucht die ausgezeichnetsten Stimmen auf, sest aber nie zwen von der namlis chen Qualität und Quantität, d. i. von gleichem Klang und gleichem Fußmaaß, vielweniger biefele bige Quint ober Ters, die gur Ausfüllung bient, zwenmal; bann hort das Schwirren der unnothigen Einklänge, der unbedeutenden Mixturen auf, der Klingklang der Zymbeln, das Zwitschern der kleinen Pfeifchen, j. B. dren 64tel Guß füllt meg; benn fleiner als ein 6tel Fuß wird keine Pfeife zugelaffen, hierdurch aber die reine Stimmung erleichtert, eine Temperatur eingeführt, die mit der Charakteristik der Tone übereinstimmt, eine Deflingtionslinie in Die Bohe gezogen, nach welcher dieAusfüllungsstimmen, nam lich Quint= und Terzregister, und Superoctan 2 Fuß, in demselbigen Verhaltniß, als die 8 = und 4füßi-Fortsche. in Wissensch., 4v

#### 562 3mepter Michilet. Coone Runfte.

gen Stimmen allmalia fichneidenber merben anf perichiebenen Taften aber immer mit ein biel aufboren. Benn man gu biefer Einschranfung von Reaiftern und Pfeifen, bie Erfparung ber toftbaren Belichtepfeifen rechnet, und bie Erfindung vom britten Blang, ben bie Ratur benfugt; in 2midblad bringt, namlich baf bie nach ber Dorfcbrift bes Abis eingerichtete Trias barmonica, ba, wo nur Bfubige Regifter find, 16 Sus Son, mo 16fufige Regifter find, 32 Auf Con boren laffe: fo ergiebt fich, bas 1200 gemablte mittelmaßig große Pfeifen mehr Gtarfe und Manninfaltigleit gemabren tonnen, ale font 2000 und mehrere, und taum ein giel bom gewobn-Tichen Mufmanbe erfordert wird. Diele eble Einfatt in ber Untage beginftigt auch noch felgenbe bren Reinbeffen und Dlobifffanonen , Die man , nach bem englischen im Deaelbau ichon angenommenen Gunftmorte, Svel , (vom Aufichwellen bes Tons) Schweller nennt : 1) Thuren , pber Dachidmeller, ber bas Dach bonet und idrieft, bierburch bem gangen fonft fo unbicafamen Berfe cin pilao Terefrende force und diminuendo perschafft; und wenn er nach ber nenen Urt beffeibet mirb, ben Ton gleichfam verbunteln und wieber auffellen fann. 2) Binbichmellen, ber ben Orgelipieler in ben Stand fent, feinen Pfeifen ben Wind willführlich porgungeffen. 3). Progreffionefdmellers bee in els ner marhemarijthen Golge harmonifcher Untheile bald Regifter gufent, bald wegnimmt, und ein frie acfanngekanntes crescendo und diminuendo hervorbringt. Dieses Simplisseationssystem hilft durch kleine meschanische Kunstgriffe, und durch Pfeisenversezung auch alten Orgeln auf; so hat z. B. der Abt Voyeler zwen Orgeln in Koppenhagen in 18 Tagen versbessert, und die Orgel des Königs in 3 Stunden ganz umgeschaffen.

# 2) Rachricht von dem von Herrn Rung ... erfundenen Orchestrion.

Unter diesem Namen kennt man jest zwen verschiedene Arten musikalischer Instrumente, nämlich das vom Abt Vogler erfundene, und in Amster= dam, mit einem Kostenauswand von 40000 Athle. Banco, verfertigte Orchestrion, pon welchem man in Schubarts Chronik 1790. Nr. 101. und in dem dritten Jahrgange dieses Almanachs, S. 470 bis 473 nahere Radyricht findet; dann das vom herrn Thomas Anton Rung in Prag erfundene Ordies firien. Bende Arten haben ben 3med miteinander gemein, alle Instrumente natürlich nachahmen zu können; bende find aber, wie man aus den Beschretbungen sehen kann, ihrer Graße und Struftur nach, voneinander verschieden. Go 3. B. bildet bas Orchestrion des Abt Voglers einen Würfel, der 9 Juß zur Geite hat, ba hingegen bas bes herrn Bung einen viel fleinern Raum einnimmt; bey bem Orchestrion des Abt Voglers wird keiner Saiten gedacht, aber bep dem Instrument bes herrn Bung find M 11 2

#### 564 Zwenter Abschnitt. Schöne Kunfte.

find Saiten und Pfeifen angebracht, woraus man die Verschiedenheit bender Instrumente sattsam er: kennen kann. Diese Worerkanerung rechtfertiger zugleich die Behauptung bes herrn Aung, "daß er diese Art von Justrumenten zuerst erfunden habe". Schon im Jahr 1791 hatte Herr Lung ein solches Instrument erfunden, deffen Beschreibung man in Beiters Mattonalzeit. d. Deutschen v. J. 1796. St. 20: S. 434. findet. Seitdem er aber bieses an einen Freund überließ, hat er mahrend der Jahre 1796 — 98, zwar ein dem vorigen ähnliches, al= lein in Wirkung, Nettigkeit und Richtigkeit, meit vorzüglicheres Werk entworfen, angegeben, und durch die Gebrüder Joh. und Thom. Feill, Instrumentmacher zu Prag, verfertigen lassen, und dann selbst die lette Hand barau gelegt. Die Be= schreibung dieses Justruments hat er in der allgem. musikal. Zeitung, Lpz. 1798. Nr. 6. mitgetheilt. Das Infrument hat die Gestalt eines flügelformi= gen Fortepiano's, an welchem die Hohe bes Kastens 3 Schuh 9 Zoll, die Vorderbreite 3 Schuh' 2 30ll, die Hinterhreite, 7 Zoll beträgt. Der von Maha= gonyholz geschmackvoll gearbeitete, mit versilberten Persen, Leiften, Rosen und Registerknöpfen verzierte Kasten ist langs der Schweifung, zwischen den vorspringenden Wandsaulen, durch gothische, mit blauem Taffet belegte Nahmen verschlossen, hinter welchem das Orgelwerk liegt, die zwen Manualklaviere jedes von F bis dreygestrichenem a und

Could

65 Taften, und das Pedalklavier, vom 16füstigen c bis c zwen Fuß durch alle Tone und 25 Taften, sind von Ebenholz und Elfenbein. Alle diese Klas viere konnen allein, oder mit Berbindung der Pfeis fen, ober auch diese wieder allein gespielt werden. Sie spielen fich ungemein leicht und richtig. Die Roppelzüge und der Lantenzug am Fortepiano sind benm eingestrichenem e gebrochen, doch der Pe= Sallautenzug nicht. Die Dampfung am Fortepiano ist zum Berschieben. Rechts und links siehen unterhalb der Maviainren die Registerknöpfe. Das Fertepiano liegt oben auf, das Ofeisenwerk gang. fren auf einer gekröpften Windlade in der Mittes das Pedal am Boden. Die Arbeit des Ganzen hat ben Werth der innern und außern Genauigkeit; Rettigkeit und Dauerhaftigkeit; ben Werth bed, im Berhaltniß zu feinem großen Inhalt, themen Raums, und darf das unparthepische Kennerange: des Kunfiverständigen, fo wie die Wiekung, das: Ohr des aufgeklarten mahren Conkunftlers, nicht. scheuen. Denn diefe Wirfung ift im Turri überras fchend, voll und prächtig, ohne larmend oder ergelartig zu fenn; und in einzelnen Areranderungen, worunter die Walthorner, Flautotravers, der Jagott, der Glaston mit feinen Bebingen, Wacifen, Abnehmen und Verlöschen, nebst verschiedenen an= dern gehören, ift höchst angenehm und schmelzend. Porzuglich ift bas Crescendo, (der Schweller) vom leisesten Gelispel bis zum ftarffien, bem Werfe aus: gemef: Mn 3

### 566 Zweyter Abschnitt. Schone Kunste.

gemeffenen Forte, merkwurdig, und im tieffien wie im höchsten Tone des Orgelwerks durchans anwend= bar. Das ganze Werk enthält 230 Saiten, und 360 Pfeifen, läßt sich 105 mal deutlich verandern, und gewährt die Wirkung eines ganzen Orcheffers, die Geigen allein ausgenonimen — ben Violon nicht; doch läßt das Forteplano die ersten auch nicht fehr vermissen. Aber auch ber geschiefteste Vir= tuose murde nicht viel darauf hervorbringen kennen, wenn er sich mit der Eintheifung ber Stimmen, und dem eigenen Wortrage nicht erft bekannt gemacht hatte. Die abseits verborgen liegenden anderthalb Elle langen, und I Elle breiten Spannbalge werden entweder burch Menschenhand, oder durch eine neue besondere Maschine; gezogen. Die Disposition dieses Orchestrions ist solgende: 1) Fortepiano von F bis ins drengestrichne a 65 Tasten. 2) Laus tengug, -3) Hebel zur Danmfung. 4) Koppeln zum Elktenmerk. 3) Flautotravers 4 Jus. 6) Dulcian mit Dedeln 12 Jug. 7) Salicet mit Dedeln 2 Juß. 8) Viola di Gamba 8 Stig. 9) Gifflet mit Deckeln 2 Fuß. 10) Flaute (effen) 3 Juß. Hohlftote vom eingestrichnen e bis drengestrich= nem 2-8 Fuß. 12) Fagott 12 Fuß. 13) Walds horn & Fuß. 14) Clarinet oder Obren jum Gins fegen 8 Kuß. 15) Pedal von C 16 Juß 25 Tasten. 16) Lautenzug des Petaks. 17) Pedalkoppel in die Labr des Orgelwerks. 189 Canfter Trenmlant. 19) Schweller (crescondo). 20) Pedalverstärkung. prince on the part of the state of

and the second of the second

21) Sperrventil. — Worn am Wirbelstock steht in Elfenbein eingegraben: Quod Thomas Antonius Kunz Bohemus Pragentis invenie, delineavie, direxit, cuique ulcimam iffe imposuit manum, Orchestrion, Joannes et Thomas Still, Fratres, cum focio Casparo Schmid, Boliemi, fabrefecerunt. Annis MDCCXCVI-VIII. Kenner, die bieses Instrument gehört und untersucht haben , bestätigen bas Urtheil des herrn Kung, und fimmen besonders barinn überein, bag es ein Mufter eines geschickten De. chanismus und von großem Effeft fep; baf es ber Musik eines vollen Orchesters fehr gleiche, nichts dem Tone gemeiner Drgeln Achnliches habe, und das Crescendo und Decrescendo auf eine hinreissende Art ausbricke. muchings gradulted stars

#### 3) Schnell erfindet ein neued Instrument, Animo Corde

Herr J. Jac. Schnell (geboren zu Waihingen an der Eng im Wirtembergischen 1740) wurde muh= rend seines Aufenthalts su Paris durch eine unbedeutende Sache auf dem Gebankent gebracht, feinem Kunftlerruhme durch eine eigne neue Erfindhing ein bleibendes Denkmal zu jegen. Eine Harfe, die er zufälligerweise an der freven Luft fangen hatte, gab ihm bie erste Beranlaffung, ein Instrument mit Metalliairen zu verfeitigen, deren Conger, bung blos Wrefung der Pnevmatik seyn follte. Ohngeachtet ihm nun feine Einsichten in den Orgel= Mn 4

## 568 Zwepter Abschnitt. Schöne Künste.

ban die Ausführung dieser Idee erleichterten: so brachte er doch mit seinen 8 Mitarbeitern über vier Jahre zu, ehe er das Animo-Corde in dersenigen Wollkommenheit, in welcher es noch ist, zu Stande brachte; bieses geschah im Jahr 1789, aber in unsern Gegenden hat man erst im Jahr 1798 durch Herrn Christmann nabere Nachricht von diesem. Kunstwerk erhalten, die Lange des Justruments beträgt 7 Fuß, die Höhe 4 u. 1 halben Fuß, und das Fußgestell 2 Fuß nach dem französischen Maakstabe. So einfach auch das Aeukere deffelben ift: so koffbar ist es bod, indem alles an demselben, sogar die Bank, auf welcher der Tonkunftler fist, bennahe auf eine verschwenderische Weise von Mahagonn= holz gearbeitet ist. Die untere Tastatut, die 5 Octaven im Umfange hat, ift von Elsenbein, die oberen aber von Ebenholz. Das Jufrument ift durchge= hends drenchörigt bezogen, und die Saiten ber obern 3 Octaven find mit Seide übersponnen. Demohngeachtet kann man es als ein gewöhnliches Flügel-Instrument gebrauchen, nur daß seine Wirkung viel schwächer ist, als ben einem bekielten Flügel. Die innere medjanische Ginrichtung Dieses Instruments ist bis jest ein Geheimniß, das sich der Erfinder vorbehalten hat. Nur so viel ist davon bekannt ge= worden, daß es in seinem Innern über 300 Pfund Messing enthält, die mahrscheinlich zu ben Mind= kanalen gebraucht wurden, welche, wie ben eince Orgel, mit 2 Blasbalgen, die nach Belieben ent-

weder in den Körper des Instruments selbst, ober in ein Geitenzimmer gesetzt werden fonnen, in genauester Communication stehen. Sind nun die Bal ge aufgezogen, so ofnen sich durch das Niederdrutken der Tasten die Wentile, die von einer besondern Struftur find. Der Wind dringt dann in einer' nach physischen Prinzipien genau berechneten Starke, an die Suiten, bringt sie in Wibration, und er zeugt eine so schmelzende Intonation berfelben, bie sich nur fühlen, aber nicht beschreiben läßt. im Pedal angebrachten benden Fußtritte find dazu geeignet, die Ventile nur nach und nach zu öfnen, und dadurch die Tauschung ju bewirken, als ob die Harmonie aus einiger Entfernung fich nüherte. Durch die Registerzüge, Die unter ber Claviatur angebracht sind, kann man die Tone in das crescendo und diminuendo übergehen laffen. Zum Chas rafteristischen dieses Instruments gehört auch noch dieses, daß es, so wie bie Garmonika, nur einen langsamen Vortrag, vorzüglich aber den gebunde= nen Styl verträgt, und zur Begleitung einer Singfimme jedem andern Instrument ben Vorzug freitig macht. herr Schnell will dieses Infrument verkaufen und Liebhaber konnen, auf die angeboren Summe von 6000 Gulben mit ihm in Unterhand: lung treten. Gein Aufenthaltsort, ift Lubwigsburg. Mahere Rachrichten von dem Aussehen, welches bieles Instrument in Paris machte, von den glanzenden Aussichten, die es seinen Urheber binete,

Nn 5

### 570 Zweyter Abschnitt. Schöne Kunste.

und von den Unglücksfällen wodurch sie wieder vernichtet murden, findet man in der Allgemeinen mus skaluchen Zeitung, 1798, Leipzig, Nr. 3.

#### 4) Sillmer erfindet ein Polichord.

Herr f. Sillmer in Leipzig hat ein Instrument erfunden, welches er Polychord nennt, und das in Unschung bes Baues einem Contrabaffe gleicht. Die Größe des Körpers ist jedoch nur 16 Jou lange ohne Hals, und 10 u. 1 halb Joll Breite. Das Griffbret ift 11 Zoll lang, und 4 Zoll breit. unterscheidet fich von andern Streichinstrumenten dadurch, daß es erftlich 10 Saiten, und dann ein bewegliches Griffbret hat, welches mittelf eines leichten Mechanismus, je nachdem es die Stimmung erfordert, perlängert oder verkurzt werden tann. Man braucht nämlich, um eine hohere Stim= mung zu haben, die Saiten nicht schärfer anzuspan= nen, fondern nur das Grifforer zu verkurzen, mo= durch die Unterhaltung des Instruments wenig kost= spielig wird, weil nicht so viele Saiten springen. Der Umfang dieses Instruments ist von 2 Octaven, vom ungestrichenen C bis zum zgestrichenen C; das heißt, die erne der 10 Saiten ist im ungestrichenen C und die lette im zgestrichenen C gestimmt. hat wie die Violine Darmsaiten, pon benen vier besponnen sind. Die besondern Worzüge dieses Inftruments bestehen barinn, bag man mit größter Leichtigkeit Läufer und Passagen in Terzen, Ger=

von machen kann. Ganz besonders gut nimmt sich bas Instrument in arpeggirenden Süpen aus, und selbst beim Arpeggio kann man von Flageolet Gesbrauch machen. Wegen der Nielheit der Saiten kann es auch als Harfe oder Guitarre gebraucht werden, und eignet sich dadurch noch besonders zut Begleitung des Gesanges. Der Ton ist voll und angenehm. Allnemeine musikalische Jeitung, 1799, It. 30. S. 478.

#### 5) D. Chiadni verfertigt ein neues Euphon.

Heuen Euphon fertig geworden, welches die vorigen an Stärke vos Klanges übertrifft. Indessen ist Hr. D. Chladni noch immer weniger damit zufrieden, als alle, die es hören, os sind, weit er einsicht, daß es sich noch immer bester machen läßt. Seit einiger Zeit hat er auch gesunden, daß sich weit Mehreres darauf aussichten läßt, als er sonst sich selbst und seinem Instrumente, zutraute, z. B. viele geschwinde Säze aus Klaviersvaren von Saydn, manche langsame und mäßig geschwinde Säze von Mozart, Clementi u. s. w., auch allenfalls Einiges vom hamburger Bach.

#### 6) Baud erfindet felbene Gaiten.

Bisher kannte man nur meiallene, eber Drahte und Darmsaiten, vor einiger Zeit aber hat der Bur-

#### 372 Zweyter Abschnitt. Schone Kunste.

ger Baud in Verfailles — ein Mann von mannig= faltigen, besonders musikalischen Kennenissen, Sairen von Seide zu spinnen erfunden, und zuerst für die Harfe von ihnen Gebrauch gemacht, jest aber dieselben überhaupt an der Stelle aller Darm= faiten benutt. Gultigen Beugmiffen zufolge, zeich= net sie zuforderst die Genauigkeit aus, womit die ftantern Gaiten übersponnen sind. Die außerst einfache Maschine, welche diese Genauigkeit möglich macht, ift gleichfalls bas Werf des Erfinders. Noch bemerkendwerther find die nicht übersponnenen Sai= ten. Sie sind eben so mobilitingend, ale die Darm faiten, errengen ben gleicher Starte mit biefen eine größere Spanftung, ohne zu reißen; fie find für bie Werladerungen der Luft, weniger empfindlich, vorfinemen sich also nicht so leicht, als jene; sie reißen nie, als durch sehr langen Gebrauch, und werden nie falsch — wie sich die Spieler ausdrücken — was ben den besten Darmsaiten oft der Jalt ist. Alle diese Wortheile sind durch vielfältige Versuche bestätigt. Da ber Erfinder mehrere vollkommen sich gleiche Saiten auf seiner Maschine spinnen kann: so dienen sie auch vorzäglich für Instrumente, welche den Unisonus verlangen, und melde bisher vernachtaf sizt wurden, weil es so schwer ist, vollkommen gleis de Darmseiten zu finden. Die Guitarre ift eins dieser Instrumente. Endlich haben diese neuerfun= benen Saiten noch den Northeil, daß sie nicht, wie Die Darmsaiten, durch Alter schlechter, sondern bon Beit

Cooole

Zeit zu Zeit besser werden. In Frankreich hat diese Sache so viel Aufmerksamkeit erregt, daß das Nationalinstitut sür Musik dem berühmten Mitgliede desselben, dem Bürger Gossec, Austrag gegeben hat, die Sache zenau zu untersuchen, und darüber Bericht zu erstatten. Allgem. musikal. Zeitung, 1799. Nr. 33. S. 522.

#### VI. Oper.

of the state of the state of the

and the sign of the said the sign of the

Ein Ungenannter macht eine neue Menning, über ben Ursprung der Oper befannt.

Leber die Entstehung der Oper waren bis jest bestonders zwen Mennungen bekannt. Die eine, der auch Herr von Blankendurg in seinen Justen zu Sulzers Theorie der schönen Kunste, behzutreten schauspiel mit untermischten kleinen Gesangen. Schon sehr frühe führte man geistliche Geschichten bramatisch auf, und sang daben; dieses gestet, man brachte daher ben diesen Vorstellungen die Gesänge häusiger an und sang endlich alles. Die zwente Mennung, die auch der Graf Algarotti (s. dessen Saggio sopra l'Opera) anzunehmen scheint, ist solzgende: die Oper entstand aus Nachbildung des alsten griechischen Schauspiels. Jede dieser Mennuns gen hat Brunde für und wider sich. Ein Ungenanns

#### 574 Zwenter Abschnitt. Schone Kunste.

ter hat nun in der allgem musikal. Zeit, 1798, Mr. 2. eine dritte Mennung hinzugefügt, wovon das Wefentlichfte folgendes ift : Man findet im frubern Mits telalter die Inftrumentalmusik nur als Begleiterinn des Tanges, des Kirchengesanges poer anderer eine zelver Lieder; die außer der Kirche gesungen wurs ben. Ben der Begfeirung des Kirchengesanges hielt Die Instrumentalniusik mit der Vocalmufik nicht gleis then Schritt; Die Instrumentalmusik mar zu luxurios, und die strenge Simplicitut des Gesanges verlangte body, daß bie Instimmentalbegleitung im einemtlichen Ginne nur Begleitung feyn follte. mele des, bep den damals schon erfundenen mannigfaltigen Inftrumenten, deren weitem Umfang an Ednen, und ben der galantern Grichicklichkeit der Spies fer, ein gemisses Misparhaltnis herworbrachte, welches den Korenden somoble besondere wenn sie noch nicht Kultur genug hatten, um die reine Einfachbeit schäßen, und deren Werth einpfinden ju fon= nen, als auch ben Spielenden, besonders wenn fie ihre Fertigkeiten zeigen und für fich felbst glanzon wollten, unaugenehm fepn mußte. Daß bie Ge-Singe außer der Kirche mit Musik begleitet murden. Andet man frenlich überall und zu allen Zeiten; aber vielleicht niegends hanfiger, und mit mehr Enthusigemus betrieben, als in Italien seit dem Anfange des isten Jahrhunderts benm Gesang der lieblichen Lieder sogenannter provenzalischer Dichter, unter welchen Liedern im folgenden Jahrhundert die Ro-No. 10

mangen gang besonders beliebt wurden. Der Einfachheit der Kirchenmusik überdrußig; componirten die Musiker diese so beliebten Romangen jetzt nicht mehr blos für ein Inftrument, wie bisher niciftens geschehen war, sondern für mehrere zugleich, und zwar benutten sie billigerweise die Instrumente leiche ter, galanter, als sie in der Kirchenniuste benutt werden durften. So hatte man alfo gegen das Ende des 14ten Jahrhunderts Bleine versifiziere Ritter: und Liebesgeschichten in großer Menge, in welchen die Dichter - eine Hamteigenschaft der alten Romange - die vorkommenden Personen selbsteedend einführten; die Mufiker befenten und begleiteten fie mit mehrern Instrumenten. Zwar sank bald darauf, mit dem Geiste alter Nitterschaft, auch die ausschlie Bende Liebhaberen an Liedern diefer Gattung; es gefellete sich ju ihnen, befunders in Italien, eine Gattung idullischer Bedichte, welche, anftatt ber Ritter, Schafer auftreten ließ, und in wetcher frent lich der achte ungeschminste Dichtergeist der alten Provenzalen nicht mehr wehete; doch waren auch diese Gedichte meistens im Romanzeiton abgefaßt, wenigstens gab ce Erzählung barinn. Der Geschmack oder wenigstens die Liebhaberen an Misse, wuchs nun ungemein. Reine bebeutenbe Fenerlichkeit, kein bedeutendes Fest der Hofe, war ohne Musik. Um jugleich mehrere Ganger und Gangerinnen gu horen, und bem Ganzen noch mehr Leben und Causchung zu geben, ließ man biefe Bedichte bender-

#### 576 3meyter Abidnitt. Coone Runfte.

len Urt von perichiedenen fo fingen, bag jeder oder jede bie Borte einer redend eingeführten Perfon, und nur ber Coriphaus bie Rolle bes Ergablere bebielt - wie menn Burgere Leonore bon vier Beriogen gefungen murbe, beren eine ben Ergabler, Die gwente Leonoren, Die dritte die Dutter, Die vierre Bilhelminen madite. Da man einfribirte Dinge uut auswendig fang . - nicht vom Morenblatt; fo ift es nicht nur mabricheinlich, fonbern ee fann nicht anberd fenn, ale bag biefe fingenben Berjonen, befondere ben ber Lebhaftigfeit und Reisbarfeit italienifden Blute und italienifder Rer: ben, ben bem Beife biefer Nation fur Dufif - nicht auch gar bald gu bandetnben geworben maren. Bas mar nun naturlicher, ale ber Bedante, bie auftretenben Perfonen, fur die übrigend ben befondern Reperlichfeiten icon langft abgefonderte erhobete Buhnen errichter maren - auch in ben ihren Rollen gemaffen Stoftume gefleidet gut feben gu munichen. Mithin blieb nun nichte mehr übrig, ale bag man ben Ergabler gang meg ließ, und ber Dichter, nach bem Mufter bes damale (Ende bes 16., 2mf. bes 17. Jahrh. ) feben gienilich gewöhnlichen Schaufpiele, Die Gefchichte felbft fo in Die Action verwebte, bag man feines befondern Ergablers bedurfte - und man batte die erfte Oper. Ihr Inhalt mar, wie ber Inhalt ber ergablenben Bebichte, aus welchen fie entitand, theile Belbenthaten mit Liebe verbunben, theile bloge Schaferliebichaften; und ba bie Dichter

Dichter nun auch mit der alten griechischen und rbs mischen Geschichte etwas bekannter wurden, gesellesten sich zu jenen mythologische und althistorische Vorstellungen. Einen historischen Seweis hat der Verf. für seine Meynung nicht geführt, sondern deswegen auf Weinerd Schristen, und besonders auf Pichhorns Allgemeine Geschichte der Cultur und Literatur des neuen Europa, iter Id, Gdtztingen 1796, verwiesen, wo man die Macerialien dazu sindet.

### VII. Baufunst.

#### A. Burgerliche Baukunft.

ren, Häuser zu errichten, die aus einer einzigen Ziegelmaffe bestehen.

Manuf. Nr. 36. ein von ihm erfundenes Verfahren beschrieben, wodurch Käuser oder andere Gebäude, nach irgend einer Angabe oder Dimension, aus einer ganzen Masse oder Körper mit ungleich geringers Kosten, besonders in Rücksicht des Zimmerholzes, Kalks, und des Arbeitslohns, erbaut werden köntnen, und eben so dauerhaft, auch den Feuersgefahren werden font der stereiger unterworfen sind, als Gebäude, die Foreschr. in Wissensch, 40 D 0 nach

#### 578 Zweyter Abschnit. Schone Kunste.

nady ber gewöhnlichen Bauart errichtet worden find, worüber er am 20ren Julius 1796 ein Patent erbielt. Walker nimmt Thonorde oder Lehm, den er nach bem gewöhnlichen Verfahren ausließt und feiniget, sobann wit Sand, zerfloßenen Topfermaaren, ober Ziegeln, ober Kohlenasche in bem Werhaltniffe vermischt, deffent fich bie Ziegelmacher gewöhnlicherweise Vedienen. Diesel Materialien mischt und knetet er unter einander) bis sie die zum Bauen erforderliche Dichtigkeit und Zuchheit orhalten, nämlich daß die Theile eines Clumpens von dieser Maffe sich mit einer gleichen Masse burch maßiges Schlagen mit winen holzernen hammer perbinden laffen, wenn man fich dazu noch etwas Maffere Devient Gerner errichtet er Boden, Wan-De und inflerundere Gebunde mad diefer neuen Erfindung auf solche Art, daß er die Arast des Feuers von Holly Roblen, Afche jund andern verbrenns Lichen Materien baben anwenden kann, welches nicht blos an dem außeren Oberflächen ber Boben, Wande 11. (. wi) fondern in den innern Sheilen der Boden, ABunde und anderer Theile vormittelst gewisser Deff nungen innerhalb derfelben geschehen muß. Diese Döffnungeit inomit er Defen. Goll &. Bi eine fentrethte Mauer aufgeführt werden: so legt er erst auf gewöhnliche Art einen fosten Grund, auf diesen legt er eine Menge ber subereiteten Maffe und rainmt fie bis zu einer Starke von ohngefahr 6 300 zusammen; die Breite richtet sich nach ben übrigen Dinien ...

Dimenfionen bes Gebaubes und mirb an ben außeren Glade burch Breter regulirt. Muf Diefes Lager ftellt er fenfrecht, in einer Entfernung von 30 Boll. enlindrifche Studen Sols / von 18 30ll lange, und 9 3oft im Durchmeffer, welche bie Defen bilben. Bmifchen biefe Enlinder legt er bann lange den Banbe und borizontal, eine Angabl bolgerner Robren, um die Berbinbung unter biefen Defen gu erhalten. Meber biefe macht er wieder ein anderes 6 Boll bobes Lager, von ber oben beschriebenen Maffe, fellt auf biefelbe eben folche Enlinder und verbindet fie mieber burd bagmifchen gelegte Robren, und auf biefe Urt fubrt er bie Band fo meit auf, ale es bie noch ungebrannte Maffe verftattet, moben er aber ftete barauf Rudficht nimme, bag bie bolgernen Enlinder, welche die Defen bilben, jum Theil über bie Daffe bervorragen, moburch biefe Defen que gleich mit bem folgenden Lager in Borbindung fommen. Aft fo viel von ber Wand fertig, ale auf ein= mal von ber roben Daffe aufgebaut werben fann : fo lagt er fie trodinen, und bann vermandelt er fie burch bas unter ben Defen angezundete Reuer in eis ne einzige Maffe bon Biegel. Go fabrt er fort, bie übrigen Theile bes Gebaubes gu bilben, und mit ber bereite gebrannten Daffe in Berbindung gu bringen. Much bie Boben und Dacher weiß er auf biefe Art ju bauen. Bulett fullt er bie Defenaus, verichließt die Deffnungen, perbeffert Die Sob-Ier, verziert die Bande, Boden, Deden und anbere Theile innerlich und außerlich, wie es ber Ge-

002

### 580 Zwepter Abschnitt. Schone Kunste.

ichmack ober bie Borichrift bes Befiners violent, has thirty v. - ;

#### 2) Mittel, um Somamme auf den Fuß: boden zu vertreiben.

Um Schwämme auf Fußboden zu vertreiben, fant Bafter Bermershaufen zu Schlalach bie Aufftreuung trodnen Sandes und hieruber das hinund herfahren mit einem glubenden Gifen fehr qu= träglich, und Prof. Eber zeiges ber ofun. Societät "int, daß er bre Schwamme an Balten mit heißem Sande vertreibr. Tre Anzeige der Leipz. okon. Societat von der Michaelte-Meffe des 3. 1798.

- aler of the post is come and 3) Buschendorf schlägt eine Vorrichtung jum Ciurammen der Pfahte vor.
- Dr. Buschendorf hat ber okonom. Societät zu Leipzig einen Auffat über eine neue Vorrichtung beb Pfahleinkanimungen mitgetheilt, welcher sehr Platige Bemerkungen und Porschläge enthält, die Arbeit bes Wahleinrammens zu erleichtern. 2. a. D.
- 1887 4 Sandala is a server at girler 4) Fauld erfindet eine Maschine zum Ube Min ufchneiben ber Pfähle unter Waffer.
- In John Fauto hat eine Maschine zum Abfchnieiden der Pfähle unter Waffer erfunden, und dafür die Goldmebatue zur Pramie erhalten. Die Majdynie ift so eingerichtet, baß man sich, statt det geraben Sige, im erforderlichen Sall auch einer

freieformigen Sage bedienen kann. Die Abeilbung und Beschreibung bieser Maschine findet man im folgender Schrift: Airez que ben Transact, ber Goo. 3u London, v. J. G. Geißler, 1798, 31 9b, S. 309. and the rest was an addition of the second

#### B. Schiffsbaukunft.

## Dalzel erfindet eine hydraulische Da foine gur Bewegung ber Schiffe.

Am 29fen August 1798 machte den Prof. Tak zel in Hambuty auf einen ber Alften Archen einen Nersuch mie der von ihm ersundenen hydrautischen Maschine swelche dazu diente ein Schiffizur Zeit einer Windstille in Bewegung zu sesen und fortzu bringen. Diefer Versuch geschah in Gegenteart und jur Bufriebenfieit bes Burgers Wemantes Charge? d'Affaires der franz- Aepublik ben denegranfeditad ten; bes Burgers Olivion Mauines und Ingenieur-Offiziere in Diensten derselben Menublife bes Me: gocianten Steveling sund des Profembrodhanen. Es ift zu bemerken; daß diefer Mechanismus bas Mittel, die Luftballons zu dirigiren, welches ebrnfalls Prof. Salzel im Monat Man 1797 erfunden, und im Junis bekannt gemacht hat ; wie bonn auch im August 1798 ber Burger Delovmel im einem franz. Blatto bekannt machte, daß er ein solches Mittel erfunden babe, erklart und bestätigt, inden seine hydraulische Maschine auf eben der Idee und Erfindung beruht, welche blos auf eine verschiedene 5

Art

#### 582 Zweyter Abschnitt. Schone Kunste.

Art ben den verschiedenen Elementen, im Wasser voer in der Luft, angewendet wird. Jouenal stie Fabrik, Manusaktur te. 1798. October. S. 346. Ob diese Maschine Achnkichkeit mit dersenigen habe, die semand in London erfunden hat, um Fahrzenge auf Kanülen fortzubringen, ohne das sie von Pferzben gezogen werden, läßt sich noch nicht bestimmen. Ebendas S. 347.

# 2) Der Telegraph wird vereinfacht und mie der Marine verbunden.

Die politischen Aenberungen haben bas Dires ctorium veranlaßt, am zoten Messidor einen Be= schluß zu fassen, wodurch das Departement der Telegraphen dem Kriegsminister genommen, und dem Minister der Marine überträgen worden ift. Die= fer hat gegfaubt, baf an den von allen Kunsten ent= blößten Kuffen und auf Schiffen die Telegraphen so einfach als möglich sehn, daß sie blos aus Hols und Seilen bestehen müßten, damit sie jeder Zimmermann erbauen und ausbessern kann. Die begben Manner, benen ber Minister Diese Arbeit übertrug. haben dieselbe am bien Vendem bem National = In=. flitut porgelegt. Die Maschine signirt Zahlen von r bis zur Million, und ein Worterbuch giebt die Bedeutung dieser Bahlen. Um diese Menge Zahlen mit so wenig Zeichen als möglich auszubrücken, war nichts naturlicher, als bas Decimal System zu brauchen. Von drep fenkrechten Balken ift der erfte für

Comil

die Einer, der zwente für die Zehner, der britte für die hunderte bestimmt. Die Menge der Ginheiren auf jedem Balken, mird durch Würfel oder vielmehr Parallelepipeda von Holz, die an Seilen befestigt sind, und dadurch über einen Querbalken erhoben und sichtban werden konnen angezeigt. Da es aber schmer ist, bis 9 Stuck, ohne sich leicht zu irren, zu zählen: so kann über einen zwenten höheren Querbalken ein einzelner Bürfel erscheinen, molcher dann 5 bedeutet 3 daburch braucht nich alfe nie mehr als 4 Einheiten miniegenas Vermittelst dieser dren Balken kann man aber nur 999 Jahlen signalisiren; allein durch einen besaudert: Burfel. der von den übrigen durch Gestalt und Karbe sehn unterschieden ift, und melder ben dom untern Quers balken erscheinet, wird der Werthsteder Sauf taus sendmal größer, wodurch man also iede Zahl his zur Million, aber durch zwen Ovekationen andeuten kann; natürlich muß man ein Zeichen habenmunn ausuzeigen, daß siven successive Operationen zusammen gehören, obgleich, die Derk, dieses in ber kurs fen mannlichen Veschreibung bes Mobelse nicht er rolhnt haben. Ein Kreis auf bem Balken der hung berte unterscheidet tenselben von dem Giner, ben ein geschobenes Viereck trägt; der oberste Balken trigt noch einen Wagen, welcher eine Flagge trägte Die verschiedene Lage desselben ist zu Anichen sur die Arbeiter bestimmer, 3. Beichen der Aufmerksamfeit, der Rube, der Gerehnigung, nämlich D n a

1484

#### 584 3mepter Wofdnitt. Schone Runfte.

daß der zweite das gegebene Zeichen richtig wiederholt hat. Roch ist zu demerken, daß der ganze Tekegraph sich auf einem Zapsen dreht, weil man ihn auf Schiffen nothwendig nach dem Winde drehen thinen inuß. Allgem. Geograph. Explemerden, herausg, von Jach, 1798, December, S. 556, Pierauf bezieht sich vermuthlich auch folgende Rachricht im Journal für Kabrit, Manufaftur, Pandlung und Mobe, 1798, Nov. S. 427, wo es heißt: Las bal und Peyres Monreabrte haben einen guen Jekegraphen sin den den den gewöhnlichen Telegraphen finder, gewährt dieser auch den, daß er in 24 Erniben ertichtet son kann

#### dan die VIII. Gartenkunft.

#### A. Blumengarrneren.

Ranffton Wenenhabn und Schroter

.myil so my Charafteriftif ber Murifel.

Part Doen Prinnieursieurenane Ranffe in Augugenburg ben Chemeig, bet auf die Aufforderungen ber Detreu Teuenbahn und Schoffer im an und In Sa bon Annalen der Gartnerey eine Charafrerifik teriftit ber Mucitet im gren Gr, biefer Annalen aufgestellt, und will bie gewohnliche Gintheilung in englische und Luvter, und Rentra und Mulatten abgefchafft , und nur imen Saupttlaffen berfelben , emplifche und Luvfer , und unter ben englis fchen alle gepuberte, unter ben guyfern aber alle ungepuderte ober nadenbe, fefigefest miffen. Gegen biefes Guftem fucht herr Dieuenbabn gu ers weifen, bag biefe Eintheilung noch ihre Unpollfommenheit und Schwierigfeiten habe. Berr Schroter balt gwar bas Lieuenbabn Weifmantelifche Gps welches die Form bes Blumenblattes gum Erunde legt, für ficherer und beftanbiger, will aber auch Die Reutra und Mulatten barque meggeworfen haben, und ichlagt folgende Grundilbe bor:

Alle einfarbige, getufchte, geflammte, ober feuerfarabnliche, an Blattein, ober am Ranbe des Nandes einge affre, genderte Anrireln, find Enver: alle gefdilberte und geftreifte, fie monen nun blos gefchilbert ober geftreift, ober nefchildert und geftretit zugleich, oder von Innen allein, ober von Muffen und Innen gugleich geftreift feyn , fie mogen breite ober fcmale Greifen baben , ihre Chilber und Streifen monen von Duder erzeunt ober nefarbt feyn, find englifde.

Bas mit eimas anbern Morten auch bas Ranfftifche Suftent, fo buftimmt; nach welchen auch ti Rennzeichen aufgefielle find , woburch man bie Blus men logifch charafteriffren fann, wie er benn auch

005

100

#### 586 Zwenter Abschnitt. Schöne Künste.

eine Anzahl seiner vortrefflichen Florscharakteristisch beschrieben hat. S. Annalen der Bärtnerey, 8tcs und 9tes St. Ersurt 1798.

#### 2) Herr Stigel erfindet eine Maschine zur Reinigung der Gartenwege.

Die Reinigung ber Gartenwege mar immer ci= ne kofibare, langiveilige und schwere, aber boch höchst nothwendige Arbeit, baher sie schon manchem Gartner Veranlaffung gegeben bat, auf eine Maschine zu benfen, wodurch diese Arbeit erleichtert. werden konnte. Dis jest war man indessen noch nicht so glucklich, eine solche Maschine zu finden, die den Winschen der Gartner und dem obigen Zwecke gemäß gewesen ware. Um so angenchmer wird ce den Gartenbesitzern sepn, daß der fürftl. heffen = rheinfelsische Hofgartner, herr Ernft Geigel zu Rothenburg an der Fulde, diefent Bedürfniß abgeholsen und eine Maschine erfunden hat, welche das Schoren eder Schauseln, nebst dem Durchstoßen neit einem Rechen, nicht etwa wie Pflug und Egge, sondern fast noch besser, wie die Handarbeit besorgt. Sie wird durch ein Pford gezogen und durch zwen Mann regiertet Bie sehr durch sie die Arbeit abge= fürst und erleichtert wird, kann man daraus sehen, weil damit in einer Stunds so viel Arbeit verrich. termird, als sonst in 4 bis 5 Tagewerken beendi= gernwurde. a Die fürste hessen zienfelsische Hofkansley hat die Brauchbarkeit dieser Maschine, ben

Code

der man Arbeiter, Zeit und Kosten ersparet, atteftirt, und herr Stigel hat sich entschlossen, gegen 2 Carolins Pranumeration dieselbe offentlich bes kannt zu machen und einen Kupferstich zu liefern, nach welchem jeder Wagner, Schreiner und Schlöse ser, der einen Ris versteht, die Maschine leicht nachmachen kann. Der Kupferstich, nebst einer Er= flarung und Anweisung zum Gebrauch ber Maschi= ne, soll dann im April oder May 1799 abgeliefert werden. Ein Modell von dieser Maschine kostet 3 Carolind. Reicheanzeiger 1798. Mr. 247.

#### B. Dbstgärtneren bindiges ich

. . 12 ... 154

1) Tratters leichte Dethode, geschwind fleine Drangen , und Zitronenbaumchen zu erhalten. ......

Die jungen Stammehen, die bas Jahr vorher aus Kernen in Topfen gezogen find, vielin Ananada oder Mistbeetkasten eingefürtert gestanden i fanns man im folgenden Jahre im Junio oder Julio ofus; liren. Sobald man sieht, daß die Augen angewache sen find, schneidet man das Stummchen ohngefaht. einen Zoll über dem achten Auge ab, setzet es in eint marmes Mistheet ober Gommer - Ananaskasten, und man wird mit Vergungen sehen zwie die Augen. nach etwa 14 Tagen ober 3 Wochen aufaugen zu: treiben. Die jungen Triebe haben also nim noch vollig Beit reif zu werden, und man hat bie Freu-

Could

#### 588 3mepter Abfanitt. Coone Runfte.

be, geschrönd bergleichen Baumden zu erlangen. Golfen die Augen benn Benstren fich nichtigut ibfem wollen- is hohreiber man fie mut nitigsamt ben.
Holse ab, nab sepet fie fo in der wishen Grammiden ein, sie worden ben einer vorsichtigen Behandtung so gur prode die anderstiff den nautel.

#### 2) D. Deunig über bie Erziehung ber Smelldgenbanne aus ihren Steinen.

mil De ift befannt Dafe bon Baumer siebern immer aeffagt morbin) baf in Minnen gelogre, ober que gefdete mit Erbe bebedte Steine bber Rerne gar nicht , ober febr menige feinten, und benn Rads feben gewöhnlich vermedert waren ; und bag bie non den Murgeln alten Batime ausschießenbe Stamme eben wieder einen Buit von Auslaufern und befenartige Burgeln erzeugen, und nicht for fefte Baume und fcbene Kronen bilben, als Kernftamme. Der Berr D. 5. giebt nun folgende beffere Urt an, Bwetfchgenflamme aus ihren Rernen gu gieben : Man werfe die gefammelten Zwetfcgenfleine por bem Mueften in ein Kag und giefe barauf Diffgauche, oder fauted Miftpfigenmaffer , fo , bag daffelbe obn= geführ einen Suft über ben Kernen flebet. In Diefem Buffande bleiben biefe Steine 2 bis 3 Bochen feben; bann werden bie Steine, wenn vorhere bie in ber Dberflache auffdwimmenben unbrauchbaren Steine meggeworfen morben, auf ein Gartenbret linienweife in Rimen gelegt, und mit 12 3oll Erbe . . . . . . . . bebedt.

bebeckt. Im Fruhjahre gehen die so gelegte Rerne wie Moos auf, wenige bleiben zurud, und bie Pflanzen wachsen rasch und freudig heran. Durch biesed Verfahren wird nicht nur die außere steinerne Hulle murbe gemacht, fondern es bringen auch bie feinen salzigen und öhlichten Theile in bas Innere des Saamenkerns, befruchten gleichsam daffelbe, und geben ihm zur Zeit ber Entwickelung mehr Kraft, die murbe gewordene Steinhülle vollends zu burchbrechen. Die auf die Art erzogene Baume werben weit gefünder und dauerhafter, wadifen schnell heran, haben im Berhaltnis mit ber Krone regelmäßige Wurzeln, und erlangen, weil fie burch Wurzelschößlinge nicht enteraftet werden, ein bo heres Alter, als die Baume von Ausläufern ver Murgelin. Der T. Obstgavener, 1799, Mro. v. S 315.

3) Mittel, die traurigen Wirkungen des Frostes an den Baumen unschädlich zu machen; auch die von Hagsen, Kaninchen 20. beschädigten Baume zu retten.

Im 7ten St. des deutschen Obsigarmers von 1794 wurde erzählt, daß nach dem harten Winter von 1788 Edristoph Luß, ein Stellmachen in der Gegend von Nordhausen, im folgenden Frühjahre in seine vom Froste aufgerissene Bäume kleine Wunden gehauen hade. Zu seinem Erstaugen hatte er nach ein paar Wochen die beste Wirkung davon ver-

spürt,

#### 390 Zwepter Abschnitt. Schone Kunste.

spürt, und auf die Art seine Baume erhalten, da seine Radybarn die ihrige alle eingebüßt hatten.

Dr. Feldham, Lehrer an den Fürstl. Hauptschule zu Dessau, machte su selbiger Zeit ühnliche Bersuche. Er machte Einschnitte in abie ganz schwarzgelbe Rinde, die eine Folge des Frostes war. Die äußere Rinde wurde aber von Tage zui Tage schwärzer, und es erfolgre, da durch ben ploplichen Uebergang von der Milte zur Warme die Gafteshren zersprengt waren, der Ausfluß eines dicken Saftes, der dem von gefochten Obsteinicht unähnlich war. Run schnitt er bie schwarzgelbe, bereits in Faufniß übergehende Rinde mit dem Schninmelser bis auf das garte auf dem Holze liegende Hantchen herunter. Un einigen Stellen, besonders auf der Mittagsseite; und wo der Saft sich schon einen Ausfluß gemacht hatte, mußte auch dies Hautcheir verlegt werben, weil alles bis auf das Holz ver= dorben war. Un einigen Baumen schalte er den gan= gen Stamm von unten bis an die Krone ab, wo die Zweige ein gefundes Anschn hatten, wenigstens die Beranderung der Rinde unmerklich zu fenn schien. Allsbann bestrich er den ganzen Baum mit erweich. ten Lehm. Der Ausfluß des Saftes murde nach die= fer Operation gehemmt, die Rinde fieng bald an sich von neuem zu wolben, und um Michaelis waren die mehresten Wunden mit einer Mefferrudens biden Minde überzogen. Die auf foldze Art behandelten Baume, machten noch in dem nämlichen Jahre schone Zweige,

Ameige . bagegen bren . bie aus Merfeben nicht fo behandelt maren, pollia abitarben. Ein gleiches Schieffal traf viele ber berrlichften Dbfibamme in ben fürfil. Allicen, Die ausgerottet werden mußten. Mn ben noch fiebengebliebenen fiebt man noch bie langen Marben befonbers an ber Mittansfeite, bie nur sum Theil erft übermachien find, (1703) und ba bas pon ber Minde entblogte Sols ned und nach in Kaulnis übergeht : fo find fie einem swar lange famen, aber gewiß bevorftebenben Untergange, aude gefent. Gemeinnüg. Wochenbl. Rovemb. 1798. 6. 664 ff. und Unnalen d. Barrnever, 96 St. 1798.

In bem enorm barten Binter und graffen Conce von 1798 bis 1799 betten die bem Sunger gu febr ausgefeste Saafen und milbe Kaniuchen in bem, etnen ber Mitarbeiter biefes Almanache geborigen Barten an allen Frang : und hochftammigen Baumen alle Rinde vollig abgeschalt und manche Grangbaume bis an die Kronen und bis ins Soll binein abgenagt. Er lies aber eben alle bie fo jammerlich befchabigte Baume mit einer Galbe aus Lebm, Aubmift, Pferbebaren und Terpentin gufammengefnetet, pon unten bis oben rundum baumenedich beftreichen, Unftrich mit bedructen Schreibpapier übergieben und mit Bindfaben umbinden, wodurch bie mehreften gerettet worden, und bie nicht fo bebanbelt maren, perborrt finde grang sin nognu IV nauerifan

Con real action this city apparently sond

. . . . . . . . . . . .

. . . . . bit tien mis ei den nutchem anne Co c. Mill

#### 192 3mepter Abichnitt. Coone Runfte.

#### C. Mittel gegen Die ben Gartengemach. fen Schadlichen Thiere.

#### Leichte Mittel jur Bertifaung ber Daulmurfe.

Gleich mit Unbrudy bes Cages gehr man rund um ben Garten oder die Wieje berum, mo man Die Maulmurfe vertilgen will, und ba finbet mat fie gemobilich alle über ber Wiebeit, bag fie frifche Saufen aufwerfen. Giebt man nun eben einen Baufen aufwerfen : fo verfahre man nach ber Beife ber Bartner , und bebe mit einem Stich bes Grabfcheibes ober mit einer breiten Saue ben Baufen famt bem Graber aus und todte ibn. Allein, wenn ber Saufe noch fo frifch ift: fo mag man boch feine Beit mit Drauflauren verlieren, fondern gu folgenben Mitteln fdreiten :

Rindet man einen frifden und allein fevenden Saufen , ber burch feine Lage gu bermerten giebt, baf er mit weiter feinem Gemeinschaft habe, met ches immer ber Kall ift, wenn ber Maulwurf von oben hinunter gegrheiter bat, meil er fich eine bequemere Bohnung fuchen wollte, ale bie porige mar: 218bann bebr man ben Saufen mit bein Grabfcbeibe auf, und gieft auf Die Mundung bes Banges eine Rlafche ober mehr Baffer, wodurch bas Thier acimungen mird, berausjugeben und man es tobten fann, Defon Sefte f & Gradt it, gandie. 10r B. 18 D. Jan. 1798, G. 87, val. 2nn. b. Barrnecey, 84 St. 1798, S. 87 ff. Men near Driff

#### Dritter Abschnitte

141 14:313

famte bein Gelber eile a

# Mechanische Künste.

A. Mechanische Kunste, welche Stoffe des Mineralreichs verarbeiten.

# der Gleicer, und hehe min einen Eine verlicht von der Gebereitung. rest erstiecht

Man erfindet in Frankreich mehrere Mittel, bie Soda aus dem Rochsalze und Sees salze auszuscheiden.

Paß Lord Dundonald eine leichte und wohlfeile Bercitung der Soda aus dem gemeinen Seefalz entdeckte, und daß Curadau Bersuche machte, bas Kochsalz zu zerschen und ein mohlseiles Mineralalcali daraus zu bereiten, ist bereits in den von
rigen Jahrgangen dieses Almanachs erwähnt morden; s. diesen Almanach, in Jahrg. S. 78, und
In Jahrg. S. 515. Frankreich wurde durch die
Noth gedrungen, häusigere Versuche hierüber anzustellen. Vor dem Ausbruche des Kriegs hapte es
jährlich für 20 Millionen Livres Soda aus SpaJortsche. in Wissensch., 4r Pp nien

#### 394 Dritter Ubschnitt. Mechan. Kunfte.

nien erhalten, aber mit dem Anfange bes Revolutionskriegs verbot Spanien die Ausfuhr der Goda, und die frangof. Seifenmanufafturen, die Dicfes Salzes benothiget waren, famen in Gefahr, ins Stocken ju gerathen. Die franzof. Regierung ers theilte daher einer Menge von Gelehrten den Auftrag, eine kunstliche Goda zu verfertigen, oder mas man ichvn mehrntale nur mit weniger gludtis dem Erfolge zu bewerkstelligen gesucht harte, die Soda aus dem Roch- und Seefalze vermittelst einer feichten und nicht kostspieligen Methode, auszuzies hen und auszuscheiden. Die Bemuffungen dieser Gelehrten hatten den glucklichsten Erfolg, und man arfand nach und nach Methoden, die Goda vermits telft der Aneide, des Eisens, des Eisenvitriols, der Gisenfiese, ja sogar vermittelst der Greinkohlen und des Torfs aus dem Kochsalze auszuscheiden. und es sind zu Franciade ben Meudon, zu Javelle und an andern Orten, dergleichen Manufakturen im Gange, mo die Goda in Menge verfertiget wird. Man macht bavon drenerlen Gorten: eine, die der fpanischen oder roben Goda gleich ift, das beißt, eine unreine; eine andere Gorte, die vollkommen rein und frostallisirt ift; und eine britte, oder falcinirte Gorte. Die erfte wird zum Bleichen, zum Sieden der Geife, und alle bem benugt, wozu man. spanische Goda braucht. Die zwente krystallisirte Gorte ift für Apothefer, ju chemischen Bersuchen, und überhaupt zu alle dem bestimmt, wozu ein rei=

### 1.11. Soda und Salpetervereiteung. 595

nes Mineralalkali erfordert wird. Die dritte kaleinirte Sorte wird in den Glashütten gebraucht,
und man kann leicht einsehen, daß dadurch ein vortrefsliches weißes Glas erhalten werden muß. Frankreich bedarf nun der spanischen Soda nicht mehr,
und Spanien leidet dadurch einen beträchtlichen Verlust. Auch für andere Länder ist diese Erfindung nüßlich, da das Mineralalkali die Stelle der
Potasche vertritt, wodurch die letztere entbehrlicher
und viel Holz ersvark wird. Es ist nicht zu erwarten, daß die künstliche Soda theurer, als Potasche
senn wird, auch kann man mit der künstlichen Soda, da sie viel reiner ist, mehr ausrichten, als mit
der natürlichen. Journal sür Fabrik, Manusak,
tur, Sandl. u. Mode, 1798. Dec. S. 464 = 467.

### A. Salpeterbereitung.

deckung, Salpeter durch die Kunst here vorzubringen.

Der churbanrische Hofrath und geheime Archivar v. Eckartshausen in München hat bereits vor ei= nigen Jahren die sehr wichtige chemische Entdeckung gemacht, Salveter durch die Kunst hervorzu= bringen. Der Churfürst ließ schon am 19ten Sept. 1797 diese Entdeckung untersuchen, und eine eigne Pp 2

#### 596 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

Commission deshalben niederseigen. Da nun von dem Entdecker alle verlangte Proben punktlich gemacht, und seine Entdeckung sowohl nach pharma= cevtischen als chemischen Grundsägen von Kunstverständigen bemahrt, auch dieser Salveter sowohl zur Bereitung des Pulvers, als auch zu anderm technischen und pharmaceutischen Gebrauche tauglich befunden worden: so hat der Churfürst dem Hofrath v. Edartshausen und seinen Erben gur demischen Erzeugung und fabrifmagigem Betriebe feines Kunstfalpetere, ein ordentliches Privilegium zu Errichtung einer Salpetermanufaktur, nebst bem Sandel im Großen und Aleinen, mit diesem seinen Produkte im Inn = und Auslande ertheilet; wie auch, nach er= richteter Manufaktur und im Gang gebrachten Betriebe, die Erbauung einer oder mehrerer Pulver= muhlen zugesagt, auch zugleich dem Hofr. v. Edares haufen zur Belohnung für diese nünliche Erfindung und zu fernerer Aufmunterung, gedachtes Privile= gium tax = und stegelfren unter dem 15ten Januar 1799 ausfertigen lassen. Journal für Jabeit 20. 1799. Mart. G. 258. 259.

# 2) Handel entbeckt ein Gürrogat des Salpeters.

Der Bürger D. Sandel, Art ben der franz. republ. Mannzer Armee, hat ein sehr wohlfeiles Ersaymittel des Salpeters benm Schießpulver ents deckt, dessen Bekanntmachung er dem franz. Gouverne-

vernement, zum Rugen der Artillerie, unter äußerst billiger Bedingung angeboten hat.

#### III. Glaubersalz = Bereitung

Malherbe macht seine Methode bekannt, Glaubersalz vermitteist des Gipses zu ber reiten.

er Burger Malherbe hat sein Verfahren, sich Blauberfalz durch den Gips zu verfchaffen, fo wie er es seit 1777 mehreremake beobachtet, und es vor einigen Jahren, durch ben B. Blot, zu Sceaur, in seinen Fapenceofen, und durch den B. Dartis gues in den Defen der Nationalglashutte Mungthal, im Distrifte Bitche, mit gleichem Erfolge hat wiederholen lassen, dem Ch. Coquebect mit getheilt, der es dann in dem Journal des Mines, publié par l'Agence des Mines de la Republique, à Paris. Nr. IV. Nivose de l'an III. dffentlidy bekannt gemacht hat. Man nimmt 8 Theile gebrannten Gipe, 5 Theile Thon, oder eine gleiche Menge alten Gipe, 2 Theile Rohlenstand, und 5 Theile in hinlangli= chem Wasser aufgelößtes Rochsalz; hieraus macht. man eine Art von Teig, den man recht forgfältig abreiben muß, um ihn fodann in Ziegeln formen zu können, die man auf die gewöhnliche Art brennen lüßt, aber cher zu viel, als zu wenig. Wenn man

#### 508 Dritter Abichnitt. Dechay. Rinfte.

fie and dem Dien genommen bat, bringe man fie, mit einer hinreichenden Menge Baffer, in große Botriche oder Kaffer. Nach Berfaufe einiger Tage dampfe man die Auftigkeit ab, und sie wird beym Erfalten vorrresiche Arvitalien von Glauberfalze geben. Bep einer abrif im Großen, wo man Müblen haben muß, um die hatten Materien zu pulverissten, wurde es gur fepn, die Ziegeln zu gerbrechen, ehe man sie in die Fäsfer legt.

#### IV. Topferhandwerk.

#### Radricht von irdenen Bafferleitungerohren.

err Philipp zu Conig ben Freiberg, hat der Leipz, denn. Soc. seine Methode befannt gemacht, Rohren in Mauerziegelform zu verfertigen , um solde ben Basserleitungen statt der hölzernen anzumenden. Auch der herr Superint. Vogel in Muskfau theilte ihr die daselbst gewöhnliche Art ehrferne Wasserleitungeröhren zu verfertigen mit, und hat selbige durch seine Verbesserungen zu einer solchen Bellsommenheit gebracht, die nichts zu wünschen übrig läft; so daß nun die dassgen Röhren völligstatt der hölzernen mit großer Ersparung an Koften und bep einer weit kingeren Dauer gebraucht werden konnen. Deton, Sette, 1799, Januar. E. 86.

V. Glass

### V. Glasfabrik.

Mierop entdeckt den Vortheil, aus dem Sande von den Dünen ein feines Glas zu bereiten.

In dem merkwurdigen Berichte der Dünen-Aom; mission über den Instand der Meersandbugel, ater Th. Leiden 1798, wird der Flücheninhalt aller Dünen in Altholland auf 47549 pheinl. Morgen ans gegeben, movon die Halfte wuste und leer liegt; Die Kommission thut vortressiche Porschläge, auf welche Art diese oden Strecken zu benugen maren, Unter andern führt sie an, daß ver Dunensand smischen ten Dorfern Camp und Groet, an Weiße, Feinheit und Durchsichtigkeit, feben andern im gan; zen Lande übertreffe, und daß die Englander gange Ladungen davon zur Verfertigung ihrer weißen Glaser holen. In England behaupte than: Ries mand als brittische Manufakturisten mußten das Beheimniß, jenen Sand fo zu reinigen und verfelnern, um daraus das feine und reinste Glas zu be= reiten; allein der Stadtschreiber J. Therop w Schorl hat dieses Geheimniß ebenfalls entdect.

Do a

ME

### 600 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

### VI. Blenweißfabrik.

Thielen erfindet eine vortheilhafte Zubes reitung des Bleyweißes.

Nach maucherlen Versuchen ist es C. G. Thielen in Frenderg gelungen, eine neue vortheilhafte Zusbereitung des Bleiweißes zu ersinden. Zusolge der Bescheinigung des Pros. des Chemie, W. A. Lami padius, vereinigt dieses von allen Benmischungen freve Blenweiß alle die guten Eigenschaften in sich, die das seinste englische besigt. Diese Ersindung ist um so wichtiger, da die englischen Blenweißarten immer höher im Preiße steigen, und dieses Kunstsprodust Deutschlands beträchtlich wohlseiler geliefert werden kann. Proben und Quanritäten davon kann man bekommen den Stephan Ebristian Keiner in Frenderg. Journal f. Fabrik, Manufaktur 2c. 1798; Dec. S. 515.

## VII. Fabrikate der Eisengießerenen.

I) Rachricht von Ketten, bep denen viele Glieder auf einmal in einander gegossen werden.

In der Preißcourant von Guswaaren, welche im Königl, Bergwerks Produkten: Comtoir zur Bress

#### VII. Fabrifate der Eisengiefferenen. 601

Breslau, so wie auch auf den Bonigl. Eisenhüts tenwerken zu Malapane, Creugburg imb Gleys wig, zu haben sind, oder auf Bestellung gefertigt werden können, 1798, kommen auch Ketten vor, die, nach den schon in England gemachten Versus chen, in einer sehr sinnreich ausgedachten Form gegos sen werden, welche sich in vier drevectige Prismen zerlegen läßt. Riele Glieder werden auf einmal in einander gegossen, so, daß jeder Ring im vollen gegossen wird, bagegen an den geschnriedeten Ketteit jedes Glied zusammengeschweißet werden muß, Die Rabel i ober Gußzapfen an den Gliedern werden gleich nach bem Guffe alle auf einmal dutch eine Muthe abgestoßen. Ift ein Stuck fertige fo wird das lette Glied wieder unten in die Form gelegt) und so fährt man fort, Ketten von beliebiger Lange कर्तु इंट्राईन कर अपने द्वारा हो। अपने क्ष zu gießena it a

### 2) Aus Gisen gegoffene Gemmen und Dungen.

Der Hr. Hofr. Beckmann zeigt in seiner Physsikal. ökonom. Bibliothek 2011 Bds 28 St. Got: htingen 1799, S. 236 au, daß man auf den schlessischen Hat, Geminen und Münsten son aus Eisen zu gießen. Die Abdrücke von alten geschnittenen Steinen, so wie pom Münzen, wereden in sein zubereiteten Sande abgedruckt, das Eisen wird aus einem Eupoloofen mit Löffeln eingestüllt, und die seinsken Zeichnungen mit der seinsten Schrift erscheinen vollkommen auf den eisen Abs

#### 602 Dritter Abschmitt. Mechan, Kunfte.

gussen. Der fr. Hofr. B. permuthet, daß man dies doch schon im Jahre 1769 auf der ben Dreeden errichteten Gisengießeren versucht haben musse; deun im Leing. Intelligeng = Clarte von jenem Sabre, G. 479, lieset man: "Man hat fogar ben Versuch mit dem Abgießen einiger Medaillen gemacht, t'welches so mohl von statten gegangen, daß auf sol= Udem Abgusse auch die kleinsten Züge der Originals l'ftude abgedruckt morden. Diefes giebt nicht nur "die besondere Gute und Geschmeidigkeit bes in Die-"for Gießeren gefertigten Gifens zu erkennen, son-Kbern es dürften auch mohl die hierdurch erlangten "Wortheile-kunftig zu-verschiedenen andern nüpli= Ichen Entdeckungen Gelegenhoit geben." for Sofr. Berinnert keiner neuern Nachricht pon bieser Uns ternehmung, auch keiner von den Buften und Statuen, welche, nach alten Mustern, auf einer Hutte eines Grafen v. Einstedel gegossen werden. Stude sollen vortrefflich gerathen, werden aber durch das Gewicht und den Transport gar zu sehr pertheuert

#### VIII. Schmiedehandwerk.

Rachricht von einer Maschine zur schnellen Berfettigung der Hufeisen.

In Lendon hat ein Mann eine Maschine erfunden, mittelst welchen 200 Huseisen in einer Stunde verfertigt førtigt werden konnen. Journal für Jahrik 2c. 1798, October, S. 347.

### IX. Uhrmacherkunst.

Ursachen von dem unordentlichen Gange der Uhren.

englischer Aunftliebhaber, Varley, studirte schon lange die Theorie der Uhrmacherkunst, und bemerkte bfrers ben auffallenden Umftand, daß bie theuresten Uhren, von den besten Meistern verfer= tigt, manchmal nicht so richtig gehen; als eine Uhr pon einem schlechtern Meister und geringerm Preise. Um den Grund dieser Erscheinung zu entbecken, machte er schr viele Untersuchungen mit den Retten, Unruben, Federn u. f. m. Das Restiltat feiner Untersuchungen ift ohngeführ folgendes: daß die ftablernen Unruhen (wie sie in England hauptsächlich ge= wohnlich sind) in einem kleinen Grade magnetisch find, mithin etwas bentragen, die Schwingungen in Unordnung zu verschen, haben schon Ambere gemuthmaßet: daß aber ein zirkelrunder Körper, wie eine ftahlerne Unruhe ift, eine Reigung nach ben Polen hat; daß ein besonderer Punft derfelben eine so starke Neigung gegen Norden, und der entgegengesetzte

#### 604 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunfte.

gesetzte eine gleiche gegen Suden hat, die bende hinreichend sind, den Gang der Maschine, je nachdem sie in einer Lage ist, zu andern, hat nach sei= ner Mennung, noch niemand gemuthmaßet. Um nun seine Entdeckung zu bestätigen, machte er ver schiedene Experimente mit bem Magnete, wodurch er kand, baß der Unterschied im Gange — je nach= bem er die Uhr in eine Lage brachte - in 24 Stunden 12 Min. 13 Gec. betrng. Da nun, besonders ben aftronomischen Beobachtungen, so sehr viel an ber Richtigleit und Gleichheit des Ganges einer Uhr gelegen ist, so machte Pavley selbst Wersieche, ob ber Ungleichheit-nicht daburch abzuhelfen sen, wenn er eine Unruhe von Gold einfette. Wirklich ges mann er badurch, daß ihr Gang sehr gleichformig. war, und er halt dieses fur das beste bis jest bekannte Mittel, den ungleichen Gang der Unruhen zu heben, fand aber auf der andern Seite einen zu großen Einfluß der Kalte und Warme. Weil aber doch Unruhen von Stahl die gewöhnlichsten find; und baher am leichtesten angeschafft werden konnen: so machte er neue Versuche mit vielen derfelben, und legte fie, che er fie einsetzte, auf fleine Scheib= chen von Pantoffelholz, so groß als nothig war, sie schwimmen zu machen. Bu seiner Verwunderung fand sich unter mehrern Dugenden nicht eine, bie nicht mehr ober weniger Reigung nach den Polen gezeigt hatte. In einer englischen Zeitschrift: Philosophical Magazin, macht er baher alle, die ben

dieser Beebachtung interessitt sind, darauf aufmerksam, um auf Mirtel zu denken, diesem Gebrechen der Uhren abzuhelsen. Journal für Fabrik, Manusaktur, Handlung und Mode, 1799, Januar, S. 82.

2) Joseph von Agostino ersindet eine Uhr, die durch Wasser in Bewegung ger sett wird.

Joseph v. Agostino, zu Erbaia im Toekanisschen, hat eine perpetuirliche Uhr mit einem Glockenspiese erfunden, deren beständige Bewegung durch eine kleine Wasserquelle hervorgebracht wird. Man rühmt die Sicherheit und Gleichheit ihrer Bewegung, und die Einfachheit ihrer Struktur. Von den bekannten Wasseruhren der Alten ist sie verschieden. Journal für Fabrik, Manufaktur, Sandlung und Mode, 1798, Nov. S. 426.

appliant the / .

506 Dritter Abschnitte. Mechan Kunste.

B. Mechanische Könste und Gewerbe, welche sich mit Verarbeitung der Produkte des Pflanzenreichs bes schäftigen.

### X. Oeischlägeren.

#### Rubol gu reinigen.

Im dritten Abschnitte unfres vorjährigen Alma? nachs S. 530 ist diese Reinigung unter dem Pradis ent eines vortrefflichen Kunststutes angeführt, und davon behauptet worden, daß das auf folde Wet gereinigte Del statt Baum - ober Mandelok gebraucht werden könnte. Da diese Vorschrift von Manchem in denomischer Absicht befolget werden konnte, der sie auf Credit der Firma gegenwartiger Schrift für nüglich hielte; so ist es hochst nothwen= dig, folgende Bemerkung darüber zur gehörigen Einschränkung anzuführen. Wahr ist es zwar, daß das Rubsaamenol in einem blevernen Gefäße unter angegebener Behandlung seine Farbe verliert, aber, daß es deswegen für Baum = oder Mandeldl verbrauchet werden konnte, das ist eine falsche und hochst nachtheilige Behauptung. Denn, ein jedes auf folche Art burch Blen von seiner Farbe befreyete Den wenn es auch wirklich seinen eigenen Ge= (d)mad

### XI. XII. Surrogat f. Mandelkleien, Raffe. 607

schmack verlieren sollte, welches doch nicht erfolgt, wird vom Blen verunreiniget, und erhält eine gifstige Eigenschafi für die menschliche Gesundheit, wenn es zum innerlichen Gebrauche angewendet wird; und dazu sollte doch jener denomische Rath abzielen. Dies sep zur allgemeinen Warnung bemerker.

# XI. Ein Surrogat für Mandelkleien.

Perr Prof. Rezius erhielt von den Roßkastanien eine Art Mehl, das zum Händewaschen eben so gut, ja besser ist, als Mandelkleien. Teue Abhandl. der königs. Ukademie der Wissenschaften, Tom. XIX. a. d. J. 1798. Stockholm, is Quart. Nr. IV.

### XII. Vom Kaffee und dessen Surrogaten.

Des westindischen Kaffee's vor.

Perr Eron sucht die Ursache, warum unser westindischer Kassee nicht so gut, als der Lemen oder Levantische Kassee ist, daring, daß ihn die Pstauzer in Westindien nie so lange am Saume lassen, bis er recht reif ist; und hernach nimmt er vollends

#### 608 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunfte.

auf der Seercise einen Geschmack von der üblen Luft im Schifferaume an. Diesem lebel, sagt herr Kton, kann man in Italien ziemlich gut dadurch abhelfen, daß man den Kaffee zween bis dien Monate lang an die Sonne legt. Im nördlichern Theile von Europa sollte man siebend Waffer barauf gießen und es stehen lassen, bis es sich abgefühlt hatte, als denn müßte der Kaffee mit anderm kalten Waffer gewaschen, und auf oder in einem Backofen ge= trocknet werden. Go zubereitet, wird er ziemlich so gut seyn, wie der beste Levantische. dann in einer offenen, irdenen oder eisernen Pfanne geröstet werden; und je langsamer dieses geschieht, desto besfer ists. Go oft er über dem Teuer knistert, muß er abgenommen werden. Die Turken roften ihn häufig im Backofen, während biefer noch heiß ift. S. 2 Survey of the Turkisst Empire. by W. Eton.~ London 1798, S. 237.

#### 2) Bahrens schlägt eine bessere Benugung des Kaffee's vor.

Im Reichsanzeiger 1799. Mr. 145. schlägt Hr. D. Bährens solgende bessere Benutung des Kafsee's vor: Man brenne den Kassee in einem persschlössenen Kasseebrenner. So bald er ansängt, seine Farbe zu verändern und etwas zu riechen: so thut man noch einmal so viel zu bremende Cichozien hinzu, und brennt alles zusammen, bis es gut ist. Das brenzliche Kasseedl, welches sich bennt

Brennen entwickelt, theilt sich ben Cichorien außerst starf mit, und macht sie verwandter mit sich. Mau eilet nun, die geröstete Mischung gleich zu mahlen, und stampst sie noch warm in einen sesten steinernen Tops, welcher mit einem schweren blevernen Deckel (der aber umklebt senn kann, damit das Bley nicht schade) bedeckt und ausbewahrt wird. So oft man das von gebraucht, leidet diese Mischung noch den viersten Theil Cichorien an Zusaß, und giebt einen sehr schwackhaften, gesunden Kassee. Nach diesem Versschwen verträgt also der Kassee überhaupt dreymal mehr Zusaß an Sichorien.

#### 3) Ueber den Eichelfaffee.

Nach den sorgfältigst angestellten Nersuchen mit allen bisher bekannten Kaffeesurrogaten, hat die Akademie der Wiffenschaften zu St. Perereburg bekannt gemacht, daß die Eichel den besten deurschen Raffee liefere, da sie, wenn man ihr die ihr fehlende blige Eigenschaft zu geben sucht, alle jene erforderliche Requisite des Raffees besite. um ihr nun diese zu geben, bedarf es blos folgendes Berfahrens: Wenn Die ausgeschaften Gicheln braun gebrannt und ausgeschüttet worden find: so darf man nur frische uns gefalzene Butter in fleine Theile zerschneiben und Diese zu den in eine Schuffel ausgeschützeten noch beißen Gicheln thun, fie bann fogleich fleißig umrubren, ober judecken und öftere umschwenken, bamit sich biese überall gehörig vermische, so hat man. Fortschr. in Wissensch., 4r den

#### 610 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

den unschidlichsten und schmackhaftesten deutschen Kassee, der allen bisherigen Künsteleven den Vorzrang streitig macht, auch ist derselbe wohlfeiler, als aller bisher bekannte, da er gar keiner Zuberektung bedarf und von Kindern eingesammelt werden kann. Reichs = Unz., 1799, Nr. 46.

# 4) Günther läßt Hanbutten als Kaffees.

Hat die Hanbutten, oder wilden Rosenäpsel, seiner Gegend sammeln und solche als Nassesurrogat prapariren lassen. Im Einzelnen kostet das Pfund von diesem Kassesurrogat, 8 gr. nimmt man aber 10 Pfund auf einmal, so erhält man das Pfund sür 6 gr. Sen dieser Quantität wird auch die richtige Bereistungsart schriftlich mitgetheilt. Journal für Fastungsart schriftlich mitgetheilt. Journal für Fastungsart schriftlich mitgetheilt. Sournal für Fastungsart schriftlich mitgetheilt.

#### 5) Roßig empfiehlt die Haselnüße als. Raffeesurrogat.

In den Verhandl. der Leipz. ökon Gesellschlie. v. der Ostermesse 1798, hat Herr D. Rößig geseigt, daß die Kerne der Haselnüße, wegen des in ihnen enthaltenen slüchtigen Dels als Kassessurresgat gebraucht werden können.

6) Run:

#### 6) Runkelruben, ein Gurrogat des Raffeed.

Man hat zwar schon seit geraumer Zeit die Run= Felruben in Studen geschnitten, geborret, maßig gebrannt, gemahlen und als ein Surrogat des Raffees genugt; so z. B. hat der Kaufmann fr. W. Crudelius in Berlin schon seit dem Jahre 1788 aus dieser Wurzel eine Art Kaffee bereitet; ber, mit etwas Cichorien vermischt, einen nicht allzu leckern Naffeetrinker befriedigen konnte. Das Pfund davon wurde unter bem Titel Markischer Kaffee gu 4 gr. verkauft, und davon jährlich viel abgefest; f. Uebet den Unbau der Aunkelrüben u. f. w. Don Möls dechen, 2tes Heft, 1799, S. 110. Durch ben in ben Runkelruben enthaltenen Buckerftoffe erhalt aber Dieses Getranke etwas, welches den Geschmack min= der angenehm macht. Man hat daher in bem Reuen Sannoverischen Magazin, Nr. 39, 1799, vorge= schlagen, die Ueberbleibsel der ausgepreßten Run= kelruben, die ben ihrer Benugung sum Zucker als Rucktand im Sade bleiben, mit Vorsicht zu trod: nen, dann nicht zu fark zu brennen, und fein zu mahlen, da dann das daraus gefochte Getrank eis nen weit angenehmeren Geschmack erhält, so baß. mit dem Zusat von wenigem Raffee, auch die feinste Bunge Muhe haben wird, dieses Getrank von reinem Kaffee zu unterscheiden. In den Dekon. Sefe ten, Junius 1799, S. 567, findet man die Nach= richt, daß der Graf von Burgsdorf der konigl. 292

- Comph

#### 612 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunfte.

Akademie der Wissenschaften in Verlin bereits Proben von einem solchen Kaffee vorgelegt hat.

# 7) Eine Art Bohnen wird als Kaffeesurrogas empfohlen.

herr D. E. B. A. meldet in ben öton. Sefren, 1799, Mart. S. 252 = 265, daß ein Abelicher in ber Lausit sich schon seit mehreren Jahren statt des Kaffce's einer Urt Bohnen bedient, die fast kugelrund und mehr nach Erbsenart gestaltet sind. Jede dieser Bohnen hat eine siemlich starke lichtbraune Haut, und ben dem Reime einen schwarzen Punft. Gie verlangt einen durchläßigen, fanften Boben; aber in leimigter oder anderer schwerer Erde kommt sie gar nicht gut fort. Im lockern Lande bestockt sie sich fehr, wächset über Mannshohe und dauert bis in den spätesten Berbst, wo sie immer noch Stängel treibt. Ihr Stroh oder Stangel ift vieredigt, und faudig, daher man die Bohnenstangen hier entbeh= ren fann. Das Blatt ift nicht gang bohnenartig, und gleicht auch nicht dem Schotenblatte; am nach= ften kommt es der sogengnnten kleinen Saubohne; auch ist die Bluthe nicht viel anders gestaltet. ist gang weiß, mit kleinen garten Abern durchzogen, gleicht in ihrem Baue fehr ber Schotenbluthe, hat bennahe die Gestatt des blühenden Lowenmauls und jede Bluthe hat auf jeder ihrer Seite ein schwarzes rundes Punktchen, welches ihr ein schones Unsehn giebt. Wenn dieses Gemachs abblühet, so wird die Bluthe

Bluthe schwarz, und es steigt aus ihr eine Schote in die Sohe, welche dick ist und in die Runde fallt, worinn denn die beschriebenen Bohnenkörner mach= sen; aufänglich sind sie grun, und wenn die Sulse schwarz wird, fallen sie ins Lichtbraune; selten sind mehr als 4 Körner in einer Schote. Von dieser Art Bohnen nimmt man ein Pfund und quellt fie erst ein, bis sie den Keim ausgetrieben haben, als= benn brubet man fie mit heißen Baffer ab, um bie Haut und die ausgetrichenen Keime herunter ju bekommen; dann muffen sie abgeschalt werden, wie die Mandeln, che man sie als Kaffee brennen kann. Will die Haut wegen ihrer Dicke und Starke nicht herunter gehen: so muß man fie noch einmal aufe wellen laffen, aber die Bohnen nicht weich kochen, worauf man sie dann abziehen fann. Hierauf werden sie mit einem Tuche abgetrocknet, an der Luft bunne ausgebreitet, und abgewelft, bis sie steinfest werden, und mit bem Nagel eines Fingers nicht mehr verlett werden konnen. Indem man Die Haut davon abzieht, gehen fast die meisten Ror= ner von einander, und jede Salfte fiehet einer Raffeebohne sehr ahnlich. Man thut auch wohl, wenn man sie während des Abziehens von einander bruckt, weil sie alsdann viel leichter abwelken, und mehr bie Gestalt des Kaffees bekommen. Haben nun diese Bohnen ihre Festigkeit erlangt: so brennt man sie in einer Trommel, aber nicht zu wenig, benn bie Bohne ift, wegen ihres vielen Dels, so tahe und 293

Comb

#### 614 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunfte.

fest, daß sie mubsam zu mahlen senn wurde, wenn fie zu wenig gebrannt worden ware. Doch barf man fie auch nicht verbrennen, dann wird sie auf einer Raffeemuble gemablen und wie Kaffce behandelt, nur daß man von biefen Bohnen 2 Loth nehmen muß, wo man soust von wirklichem Kaffee i Loth nimmt. Diefer Trank ift gefund, verursacht keine Beangstigung, und schmeckt angenehmer ale ein Raffee von mittelmäßiger Gute; den schlechten Raffee übertifft bieses neue Getrank ben weitem. Man machte dieser Bohne bald den Borwurf; daß sie wildrig schmede; der Ungenannte gerieth daher auf den Einfall, sie wie Gerstenmalz zu behandeln, er quellte fie ein, ließ den Keim beraus machfen, und an der Luft abwelken, bann brühete er sie mit sie= bendem Waffer ab, rieb sie auf einem Tuche, bis nichts mehr von einem Reime zu feben mar, fiebete auch die Reime bavon ab, und behandelte sie dann, wie oben gesagt ist, worank der Trank bavon viel lieblicher, als zuvor, ausstel. — Es ware zu wüns fchen bas semand ein kleines Magazin von diesen Bohnen anlegte, mo Liebhaber diefelben bekommen konnten, oder daß man den botanischen Ramen dies fer Bohnen anzeigte.

Dieser Kaffee aus Vohnen ist indessen von glaubs würdigen Personen versucht worden, die aber den Geschmack desselben zu unangenehm bitter und wis derlich fanden. Bester soll der beutsche Kaffee senn,

den

ven man zu Jena das Pfund zu 6 gr. verkauft. Oek. Hefte, 1799, Marz, S. 278.

3) Hr. Secr. P. in C. zeigt, daß die Beere des Weißdorns ein Kaffeesurrogat geben konne.

Br. Geer. p. in C. untersuchte die Beere des Weißdorns, Crataegus oxyacantha, und fand sie sehr geschickt, die Stelle des Kaffee's ben uns zu vertreten, wenn sie namlich der Länge nach und so, daß in jeder Halfte ein Kern guruckbleibt, burchgeschnit= ten, sodann getrodnet, geroftet, zerftoßen, und mit einem Zusane von Kaffee gebraucht wird. Der Kern ist der Kasseebohne sehr Chulied, und wenn er eine Zeitlang auf einen heißen Ofen gelegt und zerstoßen wird: so giebt er auch einen Kaffeeahnlig chen Geruch von sich. Rup fand er ihn zu hert, um ihn auf der Kaffcemühle zermalnien zu können. Da es sehr viele Verschiedenheiten von diesex Stande giebt : so ift vielleicht eine andere Urt, wie 3. 3. Crataegus aria, welche befauntlich eine großere Frucht als die erstere trägt, ein surrögableres Mittel, als dieses. Nielleicht ift auch der Kern des Crataegus aria dem Kaffee an Gestalt : Große und Zähe Chnlicher, ober boch wenigstens durch eis ne gewiße Zubereitung bemfelben abnlicher gu maden. Der Rathgeber für alle Stände, Ites Et. Gotha 1799, S. 10 u. 11. Bekanntlich michst diese Staude bey und wild und ohne alle Kultur; es

#### bis Drittter Woschnitt. Mechan. Runfte.

ware daher zu versuchen, ob man nicht durch eine bessere Kultur dersetben, wie auch durch Pfropfen u. s. w. größere Beere erhalten könne, deren Kerne mürber wäreit?

### XIII. Seilerhandwerk.

1) Der Bauer & orje Milsson Hale luta erfindet hölzerne Stricke.

Der schwedische Bauer, Börse Kalfons Kallute, Im Mahrkirchspiel auf Gothland; hat holzerne Stricke erfunden'; die auf folgende Art verfertiget werden. Man fällt Föhrenbaume, in welcher Jahfeszeit man will, dunne und dicke, aber faserig, fedddy nicht in einander vermickelt; gart und fein= faferig, aber nicht grobadrig. Goll die Bereitung erleichtert und die Stricke felbst gut und dauerhaft werden; so muffen die Baume so viel möglich leicht von Knorren seyn? Goldje Fohrenbannie werden, fo wie fie von ber Wurzel genommen find, in 2 bis 3 Ellen lange Plocke zerfägt, und in kleinere Studen, sedes ein Zoll dick, zerspalten. Das Zers spalten muß von der Oberfläche gegen den Kern zu perpendifular geschehen und legterer davon abges werben, weil blos das Außenhold taug= fondert lich ist. Man fängt hierauf an, doch nicht von der

Bor=

Borfenseite, auch nicht von der Keruseite, sondern von den bepden andern Seiten, mit einem dunnen. Mosser so dunne und feine Spane abzulasen, als möglich ift; einige von der Breite eines Ragels, andere schmaler. Diese Spane fallen zwar anfangs ganz furz aus, aber endlich erhalt man sie zu. 2 bis 3 Ellen goder so lang, als das Holzstück war. Hat man eine erforderliche Menge folcher Spane, die ohne die geringste Trocknung in ihrer natürlichen Robeit erhalten werden muffen; so ut die robe Ma= terie ju biefer Art. Stricken fertig, und man hat blod noch einer Strickwinde nothig, die gur Verfertigung der Stricke felbst gleich ben ber Sand senn muß. Die Art felbst und die Wertzeuge, womit viese Stricke geschlagen oder zusammen gesponnen werden, find zwar noch sehr unvollkommen und mangelhaft; allein die Soffnung, daß das Publis kum ben mannigfültigen Rugen dieser mohlfeilen Stricke anerkennen werde, lagt vormuthen, daß man folde Stricke bald mit mehreren Bequemlich= feit und mit Sulfe, befferer Werkzeuge werbe perfertigen tonnen. Die Geilminde, deren fich jener Bauer bediente, ift febr einfach ; fie ift g Biertel= ellen hoch und I halbe Elle breit, und fitt auf ei= nem Zapfen; wenn biefer mit dem Ende in einem Loche an der Wand oder an einem Blocke befestigt wird: so kann die Winde-um eben diesen Zapfen mit den Sanden horningewendet werden. Un bas eine Horn der Winde befostigt man einige zubereitete Qq5 Spane

#### 618 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunfte.

Spane von der Dicke, als man das Tau oder bie Flechte haben will, und dreht diese Spane mit der Hand und mit Hulfe des Herumdrehers der Winde dicht zusammen. Wenn man zusammengedrehet hat, Richt man in das Flechtwerk neue Spane, und drebt fie auf gleiche Weise zusammen, womit man forts fahrt, bis man die Lange hat, die der Strick ha= ben foll. Go wie man mit bem gesponnenen Tau oder Flechtwerk fortgeht, midelt man es auf die Quecezapfen der Winde, und menn es gang fertig ift, so wird es auf ein Rollhols gewickelt. nun auf diese Weise dren Flechten fertig gemacht sind, so nimmt man zwen von ihnen, befestiget sie wie vorher an das Eude ber Winde; breht gelinde und tofe zusammen, und wickelt sie auf die Winde. Endlich wird diese doppelte Flechte fertig auf ein Rollhold gewickelt. Hiervon nimmt man wieder eben diese doppelte Flechte, und fügt sie auf der Winde, wie porher, mit der dritten zusammen. Mun sind alle 3 Flochten dicht zusammengedreht und gesponnen, und der Strick ift fertig. Diese Stricke find dauerhaft und widerstehen der Fäulniß länger, als die gewöhnlichen Stricke; vielleicht konnen sie durch Einsauchen in Theer noch verbessert werden. S. Suehallnings-Journal. October 1789. S. 93.

2) Mögling erfindet gewebte Seile mit parallellaufenden Faden.

Der kürslich verstorbene wirtembergische Geh. Rath= Rath Mögling hat eine neue Art Seile erfunden, deren Faben nicht wie gewöhnlich gebreht und über einander gewunden, sondern gerade und parallellaufend miteinander verbunden find. Schon Mus schenbrot fand durch verschiedene Wersuche, daß die nicht gedrehten Faden und Schnure den Seilen eine weit größere Festigkeit geben, als die gedreha ven; nur gelang es ihm nicht, eine schickliche Verbindung ber parallellaufenden gaben gu Stande gu bringen. Die Gebruder Landauer in Stuttgart haben nun zu Verfertigung ber neuen Seile, welde besonders ben dem Schiffswesen von großem Mugen find, ein eigenes Privilegium erhalten. Ben den angestellten Versuchen fand man, daß ein fols ches aus abwerkenem Garn gewehres Geil von i u. 3 Viertelzoll im Umfreis eine Last von is Centnern trug, ohne zu reissen, und als man es endlich burch eine noch größere Rraft zum Reiffen brachte, gerriß es, als ob es mit der Scheere abgeschnitten worben wure, zum Beweis, wie alle Faden gleich ges tragen hatten. Ein so gewebtes Geit, 304 Faden enthaltend, 3 u. 3 Sechzehntelzoll im Umfreis, und 111 Schuh lang, wog nicht mehr als 19 Pfund, ein gewöhnliches aber bom Geiter von gleicher Lange und Umfreis, und eben so viel Fleden, 31 und 1. halb Pfund. Nationalzeitung der Deutschen, Der Geh. Rath Mögling hatte auf 1799. 108 St. feinem unweit Callo gelegenen Bufflfof eine Unftalt sur Fabrication solcher gewebter Seile errichtet; nachher

nachher überließ der Erfinder das Geheimniß dieser Fabrication den Gebrüdern Landauer in Stuttgart. Reichsanzeiger 1799. Nr. 70.

## XIV. Spinneren.

Josepha Sebelmener erfindet eine Maschine zur leichten Vermischung des Wergs mit Baumwolle.

Josepha Sevelmeyer in Brunn, welche sich bereits durch die Erfindung eines Spinnrads mit zwen Spuhlen befannt gemacht hat, hat eine Maschine und die Manipulation erfunden, vermittelst welcher das grobe vom Glachse abfallende Werg, Popen genannt, welches gewöhnlich weggeworfen wird, auf eine fehr leichte Art mit Baumwolle vermengt, und fodann mit großem Vortheile zu aller= Ien Stoffen verwendet werden fann. In Mahren find bereits 131 Lehrlinge beiderlei Geschlechts zu dieser Bearbeitung abgerichtet worden, und die niederbstreichische Landebregierung zu Wien hat durch eine Publikation vom 7ten August die Weberenunternehmer eingelaben, eine folche in Wien angelegte Mafchine in Augenschein zu nehmen. Journal für Jabrik, Manufaktur 2c. 1798, Oct. ©. 347.

XV.

#### XV. Zeugweberen. XVI. Zigbruckeren. 623

## XV. Zeugweberen.

#### 1) Gine neue Art Beug.

Die Bürger Jolivet und Cochet zu Lyon haben eine neue Art Zeug (tricot à double maille fixe) zu verfertigen erfunden, und darüber ein Patent auf 15 Jahr erhalten. Journal für Jahrik 2c. 1799, Jun. S. 523.

#### 2) Watte aus Teichrohrfolbem Wolle.

Die Leipziger ökonom. Societät erhielt von dem Herrn Collegienrath Euler eine Probe von Watte, die auf Veranlassung des Hofrath Sepdensteich's in Petersburg aus Teichrobekolben Wolle (Typka latifolia) verfertiget war, und an Leichtigskeit die französische übertrifft. Dekonom. Sefte, 1799, S. 86.

## XVI. Zisdruckeren.

Behr erfindet eine neue Zig.

Der Gold-Graveur, Hr. B. A. Behr in Ores; den hat eine neue, sehr ingenidse Druckmaschine zu feinen englischen Zissen ersunden, die vor der ges wöhn=

wöhnlichen Druckeren ber Englander mit Kupferplatten außerordentliche Wortheife hat, indem fie mit einer weit großern Schnelligkeit, Reinlichkeit und Accuratesse die Arbeit bewerkstelliget, als die englische Druckeren. Diese vortheilhafte Maschine hat den Worzug, das sie ununterbrochen fortarkeis tet, ohne einen Augenblick ruhen zu durfen. Der Drucker hat nicht nothig, Die Farbe lange einzutragen, die Platte zu wischen, die Rander genau zu reinigen, und dann mit Genauigkeit das zu bedruckende Tuch aufzulegen, damit ein Abdruck ganz genau an den andern past und anschließt, welche Manipulation gewöhnlich immer viel Zeit wegnimmt, diese wird aber durch diese Erfindung gang= lich erspart, und bennoch die Druckeren viel rein= licher, sauberer, accurater und sicherer bewerkstels liget, so, daß nie ein Fehlbruck daben vorkommen kann, welches ben feinen Tuchern und großen Sa= briken allerdings von Bedeutung ift. Uebrigens ist diefe Erfindung von fehr einfacher Zusammensetzung, und eben desmegen desto dauerhafter; auch ist sie, in Absicht der anzuwendenden Kraft, eben so leicht, afs die englische, indem sie eben nicht mehr Hande beschäftigt, als diese. Hr. B. ift entschlossen, den Liebhabern dieser Erfindung, und besonders den Inhabern vaterlandischen Fabriken, ein Modell von 3 Fuß 4 Boll Sobe zu bauen, falls fie es verlan= gen, und fich deshalb in frankirten Briefen mit ihm einverständigen wollen. Außerdem ist er auch jest beschäf:

beschäftigt, eine genaue Abbildung dieser, Maschine in Kupser zu stechen, und eine deutliche Beschreisbung dazu abzufassen, damit entsernte Fabrikanten sich dieselbe nach dieser richtigen Angabe selbst bauen lassen können. Die Abbildung ist im Arnotorschen Musaum zu Oresden zu haben, ivohin man sich deshalben zu wenden hat. Deursche Kunstblätzer und Kunstanzeigen a. d. Jahr 1799, ites Heft, Oresden.

Eine dergleichen Maschine wurde schon in dem Journ. für Fabrik, Manufaktur zw. 1797, März, S. 204 beschrieben; ob hier dieselbige Maschine des Hrn. B. gemennt war, oder ob bende von einander verschieden sind, wird die Zeit erst sehren.

## XVII. Farbefunst.

#### 1) Chaptal verbeffert die gelbe Farbe.

J. A. El. Chaptal hat das chemische Versaheren angegeben, vermittelst dessen die gelbe Farbe, der man bisher im Großen Glanz und Dauer nicht zu geben wußte, verfertigt werden kann. Journ. für Fabrik, Manusaktur 20. 1798, Sept. S. 257.

#### 2) Beffring entbeckt neue Farbeftoffe.

Der Leibmed. D. West ing hat in den Areuen Abhandl. der köngl. Schw. Akad. der Wissenschi, xvii.

xvII. 286, f. d. J. 1797, im 3ten Quart.; Nr. 3. die fechste Fortsetzung von seinen Bersuchen geliefert; aus den Flechtenarten Farbestoffe zu hohen und schönen Farben auf Seide und Wolle zu bereiten, und gezeigt, daß Lichen Fubitus, filanentosus pendulus axillis compressis, eine Art rothe Farbe (color aurantiacus) besonders auf Garn giebt. Ferner hat er in demoxix. Bande, f. d. J. 1798, 1tes Quart., folgende Versuche befannt gemacht: Lichen barbatus, filanientofes, pendulus, subarticulatus ramis patentiffimis, gab ber Geide eine fchone glans dende Drangefarbe. Auch L. plicarus, filament, pendulus ramis implexis, scintellis radiatis (fonft in ber Materia medica unter dem Namen Muscus arboreus befannt) hat vielen Farbestoff, ber grune, Drange-Carmelit- und Isabellfarbe giebt. L. hirrus, filament. ramolissimus, erectus, tuberculis farinaceis sparfis, qub Dranges, Carmelite, Isabells, hellgelbe Rankingsund nufbraune Farben. L. foridus, filament. ramofus, eredus, fontellis radiatis, gab besonders auf Seide ins Grünliche fallende Farben. L. compressus, longissimus ex susco nigricans, glaber, radiciformis (vielleicht feine Flechte, sondern ein Gewachs von einer eigenen Gattung) hatte nicht viel Farbematerie, gab auch keine beständige Farbe auf Wolte; aber auf Seide hell Carmelit und ventre de Biche. L. vulpinus, filament, ramofillimus, erectus, fastigiatus, inaequaliangulosus, gab schone hohe und achte Farben, ate curongelb, pistaciengrun, hellgelb, 

100 Ma

gelb, auch auf Leinwand. Der Verf. ließ die das mit gemachte Proben ein halbes Jahr an der Sons ne liegen, und fand sie wenig verändert.

3) Charles La feprie zieht aus einem Champignon eine sehr dauerhafte gelbe Farbe.

In dem Bulletin des sciences de Paris; de l'an V. Prairial. dr. 3. befindet sich eine Abhandlung von Charles Lasteprie über eine Farbe, die er aus einem Champignon gezogen hat. Es war vorzügzlich der boseius hirtutus Bulliard, aus welchem Lasseyrie eine sehr dauerbaste gelbe Fabe gezogen hat. Um diese Farbe auszuziehen, stößt man den Pilk in einem Mörser, und läst das Mark eine Viertelstunde lang kochen. Eine Unze Mark ist hinreichend, sechs Pfund Wasser, zu färben. Alle Zeuge nehmen diese Farbe sehr gut an, nur die Baumwolle und der Imirn weniger lebhast. Auf der Seide bri zt sie den schönsten Effett hervor.

# 4) Man entdeckt ein neues Farbeholz, Pargi, guatan genannt.

Nach einem vor lurzem in Spanien herausgestemmenen wichtigen Werke: Informes a S. M. yn Real Iunta de Comercio, Moneda y Minas sobre als gunas Producciones naturales descubierras en estos ultimos tiempos en los dominios de Espana, y otros trabajos de D. Domingo Garcia Fernandez Inspector Fortsche, in Wissensch., 4v Rr Gene-

General de Ensayes de Moneda etc. Madrid. Anno-1798. 124 S. 8. ober: Berichte an ben König und das königl. Collegium für Sandlung. Münzwes fen und Bergbau, über einige Matupprodukte, die kurzlich in den spanischen Besitzungen ents deckt worden, und andere Arbeiten, von D. D. B. Fernandez u. f. w. hat man in Guiana ein neues Farbehols, Paraguatan genannt, entdeckt. Die Farbe, welche die Rinde deffelben bem Baffer durch Rochen mittheilt, widersteht den Gauren lan= ger, als die von Brasilien = und Campecheholz. Citronenfaure und Weinstein beleben die natürliche Farbe desselben und verwandeln sie in ein schönes Rosenroth. Die fürbenden Bestandtheile fixiren sich mit gleicher Leichtigkeit auf Seibe, Wolle und Baumwolle; die Farbe ist am lebhafte= sten auf Seide, weniger auf Wolle, und noch weniger auf Baumwolle. Ein Absud von dieser Rinde, mit einem Gallapfeldekoft vermischt, bildet einen rosenrothen, etwas entfärbenden Riederschlag. Mit Weingeist und romischem Alaun verhält sie sich wie die Cochenille, nur ist die Farbe etwas schwächer. Doch darf man nicht verschweigen, daß die Farbe dem Sonnenlichte nicht widersteht, und daß die farbenden Bestandtheile nicht fo häufig, wie im Campeche = und Brasilienholze sind.

# 5) Erdmer macht ein Surrogat für Gallapfel bekannt.

Der hohe Preis der ausländischen Gallapfel peranlaßte den Herrn Apothefer Tromer, mit verschiedenen inlandischen Gewächsen, die einigen abftringirenden Stoff enthalten, Versuche anzustellen, um sie zur Bereitung der schwarzen Dinte zu benupen. Tormentillwurzel, unreife Eicheln, frifche junge Eichenrinde, Blauhols. Schalen von grunen welschen Ruffen u. bgl geben zwar mit Gifen= vitriol eine ziemlich schwarze Dinte, welche aber pon keiner Dauer ift, wenn man nicht das Verhält= niß des Eisenvitriols gegen ben abstringirenden Stoff genau trifft. Die schwarzen Gallapfel ents halten den meiften abstringirenden Stoff, baher erfordern sie auch ben meisten Eisenvitriol, so daß man füglich zu einem Theil dieser Gallapfel drep 8tel Eisenvitriol nehmen kann. Bu den übrigen oben= genannten, welche die Stelle ber Gallapfel vertre= ten sollen, barf man selten mehr als ein 4tel bes Gewichts Eisenvitriol nehmen, sonst wird die ba= mit geschriebene Schrift in furger Beit gelblich. Durch einen Zufall fam bem herrn Tromer bennt Umgraben eines neuen Gartens an einem eichenen Zaune ein Gewächs in die Hand, das sehr adstrin= girend schmedte, und, nach Versuchen, fand er, baß es die Stelle der Gallapfel gang vertrete, in= bem es in demselben Verhaltniffe mit Gifenvitriol

eine schone schwarze Dinte lieferte, und daher auch ben der farberen als ein sehr gutes und mohlseiles Surrogat für Gallapfel gebraucht werden fonnte. Dieses Gewächs bestand in Auswüchsen oder Knoten an den jungen Murgeln der Eichen, die, so wie die Gallapfel, durch den Stich eines Insects ent= ftehen, benn man fand in jedem Knoten 3 bis 4, auch mehrere Eper. Das Insect, welches biese Anoten verursacht, ist noch unbekannt. Im Fruhjahre findet man diese Anoten auf ber Sommerscite an den kleinen Wurzeln der Eichen oft nur eine Querhand unter ber Erbe in großer Menge. Im Sommer haben diese Anoten fleine Deffnungen, in welche eine mittelmüßige Stricknadel pagt, und die Enerdyen sind nicht mehr ba; dann sind sie auch mehr holzig und nicht mehr so gut. Man muß sie alfo im Fruhjahr fammeln. Reichs : Anzeiner 1799. Mr. 111.

## XVIII. Stärke- und Puderfabrik.

Gr. v. Chemensky giebt eine Maschine an, wodurch man aus Starke Haarpus der bereiten kann.

er Herr Brigad. Er. von Chemensky hat eine sehr einfache, zweckmäßige und bewährt gefundene Maschine angegeben, mit welcher man sich den Haar-puder

puber aus Starke leicht felbst bereiten kann, und wodurch man den Haarpuder gang rein, nicht mit fremden Theisen vermischt erhalt. Man nimmt ein rundes, ohngeführ noch einmal so hohes als breites Saß von willkuhrlicher Große, bas einen genaupassenden Deckel hat. In der halben Sohe bes Ge= fages bringt man noch einen Boben an, in dem fich eine Menge Locher befinden, deren Durchmeffer ohngefähr einen Drittelzou, etwas mehr ober meniger betragen. In der Mitte des Deckels ift ein Loch; burch welches eine bewegliche Stange in ben bbersten Raum diefer Zurichtung geht, und unten ist an der Stange ein horizontales Kreuz besestiget. Mun nimmt man einen Gad von Leinwand, füllet ihn zur Hulfte mit Gkarke an, steckt ben untern Theil der Stange mit dem Krauze hinein, bindet ben-Sack über dem Kreuze zu, ftellt ihn in den obern Raum bes Gefäßes, und bedeckt nun alles mit dem Dedel. Aledann sicht man die Stange mit einiger Geschwindigkeit, wie benm Buttern, auf und nieder, modurch die Starfe zugleich gestampft und gesiebt over igestänbet wird. Der zarre Staub over ver Haarpuder fallt theils von felbst durch die Locher bes mittlern Bobens in ben untern Raum, theils wird er auch von dem Gade hinunter gefehrt. Um ben in den untersten Raum gefallenen Pubertheraus= zunehmen, muß man eineschickliche Definung anbring gen; oder man macht die ganze Eineichtung for bas ber mittlete burchlodierte Boben herausgenommen,

Rr3

uno

und sodann der unten liegende Haarpuder heraus= geschüttet werden fann. Die ersten Maschinen die= fer Art, welche gebraucht wurden, hatten in der Mitte den burchlocherten Boden nicht, welches den Nachtheil verursachte, daß durch die Bewegung des Sackes aller Puber immer aufgerührt und bas Durchbeuteln verhindert wurde. Noch kann man mittelst eines Schlauchs die Stange und die Deffnung des Deckels so verbinden, daß da kein Puder= faub heraussteigen kann. Wenn das gange Gefäß 2 Ellen hoch ist, so darf der Sack nur 12 3oll hoch über die Grundfläche des Kreuzes an die Stange angebunden seyn , damit ein fast eben so großer Spielraum zum Auf- und Niederziehen der Stange bleibt. Kartoffel-Starke-ift aber hierzu nicht brauch= bar. Dekon, Sefte 1799, Januar, S. 176 = 178.

## XIX. Tabaksfabrik.

Missel erfindet zwen Maschinen zum Stampfen und Rappiren des Tabaks.

Der Mechanikus M. Missel hat am 29ten Nov. 1798 zur Verfertigung zweper Maschinen zum Stamspfen und Kappiren des Tabaks ein privatives Prisvilegium für die sammtlichen preußischen Provinzen diesseits der Weser auf 6 Jahre erhalten. Journ. sur Fabrik, Manusaktur 2c. 1799, Febr. S. 168.

## XX. Potaschensiederen.

Won Marquard empfiehlt die Benugung der Tabaksstengel zu Potasche.

r. von Marquard besuchte im Jahr 1798 seinen Schwiegervater, ben Krn. von Diringshofen auf Pinnow, und traf auf beffen Landgutern eine Ta= bakspflanzung an, wo, nach bereits vor einem Monat geschehener Erndte, die mit neuen Trieben muchernde Tabaksstengel noch standen, und den Acker aussaugten; die Urfadie, warum biefe Stengel noch fanden, mar diese, weil gerade nach der Tabaksernote die Geschaffte des Landmanns von zu großem und wichtigem Umfange sind, als daß man das Umpflügen der Tabaksplantagen hätte unternehmen konnen. Daß die Tabakspflanze ein Laugensalz enthält, war bekannt; aber bis jest hatte man noch keinen Versuch gemacht, wodurch bas quantitative Verhaltniß des Kali in der Tabakspflanze mit dem Kali 'in den Holzarten und andern Pflanzen bestimmt wurde. Da manche Krauter, wie z. B. das aftige Farrenfraut (Pteris aquilina L.) verhaltnismaßig mehr Kali in der Afche enthalten, wie die Baume: fo fand sich Hr. von m bewogen, sogleich einen Versuch mit dem Ginaschern der Tabaksstengel an-Die davon erhaltene Asche wurde zum zustellen. Seifensieden gebraucht, und lieferte eine Seife, Rry Sor Joseph and & Children Die

Die sich durch die vorzüglichsten Eigenschaften aus= zeichnete. Hierauf ließ er 100 4 jund Tabaksstengel in einem Bactofen einaschern, weil eingefallenes Regenwetter dem Berbrennen im Fregen nicht febr gunstig mar; hiervon erhiett er 22 Pfund gemeine Afche, die er nach Berlin, ausden geschickten Apotheker Herrn flitner sandte, der die chemische Untersuchung übernahm, wie viel Potasche und wie ptel veines Laugensalz in 22 Prund Tabacksstens gelasche enthalten sey. Die Ausführung geschah auf folgende Art: 1) Die 22 Pfund Afche murden in einem großen irdenen Gefaße mit; eben fo viel Faltem destillerten Baffer übergoffen. Nach 24 Stunden, während welcher Zeit man die Maffe dfters umrührte, wurde die Lauge durch einen Spißbeutel von der nun zum Theil schon ausgelaugten Aiche geschieden. Die im Spisheutel befindliche Asche wurde so lange mit destillirtem Waffer ausgelaugt, bis bas Waffer keinen salzigen Geschmack mehr von sich gab; hierzu wurden noch 28 Pfund Baffer verbraucht. 2). Die erhaltene Lauge murde in einem verzinnten Reffel bis jur Trodne abgedampft; das suruckgebliebene schwarzgraue Gals enthielt an Gewicht drep Pfund zwölf Loth. 3) Aus diesem Salze wurde burch bie Kalzingtion ein Pfund seche und zwanzig Loth Potasche er= halten, die eine weiße, ins Blaugrane übergebende Farbe hatte, und übrigens alle Eigenschaften einer guten, Potasche besaß. 4) Ein Pfund von dieser Dot=

Potasche wurde mit eben so viel destillirtem Wasser eingeweicht. Die Auflösung wurde hierauf filtriet, abgedanipft, und davon ein sehr weißes, reines Laugensals erhaften, deffen Gemicht 18 Loth und? Quentchen betrug. — Destillirtes Waffer nahm Berr Flimer hier deswegen, weil die Tabacksfiengel in einem verschlossenen Backofen, wo die Luft keinen fregen Zurritt harre, verbraumt worden was ren, daher war die Asche noch unvollkommen, indem man nicht aftein biele kohlichte; sondern auch noch unverfohlte Theile barinn fand. Diefe Ufche konnte also nicht so viel Potlische geben, ale wenn fie eine vollkommene Gindscherung erlitten gehabt hatte. Durch bas bestillirte Waffer suchte banet herr Flitner wenigkens benfenigen Nerluft zu vermeiben, ben die in bem genieinen Wusser enthaltetien, erbigen Mittelfalze ben der Bearbeitung im Großen bewirken. Ben einer vollkommenern Afche wird also die Ausbeute ber Potasthe aus den Tabacke= stengeln noch ergiebiger senn. Unter allen Solfar= ten giebt der Ahorn die meifte Potasches nämlich 100 Pfund Ahornkammkolz geben etwa 13 Loth Pot= asche. Da nun 100 Pfund trockene Tabacksstengel I Pfund 26 Loth Potasche geben: fo ficht man hieraus, daß die Tabatteffengel an Potalike über feches mal mehr ergiebiger find, als das beste Kohlholz, namlich der Ahorn. Die Benunung der Tabacks= stengel zu Potasche ist demnach von der größten Bichtigfeit und bietet dem Kandmann eine neue Quelle Rr 5

## 634 Dritter, Abschnitt. Mechan, Künste.

Quelle- des Geminns dar. Ferner zoigt herr von Marquard, daß die Tabacksstengel, man mag sie nun ganzlich auf dem Acker stehen lassen, oder um= pflügen, dem Uder ben größten Schaden bringen, und das daher das Ausreißen derselben, und ihre Benutung zu Potasche am vortheilhaftesten ist; er zeigt, daß sie kein Dunger fur den Acker find, weil ihre Wurzeln nicht vermodern, sondern erst nach einigen Sahren in ein durres Holz zerfallen, und überdieß beym Eggen das Land platt schleifen und feste druden. Bur Zeit der Tabakserndte ift bie Witterung noch warm, und die Tabaksstengel kon= nen in 14 Tagen, völlig trodnen, und alsbann in einer Grube zu Afche verbrannt werden. Da die Potasche in den Seifensiedereyen, Glashutten, auf den Leinwandbleichen, zur Email der Fapence und Farberen mein unentbehrliches Bedürfniß ift, so ift es um so mehr zu wunschen, daß man dieser Ent= deckung des hrn. von M. Gebrauch machen moge. Wie Benutzung der Potasche, eine Aufforderung an alle Dekonomen und Gutsbesitzer, von 21. v. M. fonigl. Fabrikenkommiss. in Berlin, Berlin 1799.

white many throughted and give

#### XXI Buckerfabrikat. aus Runkelruben. 635

#### XXI. Zuckerfabrikation aus Runkelrüben.

Der Direct. Acha'rd in Berlin macht die wichtige Eutdeckung, daß man aus Runs kelrüben Zucker bereiten kann.

Sohon der berühmte Chemiker Marggraf verfuchte es, aus niehreren Pflanzen einen Zuder zu icheiben. Die Pflanzen, mit boren Wurzeln er Wersuche machte, maren folgende : 1) Beta alba vel pallescens, quae Cycla officinatum C. B. oder der weiße Mangold. 2) Sis arum Dodonaei voer Die Judermurgel. "3) Bera radice rapae C. B. fen Bera rubra, rother Mangold ober rothe Rube. Bermittelft bed fpiritus vini redificatiffimi fdied er aus einem halben Pfund getrochneter weiser Mangoldwurzeln; eine halbe Unge reinen Bucker; aus einem halben Pfunde getrockneter Buckermurgeln 3 Quentchen Zucker; und aus einem halben Pfunbe getrochneter rother Mangoldwurzeln, 2 u. 1 halbes Quentchen Zuder. Diese Scheidungsart mar aber zu kostbar, daher mahlte er den gewöhnlichen Weg, namlich den Gaft ber Wurzeln auszupressen, das Ausgepreßte zu reinigen, abzudunften, alsbann zu Frystallistren, die Krystallen alsdann aufs neue durch eine abermalige Auflösung und weiter bagu gehörige Mittel au reinigen, welche Versuche ihm auch gelangen.

langen. Das ganze Werfahren beschrieb Marggraf in ben Memoires de l'Academie des fc. de Berlin p. l'année 1747, unter bem Eitel : Expériences Chymiques faites dans le desfein de titer un veritable sucre de diverses plantes qui naissent dans nos con-Man findet auch diese Abhandlung in der vom D. J. G. Lebmann veranstalteten Ausgabe von Margarafe dem. Schriften 1768: Th. 11. 6. 70 bis 86. Diese Versuche Margyrais konnten dem Beren Director Achard nicht unbekannt fenn, und gang wahischeinkich haben sie ihn auf ben glucklichen Gebanken geleitet, auch neit den Runkelrüben Verfuche anzustellen, und ben Zuderstoff daraus abzuscheiden. Ein Unternehmen, das gewiß mit allem Danke erkannt zu merden verdient; und wenn man bebenft, wie viele Millionen Gelb jahrlich für den Bucker ins Ausland giengen, fo mird man auch nicht umbin fonnen, Adaco's Entdedung, wenn fie erft gang zu ihrer Tollfommenheit gebracht fenn mird, unter die wichtigften Entdedungen unfres Jahrhunderis zu sählen. Das Gemächs, aus welchem Achard Die zuderartigen Bestandtheile mit Portheil abge= schieden hat, ist eine Abart ber Beca vulgaris, welche Bedmann folgendermaßen bestimmt bat : Beca altissima, floribus ternis vel quaternis; foliolis calveis inermibus, carinatis, caule crassissimo fasciato, radice maxima, rubro et albo incus variegata, foliis maximis rubentibus, fonst auch Dickribe, Aummels rübe, Raunsche ober Burgundes Aube genannt.

#### XXI. Buckerfabrifate aus Runfelenben. 637

Die erste Nachricht über die vom Director Uchard angestellten Versuche, aus dem Gafte der Runkels ruben Zucker zu produciren, erhielt das Publikum durch folgende Schrift: Der neuefte deutsche Stells vertreter des indischen Zuckers, oder der Jucker aus Runkelrüben, die wichtigste und wohltbätigste Entbedung des 18ten Jahrbunderte, mit 1 Kupfer. Berlin 1799; wo es Seite 21 heißt: "Der Director Achaed hat die Entdeckung gemacht, baß aus der sogenannten Runkelrübe, die jest por= züglich in der Gegend von Halberstadt gebauct, und bis jest nur zum Biehfutter angewendet worden ist, vermoge ihrer in reichlichem Maake, vorhande= nen Buckertheile, ein, in jeder Ruchicht den gewöhnlichen ersegender, wohlschmockender, und mit keiner größern Mühr darzusiellender Zucker bereitet werden fann, der in Rucksicht des Preises ben weitem wohlfeiler; und in der Gestalt eines Sprups fowohl, als in fester tenstallinischer Form geliefert werden, und beffen Berfertigung im Großen schlechterdings fein wefentliches hinderniß in den Weg kommen kann." Der Herr Kriegerath Wöldechen fand indessen in dem neueften deutschen Stellver: treter des indischen Zuckers manche unrichtige Ideen, die er in folgender Schrift zu berichtigen fuchte: Heber den Anbau der sogenannten Aunkelrüben und die mit demfelben angestellten Juderversuche. Don Rarl August Woldechen, tonial. Ariegsrathe und Affessor ben der Generalsalzadministration. Ber-

a month

lin und Stettin, 1799. 18 Seft. Der anonyme Verfasser des Stellvertreters hatte behauptet, das Diejenigen Runkelruben, welche man zur Zuckerfabrikation benugen wolle, einer besondern Cultur bedürften, und daß der Director Achaed, nach eis nem funfzehniährigen mit Wersuchen verbundenem Studio, das Geheimniß Dieser Cultur herausge= bracht habe; dieser Behauptung widerspricht der Herr Kriegerath Wöldechen, weil sein eigener Bater, der geheime Seehandlungsrath Möldechen, es mar ; den dem Director Achard zu feinen Ber= fuchen im September 1798 die Runkelrüben lieferte, Die aber gant auf die gewöhnliche Weise gebauct worden waren d Dagegen versichert der Verfasser von Deutschlands Boldgrube, daß Achard aller= bings Beobachtungen über die Verbefferung der Runfelrübenkultur angestellt habe, und daß nicht jede Aultur der Runkelruben der Zuckerproduction gleich gunftig sen, nur wiffe man nichts davon, daß Award diese Beobachtungen als ein Geheimniß ha= beifür sich behalten wollen. Schon zu Anfange des atten Jahrhunderts murde die Runkelrube im Mag= deburgischen und Salberstädtischen (seit wohl eben so lange auch schon in Thuringen) häufig als Wiehfutter gebaut, und daraus ein Sprup zur Consumtion des Landmanns bereitet. Seit 4 Jahren baute sie auch der Vater des herrn Kriegerathe Woldechen, und lieferte somohl tem Director Achard, als auch dem Oberfanitaterath und Prof. Sermbstädt die zu ih=

#### XXI. Bucterfabrifat. aus Runfelruben. 639.

ren Versuchen nothigen Runkelruben, woraus 5: nicht nur einen Sprup, fondern auch einen wohls schmedenden Kandis bereitete. . Achard machte seis nen ersten Versuch mit Runfelruben ; die nicht ver= pflangt worden waren, die Erfahrung belehrte ihn aber, baß sich die verpftanzten Runkelruben zu fei= nen Versuchen beffer schickten. Auch waren die Runkelrüben, woraus Achard Zucker bereitete, abgeblattet worden, woraus Hr. Röldechen schließt, daß das vorsichtige Abblatten die Runkelruben feis nesweges zur Zuckerproduction untauglich mache. Fast zu gleicher Zeit mit dem Herrn Professor Sermbstädt, machte auch ber hetr Kriegerath Möldechen einen Versuch mit der Rübenzucker= bereitung, und das Resultat mar, daß er durch das Eindicken des Safts bis zur Trockene, eine sehr suße, dem sogenannten braunen Rochzucker ahnliche Maffe erhielt, die einen pfefferkuchenarti= gen Geschmack hatte, und mahrscheinlich ben forgfal= tigerer Behandlung und durch Raffination einen brauchbaren Bucker gegeben haben murbe. Der ausgepreßte Ruckftand von den Runkelruben giebt noch ein gutes Biehfutter, auch fann man, wenn man . ihn in gehorige Gahrung bringt, eine betrachtliche Quantitut recht guten Branntwein baraus erhalten, und der nach der Destillation bleibende Ruckstand giebt noch immer ein gutes Biehfutter. Bie viel Buder in einer Quantitat Runkelruben enthalten fen, ist noch nicht genau bestimmt, in dem neuestett

deutschen Stellvertreter des indischen Zuckers wird zwarigesage, daß hundert Pfund Runkelrüben acht Pfund Zucker gegeben hätten, Herr Rolocchen zeigt aber, daß erst mehrere Versucke nothig seven, ehe man etwas Bestimintes hierüber sagen könne. Zulest rath Hr. Rolbechen über dem Andau der Runkelrüben den Andau der Ahörnbäume, besonders des Zuckerhorns acer saccharinum) und des Silbersahorns (acer dasscarpum), welche den zuckerreichsten Saft liesern, nicht zu vergessen, weil ein einziger solcher Baum vier und ein 4tel Pfund Rohzucker liesert, wovon das Pfund nicht viel über einen Groschen zu stehen kommt, und der Baum, wenn er 16 Jahre gestossen hat, noch als Runs und Brennsholz zu brauchen ist.

#### A. Ueber den Anbau der Runkelrüben.

Es wurde zu weitlauftig sepn, wenn wir die verschiedenen Methoden, die Runkelrüben zu bauen, hier auch nur im Auszuge mittheilen wollten, das her wir uns begnügen, die Schriften anzuzeigen, wo unsere Leser nühere Nachrichten hierüber finden können. Herr Töldechen empsiehlt und vertheidigt das Pflauzen der Aüben; s. Ueber den Andau der Austelrüben u. s. w. von Töldechen, ries hest, Berlin 1799, und 2tes Lest S. 30 u. 31. Münchtausen in seinem Zau vater stimmt ebenfalls für das Vervstanzen der Rüben. Ein Landwirth aus dem Halberstädtischen empsiehlt dagegen das Legen

ber Sammenforner; f. Teutfchlande Bolonrube. ober burd melde mlandifde Erzeugniffe fann der fremde Baffee, Thee und Buder moglidit erjent merben, und mas ift unbejondere von ber Buderbereitung aus Munfelrüben und Abornbaus men gu erwarten? Dit 2 illum. Rupf. Berlin 1799. G. 124. Dierauf murde Udarde Berfabe ren in ben Berliner Machrichten vom gren May, 1799 befannt gemacht; er empfiehlt auf einer nicht großen Uderfliche bad Legen ober Graten bes Saamens, aber ben einer Unternehmung ine Große bas Baen aus freger Sand. Dach feiner Dennung werden bie Ruben am guderreichften, wenn fie meder ju groß, noch ju tlein, fondern von mittferer Große find, baber man fie meber ju meit von einander, noch ju enge an einander pflangen ober faen muffe. Gin Ungengnnter , ber im Bercheans Beiger 1799. Dr. 125. einige Erinnerungen gegen Achards Methode machte, behauptet aber, baß bie großten Ruben am beften mafteten, mitbin auch am auderreichften fenn mußten. Berr Moldechen macht im gwenten Beft feiner Schrift: Ueber ben Unbau ber Runtelruben u. f. m. G. 122 bis 139 ebenfalls. Ginmendungen gegen Adarde Derhode, und mis berfpricht ber Behauptung Icharde, als ob nur bie fpindelformigen und nicht die fnolligten Ruben aur Buderbereitung brauchbar maren. Berr D. Comlich außert im Reichsanzeiger 1799 Dr. 183: er habe gefunden, bag fich ber Buderftoff in ben Mun-Bortfor. in Wiffenich., 40 felri-

kelrüben erst dann vorzüglich erzeuge, nachdem sie aus der Erde genommen, und eine Zeitlang in Relfern oder in Gruben aufbewahrt worden find, und baß sie vom December bis zu Ende des Aprils den mehresten Buckerstoff enthalten. herr C. A. Riem behaupter endlich, daß alle Runkelruben zu Zucker dienen, wenn man nur, sobald man zur Zuckerbereitung schreiten will, die ein saures oder Weinsteinsalz enthaltende Kopfe gut wegschneidet, welche doch noch jum Futter für das Wieh zu nugen find: Ueberhaupt gelte bieses von allen Mangoldarten, nur daß die rothe Rube (rother Mangold, Bera vulgaris rubra L) nur halb soviel Gyrup, und da= her auch weniger Zucker giebt, als die Runkelrus ben. Die gelbe Mongoldrube gab den füßesten Gaft, auch den sußesten Sprup, selbst sußer, als die Runkelrube, aber nur gar zu wenig; sonst murde fie die beste, und vom Geschmack die reinste unter al= Ien zum Sprup und zum Zuckermachen seyn. deffen findet sich ben allen Vegetabilien der gegrun= dete Unterschied, daß sie nicht in einem Jahre so vielen und constantissen Gprup geben, wie im an= dern, welches vom Wetter herrührt, ob es mehr feucht oder trocken ist, wie auch schon Marggraf bemerkte. Reichsanzeiger 1799. Nr. 163.

Vom Abblatten der Aunkelrüben urtheilt Herr Wöldechen, daß man die größten äußeren Blätter, besonders wenn sie anfangen gelb zu werden, ohne Bedünken abnehmen könne, nur darf man das Herr nicht nicht beschädigen, und muß sich vorsehen, daß die Wurzel nicht gelöset wird. Achard behauptet ebensfalls, daß man nur die gelben absterbenden Blätter, aber ja nicht die grünen, abnehmen musse, wenn die Rüben zur Zuckerbereitung tauglich bleiben sollen.

# B. Bereitung des Syrups und des Zukkers aus Runkelrüben.

#### 1) Roldechen's Methode, aus Runkelrus ben einen Robzucker zu bereiten.

herr Kriegsrath Abldechen erhielt aus bem keinem Dater gehörigen Vorwerk Wedding ben Berfin 33 Pfund Runkelruben, die er von der dunnen Schale befrenete, auf bem Reibeifen zerrieb, das Zerriebene in einem Tuch auspreßte und hiervon etwas mehr, als 16 Quart Saft bekam, welcher eine schmutig : hellrothe Farbe hatte. Diesen Gaft feste er in einem fupfernen Reffel auf ein Roblens feuer, und ließ ihn ohngefahr eine halbe Stunde ftarf kochen. Gobald ber Saft zu kochen anfieng, zeigte fich auf der Oberflache ein schmutiger Schaum, Die Flußigkeit murde gang trube und nahm eine fcmargliche Farbe an. Diefen fich mit jedem Auf= wallen vermehrenden Schaum nahm er mit einem Schäumlöffel ab, und versente nach dem Verlaufe fener halben Stunde bie Glußigkeit mit einigen S 8 2 Duarten

Quarten flaren Kalfmaffers. Dieses Kalfmaffer bereitete er fo, daß er auf ein Pfund gut ausgebrann? ten Kalk 1 und 1 halb Quart kaltes Brunnenwaf: fer goß, und ihn ruhig stehen ließ. Mach 24 Stun= den war der Kalk völlig gelöscht, und bas obere klare Waffer zum Gebrauche geschickt. Durch bie= fes hinzugefeste Ralkmaffer murde die Pflanzenfaure, ein Theil der Schleimtheile, und der Farbestoff vol= lig geschieden, und vermöge bes ben Ruben ben= wohnenden Enweißstoffes jum Theil als Schaum! auf die Oberfläche getrieben. Der Schaum murte fortwahrend abgeschöpft, und als die Quantitat des Safts etwa bis auf die Halfre durch allmihliges Ro= chen ben gelindem Feuer verdunftet und die Flußig= feit siemlich thar geworden war zogek er sie durch ein nicht zu dichtes wollenes Tuch, in welchem die burch das Kalfwaffer geschiedenen Unreinigkeiten auructblieben, und die Stußigkeit alfo weinklar er= halten murbe. Diese flare; schon ziemlich rein und fehr süßschmeckende Flüßigkeit goß er nun in ein kleineres kupfernes Gefüß, kochte fie ben gelindem Feuer allmählig ein, schaumte aber die auf der Oberflache als Schaum fich zeigenden Unreinigkeiten immier noch ab, und setzte, als etwa noch 4 Quart Flüßigkeit übrig waren, ungefähr i Pfund Kalkmasfer zu, da denn die der Maffe noch benwohnenden Unreinigkeiten fich vollig schieden, und als Schaum. abgenommen murden. Die Flußigfeit fochte maß= rend der Zeit ben gelindem Feuer immer fort. Alls.

sie allmählig sprupartig zu werben ansieng, setzte er etwa ein Loth frischer ungefaszener Butter bazu, um das ftarke Aufsteigen und das Ueberlaufen zu verhindern, und ließ nun die Masse fo lange kochen, bis sie die Consistenz eines gewehnlichen braunen Budersprups erreicht hatte. Diesen Eprup goß er dann in ein irdenes Gefäß und ließ ihn allmählig erkalten. Es ergab sich nun, baß die 33 Pfund Nun= kelrüben 4 Pfund 30 und 1 halb Loth eines sehr confistenten, und von allem Nebengeschmacke befrenten Sprups gaben. Von diesem Sprup verlangten viele Bekannte des Hen. Er Proben; was ihm noch übrig blieb, goß er in ein anderes Gefäß, des so groß war, daß der Syrup darinn eima 4 Boll hoch ftand, sente es in einem Zimmer, das taglich zweymal geheizt wurde, auf ben Ofen, um die Zuckerkrystallisation abzumarten. Rach 5 Tagen konnte man auf ber Oberfische des Sprups die Zu= derkryftallen (beren murfelformige Gestalt man mit einem Vergrößerungsglase sehr leicht unter fe eiden konnte) in Gestalt einer Eisrinde bemerken. Mach 10 Tagen erreichte diese Rinde die Dicke eines farken Messerruckens, er zerbrach sie, drückte sie zu Boben und fand, daß schon bie ganze Maffe fernig zu werden ansieng. Run konnte er schon alle 5 bis 6 Ta e eine ähnliche Rinde zerbrechen, und die Arnstallen in den Snrup hinoindräcken, und als derselbe 26 Tage auf dem Ofen gestanden, und die Con,iften; bes Honigs erreicht hatte, schürtere er **G** § 3 ihn,

ihn, nadidem er das Gefaß einige Zeit in beifes Waffer gefest hatte, um den nicht frystallisirten Sprup flußiger ju machen, in eine fleine thonerne Buderform, deren untere Deffnung er anfangs ver= ftopfte. Da er bemerkte, daß die durch bas heiße Wasser erwärmte und flußig gewordene Zuckermasse wieder erkaltet und erstarrt war, ofnete er das Loch in der Form, setzte das Zimmer in dieselbe Temperatur, ben welcher der Sprup frystallisirt war, und ließ den Sprup allmalig ablaufen. Nach vier Wochen ließ die Oberfläche des Zuckers sich nicht mehr eindrucken, und der Gyrup wollte auch ben vermehrter Warme nicht mehr fließen. Der Bucker, den er nun aus der Form heraus nahm, hatte die Farbe und den Geschmack, eines ordinas ren braunen Kandis, welcher nicht nur feine Feuch tigkeit aus der Luft annahm, sondern auch desto här= ter wurde, je langer er an der Luft lag. Einen Theil dieses braunen Zuckers losete er wieder in Wasfer auf, und feste ihn in einem fupfernen Gefaße auf ein gelindes Feuer. Nachdem diese Auflosung einige Beit fart gefocht hatte, sette er wieder etwas Ralf= waffer hingu, und flarte fie barauf mit etwas gu Schaum gerührtem Epweiß. Der auf ber Dberfia: che sich zeigende Schaum wurde nebst bem geronnepen Epweiß mit bem Schaumloffel abgenommen, und die ganze Flufigfeit nach dem Abschaumen wieder durch ein wollenes Tuch filtrirt. Die dadurch flar gewordene Flußigkeit murbe nun all=

allmählig, nachdem wieder etwas Butter hinzugesent mar, bis zur Confistenz eines dicken Gyrups, der, wenn man etwas davon swischen die Finger nimmt, sich in Saden zieht, eingekocht, dann vom Feuer genommen, in ein anderes Gefaß zum Abfühlen gegoffen, bis zur Ab= fühlung umgerührt, und als die Maffe anfieng fornigt zu werden, in eine kleine unten verstopfte thonerne Form geschütter. Nach einigen Tagen mar bie Dber-Nache des Zuckers schon ziemlich hart, und nach sieben Tagen offnete er das untere Loch, um den Gy= rup ablaufen zu laffen. Nach Berlauf einiger Tage war eine ziemliche Menge Gyrup abgelaufen, und ber Bucker fieng an, gang bart zu merben. Er bebecte ihn daher etwa anderthalb Zoll hoch mit-einer Lage gewöhnlichen Buderthon, welches ein magerer meißgrauer Thon ist, womit die Oberstäche bes in der Form befindlichen Buckers bedeckt wird; gewöhnlich hat dieser Thon, wenn man ihn anwena: det, die Confistenz eines dicken Brepes, und die aus demfelben in den Buder eindringende Feuchtig= keit befordert das Abfließen des Syrups. erste Thonlage troden war, wurde sie abgenommen, und eine frische aufgelegt; als auch diese trocken und der abfließende Syrup goldgelb mar, ließ er den Inder in der Form trocknen, und als er ihn nach einigen Tagen aus berselben nahm und ihn zer= rieb, hatte er bas Unsehn und die Gußigkeit eines feinen Farinzuckers, oder sogenannten weißen Roch= judere, moruber die Besiger einer Zuderraffinerie, 63 A

S Comb

Jordan u. Comp, in Berlin, das Zeugnif ausstellten, bag solcher raffinirbar schien; auch außerte ein ge= schickter Zuckersieder, daß schon ber querft abgefallene, noch nicht geläuterte und nicht unter Thon gewese= ne Zuder, auf dem gewehnlichem Wege raffinirt werben konnte, und man darans ben gehöriger Behandlung im Großen gleich einen guren Lumpenzucker erhalten mußte. Ueber den Anbau ber Annikelrüben u. f. w. von Wöldechen, 2tes heft, 1799, S. 45 = 54. Moch erinnert herr Woldechen, baff auch gleich der zuerst erhaltene Rohzucker, sobald er nur auf der Oberfläche gang hart geworden ift, mit einer Lage Thon bedeckt werden kann, wodurch er denjenigen Grad von Reinigung erhalt, ben die Bucker = Raffineurs von einem guten Produfte die= fer Urt forbern. Chendas. S. 71.

## 2) Hermbskädes Methode aus Runkel. rüben Rohzucker zu bereiten.

Der Ober Medicinal = Rath und Prof. Ferms' flädt in Berlin, erhielt im November 1798 von dem Nater des Herrn Abldechen Runkelrüben und verarbeitete sie auch um diese Zeit. In einen Ber-liner Scheffel giengen 112 Stuck solcher Rüben von verschiedener Größe, die zusammen 125 Pfund wosen. Sie murden mit Wasser abgewaschen, von der außeren Schaale befrent, und dann auf einem Reibeisen die auf den außersten Theil der Krone Jerrieben. Das Zerriebene stellte einen violett=

farbigen fehr fuß schmiedenden Bren bar, ans welchem, ba er aufein Stud Leinmand geschütter wurde, ohne vorhergegangenes Pressen, schon von selbst ein großer Theil Gaft abfloß. Das übrige murbe in leinenen Beuteln unter einer Preffe flart ausgepreßt, und fo gab ein Scheffel biefer Ruben 24 Berliner Quart Saft. Diefer wurde in einem tupfernen Kessel über Feuer juni Kochen gebracht. benm Anfange bes Siedens bob fich ein ftarfer Schaum empor, es warf fich eine große Menge Ens meififtoff (mare: ia albuminofa) auf bie Oberfiddie, Die violete Karbe bes Safts verschwand und murde in eine gelblichte umgeandert. Dieses Rochen wurde nur eine halbe Stunde unterhalten. Der Gaft mar nun in der Warme flar, trubte fich aber in ber Ralte und reagirte gegen Ladmuspapier wie eine Gaure, b. i. er fürbte ce roth. Da dieses die Folge einer Daben befindlichen Aepfelfuure (acidum malicum) fenn konnte, welche fast in allen füßen Pflanzenftoffen vorhanden ift, und alle saure Mittel die Kryfallisation bes Buckers vermindern: so fuchte herr Seimbstädt jene Gaure auf folgende Art hinroeg= zuschaffen. Der abgefonderte Enweißfroff murbe mit ber Schaumkelle abgenommen, ber übrige Gaft mit 16 Quart Kalbwaffer vermengt, woben er sich ftark trubte, und einen finfigen Dunft aufsteigen ließ, indem erwas konzentrirte Efligfaute, durch bie Erzeugung eines weißen Dampfe, das Daseyn von Ammoniak oder flüchtigem Alkaki andentete, wovon nody

noch nicht zu bestimmen war, ob es unmittelbar aus dem Safte, oder aus dem Enweißstoffe entwickelt worden mar, welcher lettere hier burch die Einwirs tung des Kalkwassers leicht eine Zerlegung haben Raum tam aber ber Gaft mit dem sugesetzen Kalkwasser zum Kochen: fo klarte er sich vollig auf, nahm eine weingelbe Farbe an, und trubte sich nicht mehr in der Kalte, so wie auch der ihm vorher benwohnende Rübengeschmack gang verschwunden war. Jest ließ herr Sermbstädt alles um den britten Theil seines Wolumens einkochen, bann erfalten, und goß es auf ein Stud Molton, da bann der fuße Saft völlig klar durchlief, und ber aufs neue gebildete Schaum, famt andern Un= reinigkeiten, auf dem Tuche zurückblieb. neuentstandene Schaum war größtentheils apfelfau-Hierauf murde nun der klargewordene rer Kalk. Saft zur Sprupedice eingesotten, und lieferte & Pfund eines fehr mohlschmedenden Sprups. Wielleicht hatte man mehr Sprup erhalten, wenn ber ausgepreßte Ruckstand nochmals mit marmem Wasfer ausgelaugt worden ware, welches hier nicht ge= schehen war. Dieser Sprup wurde in ein konisches Gefäß von verzinntem Rupfer gefüllt, welches ge= nau 3 Pfund 6 Loth in sich faßte. Dieses Gefäß wurde in eine abmechselnde Temperatur von 50, 60, 65 und 70 Grad nach der Reaumurischen Thermo= meterscale gestellt, ba benn schon in einigen Stun= den die Oberstäche mit einer krystallinischen Kruste belegt

belegt ward, welche niedergestoßen wurde und im übrigen Flufigen zu Boden fank. Balb darauf er: zeugte sich eine neue Kruste, welche ebenfalls niebergestoßen murbe. Diese Verfahrungsart murbe so oft wiederholt, als noch eine Zuckerkruste zum Worschein fam ; ba aber endlich nur eine gabe nicht frystallinische Haut erschien: so mar bieses ein Zeis chen, daß nun aller Bucker aus bem Safte herauskrystallisirt fen, und die Operation war zu Ende. Um nun den niedergefallenen frnftallinischen Buder von dem noch fluffigen Gorup zu trennen, murbe alles in eine kleine Buckerform gegoffen, beren geoffnete Spige in ein anderes Wefaß gefest, und bas Ganze in einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Meaumur erhalten, woburch binnen feche Tagen aller noch flusige Sprup abfloß, und der Zucker meift trocken und von einem grobkornigten krnftalli= nischen Zustande in der Form zurückblieb. Auf diese Urt gaben 3 Pfund 6 Loth verarbeiteter Gprup, 2 Pfund 4 Loth körnigt fruftallifirtem Buder, von braungelber Farbe und 24 Loth an abgefloffenem Sprup, in bem ber Schleimftoff (principium mugilaginosum), und ber Geifenstoff (principium faponaceum) ber verarbeiteten Ruben enthalten ma= ren, folglich war ben dieser Arbeit nur 10 Loth wofferigte Feuchtigfeit verbunftet. Diefer Erfahrung zufolge murbe also ein Berliner Scheffel Runkelruben 8 Pfund, und diese etwa 5 und r Drittelpfund farnigten Rohauder liefern, nebft einer guten Portion

Portion schleimigten Sprup, der noch jum Franntsweinbrennen dient. 2 Pfund von diesem Mangoldszucker hat Herr Sermbstädt unter gehöriger Norsich, zur Nassunation umgesotien. Zu diesem Behuf wurde derselbe im Kalkwasser ausgelöset, mit
etwas Epweiß gemengt, und damit gesotten. Der
sich geklärte Sast wurde durch Flanell gegossen,
dann mit Zusaß von etwas ungesalzener Butter,
jur Fadenkonsistenz eingekocht und in eine Zuckerform geiracht. Alles dieses gelang sehr gut, und
den sernern Ersolg will Herr Sexmbstädt zu seiner
Seit bekannt machen. Usber den Andau der Kuns
Felrüben 2c. von Teldechen, 28 H. 1799, S. 57 = 69.

Im Reichsanzeiger 1799. Nr. 125. erinnert ein Ungenannter, daß der ausgepreste Gaft, wenn anders der Sprup recht gut werden soll, sogleich mit gröblichem Kohlenpulver einige Minuten lang gesotien, dann burchgeseihet und hernach erft vol= lends eingekocht werden muß. Wenn die Kohlen gröbtich gestoßen sind, muß der feine Kohlenstaub meggestebet werden, weil er das Seiheruch ver= stopft; doch kann man diesen feinen Kohlenstaub zum Filtriren des Runkelbranntweins benugen. Hierwider erinnert aber ber Hr. Obermedicinalr. Bermbstädt in Berlin, daß er diese Reinigungsart des Sprups mir Kohlenstaub auch versucht, aber aar keinen Nuten bavon verspurt habe; fehr bequem fand er hingegen, gur Abscheibung der Schleim= theile, einen Zusat von Alaun, doch muß ber gupiel

viel zugesetzte Allaun durch neu hinzugebrachtes Kalkwasser wieder zerlegt und abgeschieden werden. Vibldechen a. a. D. 2tes Heft, S. 68.

#### 3) Klaproth's Verfahren, aus Kunkele rüben Rohzucker zu bereiten.

Br. Prof. Blaproth stellte mit den Kunkelrus ben folgenden Berfuch an : 25 Stud Runfelruben, welche 32 und 1 halb Pfund wogen, muiden, nach= bem man die außere Rinde abgeschalt hatte, flein gestoßen und ausgepreßt. Der Rudftand murte noch einmal mit kochendem Waffer übergoffen, ausgezo's gen, und aufs neue ausgepreßt. Man erhielt ig und 3 Niertelpfund Saft. Diefer, so wie er aus den Ruben ausgeprest murbe, enthielt a) mafferichte Theile; b) den zuderhaltigen Bestandtheil; c) ein fluchtiges schaffes Wesen (Principium acre volatile); d) Enweißstoff; e) den seifenartigen Bestandtheil (Materia hermaphroditica Boerhavii five principium saponarivum). Durch bas Ginkochen in einem gint= nernen Reffel, ben gelindem Feuer, verdampfreit die mafferichten Bestandtheile, und der fluchtige scharfe Stoff entwich. Der Epweißstoff, der bem Rubenfaft benwohnt, ift in diesem Salle vortheil= haft, indem er jum Abklaren bes Buckers bient, welches ben dem aus Zuckerrohr verfertigtem Zucker funstlich, durch einen Zusat von Rindeblut ober Enweiß bewirft merden muß. Diefer Enweißstoff wird nun, indem er die Maffe behm Rochen gum Schaumen bringt, abgeschanmt: Der seifenattige Bestand:

Beffandtheil iftaber noch mit dem zuckerartigen ver-... mischt, und seine Gegenwart erfordert eine andere Behandlung dieses Educts, als in den bisherigen Buckersiederenen üblich mar, und mar der einzige Gegenstand, der ben seiner Abscheidung Schwierigfeiten machte. Der eingedickte Gaft murde nun ben noch langsameren Feuer bis zur Trockne abge= raucht, und gab bann gestoßen ein trockenes fehr hellbraunes Pulver, welches wie roher Zucker füß schmedte, vhne Bengeschmad war und 2 Pfund und 6 Loth wog; 32 u. 1 halbe rohe Ruben gaben also 2 Pfund 6 Loth roben Zucker. Um zu erfahren, wie viel reinen Bucker eine gewisse Quantitat von diesem rohen Zucker enthielt, wurde derselbe durch einen Zusat von gereinigten Weingeift (fpiritus vini rectificatissimus ober Alfohol) ben gelindem Feuer aufgeloset, die Flußigkeit, nachdem fie gang erfaltet mar, murbe filtrirt, und ber Ruckstand noch mit der erforderlichen Menge Weingeist ausgefüßt. Nachdem ber Weingeift ben gelindem Feuer ganzlich verdampf war, betrug der erhaltene gans reine Zucker so viel an Gewicht, daß man im Durch= schnitt aus 100 Pfund roher Ruben, 8 Pfund ro= hen Buder rechnete.

Ein anderer Versuch, den rohen Rübenzucker zu raffiniren, der als vorläufiger Normalversuch angesehen werden kann, und von der Verlinischen Zuckersiederen = Compagnie angestellt wurde, gab folgende Resultate. Que 14 Pfund rohen Zucker

poil

von Runkelrüben, welche der Director Achard an die Berlinische Zuckersiederen = Compagnie lieferte, und aus 4 Pfund anckerhaltigem Syrup, welchen die Compagnie felbst aus Runfelruben gezogen hatte, wurden von denselben folgende Gorten Bucker verfer's tiget: 1 und zwiertel Pfund sogenannter Lumpenzus der; I und zachtel Pfund weißer Farin; : 1 und Zachtel Pfund. gelber Farin; 8 und iviertel Pfund brauner Sprup. Ben Bersuchen im Großen kann Diefer Lumpenzucker miderweitig verfeinert werden, und wird alsdann mahrscheinlich ordinaren Raffinat tiefern. Auch der weiße und gelbe Farin konnen, wenn sie nicht als ordinarer Rochzucker verbraucht werden follen, nach Umftanden wieder umgearbeitet, und daraus feinera Sorten weißen Buckers verfers tiget werden. Der Sprup mar von der Art, daß berfelbe, ben Verarbeitung im Großen, nochmals gekocht werden kann, und jum Theil Farin geben muß. Derselbe wurde von allen Raufleuten, denen fie solchen vorzeigten, so befunden, wie der beste Sprup von ausländischen Zucker seyn kann. Die Compagnie bemerkte ferner, daß sie, nun sich zu überzeugen, ob etwa dieser Gyrup im Gebrauch ei= nen Bengeschamek von Rüben an sich habe, benfelben im Kaffee habe probiren, und auch damit eine Suppe von getrockneten Seidelbeeren habe bereiten lassen, und bendes eben so schmackhaft und gut befunden, als wenn die Versüßung burch Zuckerfprup geschehen mare. Bep einem andern Verfuch

#### 656 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

gewann gedachte Compagnie aus den vom Direftor Achard bis zur Confisenz des roben Zuckers verdieten 14 Pfund, und aus der von der Compagnie felbst aus der Alibe gezogenen 4.4 kund Zuckermasser folgendo Fabrifare: x Pfund, 29 Loch mittelbraupen Candis; 1 Afund 24 Loth Lumpenzucker; 1 Pfund 12 Loth weißen Faring 1. Afund 12 Loth gelben Farin; 8 Afand 8 Loth braunen Sprue. Aus den 18 Pfund gerarbeiteter roher Buckermasse wurden als 14 Afund 21 Loth Zucker und Sprup gemonnen. und es war ein Abgang von 3 Pfund 11. Loth au erdigen und unbrauchbaren Theilen. 32 und 3achtel Pfund Anufrlrübensaft gaben 4 Alfund roben Zucker. oder bas Afund Saft 13 34% Loth. Rad einem ans dern von dem Arof. Blapratic angestellten Aersucke gaben 19 und zviertel Afund Runkelwibensaft 20 Pfysid 6 Loth roben Bucker, oder das Pfund Saft 4 % Lothe Der fabrifenmußige Berfuch ware ale fo mit dem demischen ziemlich einstimmig. Dieser Versuch der Compagnie sowohl, als der obige vone Prof. Klapproth angestellte Versuch, wurde bem bom Director Achard dem Ronig überreichten Berichte, bengefügt. Hierauf verordnete der Konig. einen Versuch im Großen, unter der Aufsicht sach verständiger Manner zu veranstätten. Hierzu wurde eine Koninfission and den Mitgliedern des Generale direktoriums ernannt, die aus den geheimen Finangrathen Gerhard, v. Bougftebte, v. Schulz, to a legal to minit the out with all one or a letting

Eichmann, und dem Prof. Alapproth bestand. Der Dir. Achard hat eine hinlangliche Menge von Ruben aus dem Halberstädtschen herbenschaffen laffen, und der Hauptversuch hat bereits in dem Laboratorio des ton. Afademiehauses seinen Anfang genome men. Alles, das Zerquetschen der Ruben vermit= telft einer von dem Mechanifus miffel verfertigten Reibemaschine, das Rochen bes Safts u. f. m. wird," fo viel es die Umftande erlauben, im Großen behaubelt, und alles verspricht nicht nur den erwunsch: ten Erfola, fondern übertrift fogar bie Erwartung, benn man bat von 3 und einem halben Bentner ungeschälter ungeköpfter Ruben hundert Pfund reinen Gyrup gewonnen, und nach einer ungefahren Berechnung wird das Pfund Rohaucker kaum 3 ar. Preuß. zu stehen kommen. Das Publikum wird hiervon zu feiner Zeit naher unterrichtet werben. Deutschlands Goldgrube ober durch welche ins landische Eezeugnisse kann der fremde Baffen. Thee und Buder möglichft erfent werben, Berlin 1799, S. 118 = 124.

mit der Buckerfahrikation aus Runkelruben.

Daß man auch in Sachsen sich schon veeisert, Syrup und zucker aus Runkelrüben (Bers sieln alrissima) zu bereiten, davon sind deutliche Beweise vorhanden. Der geschickte Prof. Lampadius in Frenherg überreichte bereits im Februar 1799 einen Fortschr. in Wissensch., 4r Et Sut

### 658 Dritter Abschnitt. Mechan. Künste.

Bur weißen Juder seinen Landesherrn und word gnadig daben aufgenommen. Sowohl als sein Foringucker kommt gang dem Indianischen gleich. Reiche 2113. , 1799. Rr. 69. Wie es scheint, mar man also damals in Sachsen mit der Fabrikation dieses Zuckers schon weiter gekommen, als in Berfin. Der Prof. Lampadius, von der Gute der Sache überzeugt, ist bergits mit einem Gutsbesiper ben Frenbern in Verbindung getreten, um noch im Sommer dieses Jahres eine hinlangliche Menge Runkelrüben zu erzengen, und im Herbst und Win= ter die Zuckerfabrikation im Großen in betreiben. Dann eift, wonn er eine betrückliche Menge Zucker bereitet haben wird, will er die Resultate seiner Arbeiten öffentlich bekannt machen. Uebrigens ift noch zu bemerken, daß Lampadins zu seinen bidberigen Bersuchen, welche in den Januar und Februar dieses Jahres fielen, keine andere als gefrorne Rüben angewendet hat. Heber ben Anbau der Aunkelrüben, vi Viöldechen, 2tes Heft, 1799, 36. 40 + 41.

Anzeiger, 1799, Rr: 170. daß er vom Januar dis zu Ende des Marz, 1799 mehrere Nersuche im Aleinen (größtentheils mit i bis i u. i halben C. Rüben) angestellt habe, die allerdings die Austscheiben des Zuckers aus der Aunkelrübe in kester Gestalt, so wie die Fabrirkaion eines guten Branntweins aus den Nücktänden, völlig bewirsen, aber

arm

auch die Schwierigkeiten zeigten, mit welchen man noch in Rucksicht der Handgriffe zu kampfen haben wird. Auch hat er noch keine Kostenberechnung über den Preis eines auf diese Art bereiteten Zuckers anstellen konnen. Im Herbste 1799 wird er auf einem ben Frenberg gelegenen Gute Versuche im Großen anstellen; zu dem Ende hat er sich in der bohmischen Buckerraffinerie zu Konigssaal mit ben nothigen Handgriffen bekannt gemacht, und hat sich mit die= fer Fabrik, zur zweckmäßigen Ausführung seines Plans, verbunden. Den Erfolg seiner Bemuhungen und fein ganzes Verfahren wird er zu feiner Zeit bekannt madjen; vor der Hand aber rath er jedem, der meder die Handgriffe des Zuckersiedens, noch die empirische Kunft versteht, aus einem Gemische von Zuder, Gummi, Pflanzenertract, Epweiß und Waffer wieder weißen, fosten Bucker darzustellen, keine Versuche im Großen zu machen, um nicht auf Unkosten des Zuckers seine übrige Dekono= mie zu vernachläßigen.

Auch der Commissoner. Riem in Dreeden hat Sprup aus Runkelruben bereitet, und zu feinem Hausgebrauche sowohl, als auch vorzüglich zum Füttern ber Bienen, eben so gut, als seinen von ihm erfundenen Malzsprup angewendet. Ferner hat ber bekannte Kriegscommissair Rieben zu Kottwit ben Dohna sich dergleichen Sprup, aber der Apothefer Boeffurt ju Wittenberg, nicht nur Gyrup von Runkelrüben, sondern auch von Kohlrüben

(Braf-

Social

#### 668 Deitter Abschnitt. Mechan. Kunste.

(Brassica Napoprassica Linn.) bereitet, und zu rohem Zucker gebracht. Die Kohlrüben gaben eben so viel, ja noch mehr Sprup, wie die Runkelrüben, nur täßt sich der Geschmack und Geruch nach Kohlrübe durch Kohlenstaub nicht so leicht, wie ben den Runskelrüben, vertreiben. Reiches Unz. 1799, Nr. 69.

5) Das Verfahren des Herrn C. R. Riem's ben der Bereitung des Aunkelrüben. Sprups und Zuckers.

herr A. C. Riem nahm 400 Pfund Runkelrus ben (Beta vulgaris altislima, auch Beta cicla oder Beta cicla altissima genannt) wusch und reinigte fie von allem Unfraute, befrepete fie von der auferen Schaale und fonitt bann auch die Kopfe von ben Runkelruben ab. Letteres, nicht aber die Cultur der Runkelruben, falt herr C. R. Riem für das Geheimnis; wodurch man guten Zucker und fußen Sprup erlangen fann. Bum Buder ift indeffen das Abschneiden der Köpfe nicht so nothig; ale jum Sprup, weil jener mit Ralfmaffer, weldes das in den Adpfen befindliche Sauerfals aufnimmt, ber Gprup aber nur mit Rohlen gefocht wird. Marggraf erhielt schon aus den Blattern Diefer Ruben ein faures Gal; die Blutter liegen aber dem Ropfe nahe, daher diefer auch noch etwas Meinstein ober Sauerials enthält, und ber Gefchmad fehrte, bag dieses Salz in dem Kopfe der Ruben fo weit zu finden ift, als die Blatter baran machfen.

Mach diesem Werfahren blieben 203 Pfund feine Ruben übrig, welche theils auf bem Reibeifen gers. rieben, theils mit Reulen zerftogen, bann in ci= nem leinenen Sade unter einer guren Preffe ausges prest wurden, wodurch folde: 46 Kannen oder 921 Pfund ichonen Gaft gaben. Der Rudftand murbe wieder mit. 92 Pfund faltem Waffere, beffen fich auch Margaraf bediente, übergoffen , und nach 12 Stunden noch einmal ausgeprest. Dieses alles mur= de, nachdem es 24 Stunden ruhig gestanden harte und es von ben fich zu Boben geschten Unreinigkei= ten abgegoffen worden mar, durchgeseihet und vers mischt, sofort in etliche Reffel, und dazu noch grobe lich jerftoßene und von allem feinen Pulver befrenete Kohlen gethan, welche frisch ausgeglührt senn nüffen-Don bem feinen Pulver, welches bas Geihetuch verstopft, kann man die Kohlen durch ein feineves Sieb befrenen; bas feine Pulver ift benm Bramits wein brauchbar. Auch muffen die Rohlen frisch and ber Glut genommen und in einem jugedeckten Topfe geloscht worden fenn; hat man sie mit Wasser getofcht: so muß man sie noch einmal ausglüben, wenn fie gestoßen sind. Auf jedes Pfund Gaft, wenn man ben von der erften und zwenten Preffung une ter einander gemischt hat, nimmt man ein halbes Loth Roblen; verarbeitet man aber nur ben von ber erften Preffung erhalten Gaft allein't fo nimmt man auf I Pfund Gaft I Loth Kohlen, welche man eine Diertelftunde mit dem Gafte fieben lagt; bann feis Tt 3 het

#### 662 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

het man die Masse durch ein wollenes Tuch und kocht sie unter gehörigen Abschäumungen bis zur Honigdicke ein. Es muß dieses zuletzt über gelindem Kohlenseuer geschehen, damit der Sast nicht überlause, denn zuletzt steigt er sehr, und Hr. E. A. A. seste, um dieses Steigen zu verhüten, zum Sprup nicht so gern, wie zum Zuckermachen, etwas Autrer hinzu. So war der Sprup fertig, und Hr. A. erhielt davon nur 21 Pfund, weiler eine große Portion Sast zur einem andern Versuche, nämlich um Weiner und Esig zu bereiten, wegnahm, und welches die sest auch aller Iossnung eines guten Erssolgs verspricht; außerdem würde er nach Proporssonscher Sprup ethalten haben. Reichs Auz. 1799, No. 163.

2001 deff 2 i Pfund Sprup, bie Dr. E. 21. Riem aus den Runkekrüben erhalten hatte, kuchte er die Halfte mit Zufügung etwas Kalomaffers unter neuer Abschäumung, indem er auch wenn der Sprup zu sehr Rieg; ein wenig Butter zuwarf; ftarker ein , um Farinzuder davon zu machen, woben erMauggrafs Methobe (f. beffen Schriften, Art. VI. S. 10 und 11. und auch brolbechen über ben Anbau ber Runs Keleuben, S. 45 - 70 im Anhange) befolgte, indem er den Sprup eine Zeitlang an einen warmen Ort felte, und da Marggraf zu diesem Arpstallisations= Kande etwa ein halbes Jahr verlangt: so ließ Herr Riem biefen Sprup bis zur Erockene abrauchen. Damit nun der noch daben befindliche Gyrup den Bucker 955

#### XXI. Zuckerfabrikation. 663

Zucker nicht feucht erhalte: so abute er Marguras fen nad), ber ihn swischen vieles Maculaturpapien an legen anrath, und ba ein Such foldbes geschwing der verrichtet, prefite er den Sprup durch dasselbes und der Zucker blieb im Tuche. Auf diese Urt komme man am geschwindesteu davon, wie auch der Apos thefer Thorey in Hamb, unparth. Corresp. 1799. Mr. 50. gesehrt hat. Wenn aber Hr. Thorey von 25 Pfund Runkelrüben mur i Pfund braunen Zucker erhielt. so find die Rüben mahrscheinlich nicht zum zwentenniale gepreßti worden, oder die Rüben hatten schon zu viele rothe Theile; denn bie halbweißen Runkeltüben arten nach und nach bennahe in rothe? Ruben aus, fo, bag man fie burch neuen Saamen. erneuern muß. Reiche Alnz 1799, Nr. 163. Das Auspreffen zu besterer Reinigung des Zuckersevom Gnrup; wird auch in ben Jahrbüchern der preufic Monarchie, 1799, Sizon 393, und im Sannöve May 1799, Nr. 391 empfohlen; die lettete Rach richt ift tesonders fehrreich baber fie bier einen The ander bounded action will Affats verdient.

## 6) Ein leichtes Verfahren, den Rohzucker ans Runketruben zu erhalten.

Das Verfahren, wie nian am leichtesten und ohne Kosten den in der Runkelrübe enthaltenen Zusterlioff von den übrigen Substanzen derselben scheit den kann, sindet man in dem Neuen Jann. Mag. Nr. 39, 1799, beschrieben. Die Runkelrüben werstelt den Et 4

- Franch

### 664 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

den nämlich sauber abgewaschen und gereinizt; sie st schälen ist nicht nothwendig. Dann werden fie vollig zermalnit, welches ben Versuchen im Großen ficher burch ein, einer Dels ober Pulvermuble ahn= Tiches Stanipfwerk, am geschwindesten bewerkstellige werben murbe, Der Director Achard in Berlin hat sich bis jest hierzu einerigroßen colinderformi= gen festliegenden Reibe bedient, wo mehrere Men= fden neben einander febend inne Hulfe holzerner ober eiserner Ringe, in welchen sie die Runkelruben befestigen um ssich auf ber Reibe nicht Hande nudu Finger zu beschüdigen in fürzer: Zeit eine Menge : Munkelruben : zermalmen konnen. Diese zermalmten wertzerrichenen! Runkelrüben werden auf eined gowohntichen Doffpreffe rein ausgepreßt, und will man genau verfahrely: fo faim, wenn der Saftiabgelansen ist; auf das Juruckgebliebere etwas heißes Waffer gegoffen und diefes noch einnal ausgepreßt werben? Gierdnech wird man con 100 Pfund Rumkelrüben 30 Pfund Gaft erhalten. Der ausgepreßte Saft darf nicht lange siehen, weil er nach 24 Stunden sauer wird, und badurch an Zufferstoff verliert; daher-wird derselbe: sugleich in kupfernen in pder i welches vielleicht befer mare, in zinnernen Gefäßen bis zu der Dicke des gewöhn= lichen Birn = ober Wurzelnsaftes, eingefocht. Durch Zusat von etwas Epweiß ober Ochsenblug kann bas Auswersen der Unreinigkeit durch den Schaum beförbert werden; es ist dieses aber nicht nothwen-

big, ba in ben eigenen Bestandrheilen bei Runketrube soviel epweißartige Gubstang enthalten ift,: daß dadurch mahrend des Kochens sich alle unreinen Theile absondern, und mit einem Schaumtoffel oben abgenommen werben klimen wir Durch biefes: Einkochen wird man von so Pfund roben 15 und a halb Pfund verdickten Saft erhalten. Hierben ift nur zu beobachten, baß bie Flamme bes Feuers nicht; an die Geite des Reffele ichlagen, fondern denfele. ben nur unten amt Boden berühremedurfe, weil. bas Aubrennen des Saftes denfelben gum Extrahi=. ren des Zuckers gleichnuntauglich machen wurde; baber wird auche wenn eine große Quantitat Saft eingekocht werden folle dieses durch mehrere Reffel von verschiedener Graße sehr befordert merden konnen, wo der schon atmas eingekochte Gaft in klei= nere Reffel zu füllen und so vollig zu verdicken senn wird. Wenn der Gaft die gehorige Steifigfeit erlangt hat, wird berselbe in dasu vorrathige, flache, offene Gefife von Bloch ober Stefngut gethan, so daß er etma 3 bis 4 Boll hoch darin stehe. In diesen Gefäßen muß der Saft in einem bazu besonders geheisten Zimmer in einer Barme von 80 Grad Sahrenheir so lange ausbunften, bis nach Berlauf von 24 Stunden ober 2 Tagen in diesem perdicten Gaft fleine amischen ben Bahnen ober auf ber Junge als Sandforner bemerkbare Buckerfrn= stalle angetroffen werben. Es wird auch ber einge= fochte Gaft burch die Warme bes Zimmers, barin

Tt 5

#### 666 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

er juni Krustallisiren des Zuckers aufbewahret wird. so weit abdunsten, daß die vorigen is und 1 halb Pfund nur noch 10 Pfund krystallisirter Saft bleiben. Dieser wird nun endlich in bichte und starke Leinwand gethan, und in einer Presse stark ausge= preft. Diefestist ber bisher noch unbekannt gewes sene Kunftgriff, durch welchen man leicht den wirklichen Zucker vom Extractivstoff oder eigentlichen Gnrup, scheibet; benn burch bieses Preffen wird ber Grup ablaufen, der wirkliche Rohzucker aber, welder jenem Nohzucker oder Moscobade, welchen wie aus Westindien erhalten, an Gute vorzuziehen ist, in der Leinwand als eine trodne Gubstang guruckbleiben ; auf diese Art geben 10 Pfund Ernstallisirter Saft 5 Pfund Rohfucker und 5 Pfund Sprup. Der Buder ist sehr sus und so rein vom Geschmad, daß er in unfern Ruchen ben ben meisten Speisen wird. verbraucht werden können außerdem kann man ihn an eine Suckernaffinenie venkaufen. Der Sprup ift auch von feinem, sufem und angenehmen Geschmack, folglich nicht nur in unsern Ruchen zu brauchen, sondern audy als Surregat der Butter auf Brob ju effen. Aus einer großen Quantitat Gyrup wird ein dem Rum ahnliches geistiges Getrank gebrannt werden konnen.

7) Nachricht von des Herrn Prof. Gitte lings Verfuchen mit der Berritung des Runkelrübenzuckers.

Bey ben ersten kleinen Wersuchen, Die ber Spis Prof. J. J. A. Göttling in Jena mit Munkelrstben: anstellte, murben bieselben blos auf einem Reibeis fon gerieben und danmider Saft ausgeprofit, Den ein nigen größeren Rersuchen aber suchen bie Zorkleinerung durch anderer Geratheustin bewird ten. Das Ainsgeprosite gab durcht behutsames Abdampfen nur einen fcwarzen mugartigen Caftis Diefer Gaft wurde in Porcellanschaalen einige Wochen hingestellt, da sich benn Zuderkenfallen erzeuge ten, die aber nicht bhie Schwierigkeit von ben noch porhandenen mußartigen Theisen geschieden werden konnten. Die Krystalle waren sehrtfüß; skarten aber einen farken unangenehmen Rebongeschmäcken und noch weit unangenehmer schmeckender Gafty der ben einer Auspreffung dem Zuckerispuruckgelaffen hatte. Ben einem Bersiche ließ er Ben minfartigen Saft, ohne ihn hinzustellen; gang bietzur Trochia abdampfen, wodurch er eine füßlichte fchwarzbraune Masse erhielt, die gestoßen Achnlickeit mit gestoße= nen Pfefferkuchen hatte, und die im Stellvertveter G. 23 für Rohzucker ausgegeben wird, welches sie aber keinesweges ift. Er vorsuchte dem Inder burch Weingeist davon zu trennen, erhielt aber nicht fo viel reinen Zucker dadurch, daß er auf 100 Pfund Run=

#### 668 Dritter Abichnitt. Mechan. Kunste.

Annfeln's Pfund reinen Zucker hatte rechnen fons nen, wie ebenfalls im Greitvertreter gesagt wird. Hierauf stellte Gr. Prof. Böttling eine genaue ches mifche Untersuchung über alle die Bestandtheile an, welche diese Ruben außer dem Zücker enthielten, und fand, daß diese Rüben ben ihrer Bearbeitung auf Zucker gang anders behandelt werden niuffen, als bus Zuekerrohr, auf welche Art sie auch tultis pirt fenn mogen; zugleich ift er baburch auf eine sehr leichte, obne alle Auspressung zu bewirkens: de Scheidung des Zuckers aus diesen Rüben ge= kommen. Hundert Pfund Runkelraben gaben ihm nach dieser Methode 2 u. 1 halb Afund guten fryfallisirten in Haushaltungen brauchbaren Farinzuk= ter, und eben so viel noch fehr zuckerreichen Sprup, woraus sich durch die Krystallisation noch ein beträchtlicher Theil etwas gelberer Farinzucker scheiden läßt. Der daben zu exhaltende Sprup ist so gut, daß er: dem Honig im Gebrauche an die Seite gesetzt wer= ben kann. Rechnet man für 100 Pfund Runkelruben aufs Sochste 4 gr. ferner für Arbeit und Holz 8 gr. so ergiebt sich, daß nach biesem Verfahren das Pfund frystallisirter Faringucker nicht über 3 gr. und das Pfund Gyrup nicht über 18 Pfennige zu stehen kommt, ohne bie Benutung der Rückstände: zur Biehfürterung mit in Unschlag zu bringen. Prof. Görrling ist auch die Meynung; daß mait Die erste Verarbeitung der Ruben zu Farinzucker und Gyrup dem kandbesitzer überlassen muffe; zu

dem Ende ist es aber nothig, diesem ein zuverläßisges, leichtes, wenig umständliches und nicht kostspieliges Verfahren bekannt zu machen, den Zucker aus diesen Rüben zu scheiden. Hr. Prof. Göttling will daher sein Verfahren in einer Schrift, auf welche bis zu Ende des Septembers 1799 ein Duskaten Pränumeration angenommen wird, öffentlich bekannt machen. Noch ist zu erinnern, daß Hr. Prof. Götzling mit allen Mangoldarten Versuche angestellt hat, und er, versichert, daß sich alle gleich gut zur Zuckerfahrikation schießen. Reichs 2013.

In London ist eine Gesellschaft von Chemikern ernannt worden, um die Zuckerbereitung aus Run-Kelrüben zur höchst möglichsten Vollkommenheit zu bringen. Oekonom. Sefte, Junius, 1799. S. 567.

8) Otto zeigt, wie man Sprup aus Erdäpfeln (die man aber nicht mit unsern Rartoffeln verwechseln muß) verfetzigen kann.

Der Kaufmann Otto in Berlin hat neuerlich die Entdeckung bekannt gemacht, wie man Syrup aus Erdäpfeln, Helianthus tuberosus, bereiten kann. Diese Pflanze gehört zur Gattung der Sonnenblumen, und hat einen 8 bis 9 Juß hohen Stengel mit großen rauhen gezähnelten Blattern und mit pyramidenformig neben einander stehenden Blumen.

#### 670 Dritter Mbfdnitt. Mechan, Runfte.

Sie treibt in ber Erbe eine febr gaferige Burgel. an ber gumeilen 30 bie 40 und mehr Anollen bangen, die gewöhnlich die Grife einer Ballnuß erreichen; auswendig rothlich, inwendig weiß find, einen . fügliden Geidmack haben , jum Gebrauche aber : ben weitem nicht fo gut find, ale bie Garroffeln. Ste muchern ungemein ftart und brauden faft gar feine Martung, Der Raufmann Otto bat eine Mrobe feines baven bereiteten Gurups bem Ober-Senigatecollegio überreicht, und bon demfelben am reten fan. 1799 bas Bengnift ethalten. baf diefer Bedapfelferup nicht nur ein unfdubliches, fonbern and ein angehehmes und honigartigidmedenbes Surrogat bes Buderforups fen, und ein fehr brauchbares Merfühungenrittel an Speifen, Raffee, und Thee abachen fonne. Deutschlande Goldgrube. ober burch welche inlanbifche Ergenniffe Fann ber fremde Raffee, Thee und Juder monlichft erfent merben , Berlin 1799, G. 139.

#### 9) Man bereitet Bucter aus turfifchem Baigen.

Das der Mans ober der Turtische Waisen, Ten, unter die sucerhaltigen Pflanzen gehöre, wuste man ichaus; neuerlich foll man aber in Wien die Suchedung gemacht haben, aus dieser in den Ungarischen Propinsen so hausg machen Pflanze einen weißen Juder, dem ausländischen gleich, zu bereiten. Der Saft, pen achtehalb Pflund Stengel.

geln-giebt beinahe it Loth Gyrup. Dekonomische Sefte, 1799, April, G. 382.

19) Riemschneibers neueste Bersuche über das Laufen des Abornsafies und den daraus bereiteten Bucker.

Die Unbestimmtheit über bas Laufen des Saftes unferer intandischen Abornbaume ift durch einen neuen merkwurdigen Verfuch des Herrn Atem: schneiders berichtiget worden. Das Laufen des Saftes nahm erst den 8ten Nov. ben 52 Grad Sah= renheit seinen Anfang, als es die Racht zuvor scharf gefroren hatte, und ber Tag heiter war. Der Saft zeigte sich zwar schon den Sing vorher 'nach 39 Grad Fahrenheit, war aber meder fo häufig. noch so verdunnt, daß er ausgelaufen ware. Und fo lief der Saft an allen folgenden heitern Tagen, wenn die Machte vorher fast gewesen waren. Zur Bereitung des Zuckers aus Ahprnsaftwendete Herr Riemschneiber diefesmal den Spigghorn (Acer platanoides) und den Bergahorn (Acer montanum) an. Der Saft des erstern ist aber füßer. Das Resultat dieses Versuchs war einszuckerartiger wahlschmekfender Sprup, der fich dann von felbst ernstallisirt, und wovon das Pfund ben einem geringen Solspreiß nicht gang 2 Grosden kommt: Dechandlungen der Leipz. ökonom. Gestillchaft, von der Ostermesse 1798. ....

S. Dressie

#### 672 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

#### 11) Weißer Hutzucker aus Abornsaft.

Die markische Kammer in Berlin ist ernstlich damit beschüftiger, infägdische Gewächse zur Bereis tung bes Butters zu benuten. Gie hat eine Menge Saft von Abarn einkochen loffen, anelder in einer Buckerstederen gue nölligsweißem Sutzucker raffemirt morden biffir Man will gefunden haben, das Acer crubenhar mehr Bucker gebe dans Acer faccharinum, welches deftow vertheilhafter ift a fe deverhafter ersten Zaum ben infrer Minterfälte ift. Nun will man bew Andar dieser Bhund im Brandenburaifden beseibengenndzes affideswegen schon wiel . Gaame and Mondamerika verschrieben warben ; ber aber noch nichtungekommen ift man argmobnets daß borg die Ausfuhr venboten fen. Beckmann physikalidokonomi Bibliothek, 127997 2ten 80 2ftes Studi Sides, 256asil Fillige Augus allen

# 12) Hr. D. Tomis zu bereiten.

Befanntlich haben schon Lowing und Solzen Merhoden angegeben, dem Honig den widrigen Geruch und Geschmack zu benehmen, daß er hernach statt des Zuckörs dienen kann. Neuerlich hat He. D. Comlich in Reichs Anz. 1799, Nr. 183, S. 2100, sin andered Lierfahren zu demselben Zweck angegeben, welches mit dem Löwigischen Versahren am nächsten verwandt ist, und fürzlich in folgendem

genbem beftebt: Dan loft Sonia im Rochen mit Kalfmaffer auf, bis er bunne genug ift, um burchs Riltrum zu gehen, und perfabrt alebann banit, wie mit ben übrigen Gaften. Sat man nun eine Quantitat Gaft vorrathig, fo mirb er fogleich in ben Reffel zum Gieben gebracht. Unterbeffen macht man Unfalt zum Riftriren, meldes auf folgenbe Mrt geschieht: Dan perbrenne reines Rorn : ober Soferfreb , fo viel nothig ift , boch nicht , baf es au ffarer Miche merbe, fonbern mehr perfoblte Miche fen. Diefe Roblengiche (Gffeln) bringe man , mo moglich, noch glubenb, auf eine Banne, morinn Strob untergelegt ; und mit einem feuchten groben Suche bebedt ift. Man gieße bann ben fochenben Robiaft auf die glubenbe Miche, und laffe ibn flar ablaufen. Die Roblenafche wirft mechanisch und chemisch. Mechanisch indem fie bie fcbleimigen Theile jurud behalt; chemifch, indem fie die Befandtheile bes Robiafts augenblidlich gerfett, fo baf fich ber mibrige Geruch und Gefchmad mabrend dem Durchlaufen verliert. Die Probe, ob ber Gaft nach dem Riftriren gut fen, beftebt barinn, bag er belle und geruchloe fepn, aber fuß und angenehm fcmeden muß. Finden fich biefe Gigenfchaften nicht, fo muß man ibn noch einmal uber andere 2fche gieffen. Sat man ju viel 2fche genommen : fo betommt er einen rangigen, verborbenen Befchmad, und ift gang unbraudbar. Blos bie oftere Uebung erleichtert biefes Berfahren. Run bringt man biefen ac-Sortide. in Wiffenid., 40 reinia-

#### 674 Dritter Mofdnitt. Medjan. Runfte.

reinigten Gaft wieder in einen reinen, wo moglid. Doppelten Reffel , und lagt ihn allmablich einfochen bie jur gehörigen Dide. Much fann man mabrenb bes Rochens noch glubende Roblen bineinwerfen, und eine Zeitlang mit fochen laffen. Diefe nehmen noch ben allenfalle übriggebliebenen mibrigen Geruch weg, und verbeffern bie Gufigfeit. Dhngefabe nach einer Stunde nimmt man biefe mit bem Schaume, welcher fich oben auf zeigt, ab. Da bas Berbrennen an ben Banden eines tupfernen Reffels auch burch bas behutfamfte Teuern nicht leicht gu verhinbern ift, und fich vorzuglich, wenn man Buder machen mill, einiger Nachtheil badurch ereignet, bas man mehr Sprup ale Buder erhalt, fo ift es beffer, gu biefer Operation entweder gang ginnerne Reffel gu nehmen, aber gwee fupferne, von benen ber fleinere in ben größern geseht wird. In ben fleinen Keffel wird ber Gaft jum Gintochen gethan, in ben andern aber fcuttet man fochendes Waffer, welches burch oftes : res Bugießen wieder erfett werden muß. Muf biefe Urt tann nichts von bem Gafte an ben Wanben verbrennen, und man fann ihn bis gur Buderbicte einfochen laffen. Mimmt man jum Ginfesteffel etnen ginnernen, welcher gang bunne gefchlagen fein barf : fo ift man um fo ficherer, buß ber eingefochte Buderfaft feine ichabliche Rupfertheile eingenommen Indeffen ift Diefes Berfahren nur beiten attaurathen, welche einen feften Buder erhalten wol Ien. QBer blos mit einem Gyrup gufrieden fenn 

will, der darf nur einen kupfernen Kessel zum Einstochen bräuchen, und den Säft, wenn er seine Ho-nigdicke erlangt hat, sogleich, ehe der Kessel erkalztet, herausnehmen: so ist er auch sicher, daß er keinen Aupfergeschmack bekommt, und der Gesundsheit nicht nachtheilig ist. Auch aus den Möhren läßt sich ein Zuckersaft nach dieser Methode bereiten.

# 3) Braumüller sucht aus Honig einen Zucker zu bereiten,

Der Kaufmann Braumüller in Berlin hat feit zwen Jahren den Honig zu reinigen gesucht, und daben den Endzweck gehabt, aus bemfelben einen festen fußen Rorper ju erhalten, ber die Stelle des Buckers ersetzen konne. Endlich ift es ihm gelungen, und er hat nunmehr braunen und weißlichen Honigzucker erhalten. Dem Urtheile eines unfrer ersten Chemiker zu Folge, ist der braune kornige Honigzuder ohngeachtet der braunlichen Farbe, sehr gut, halt sich an der Luft trocken, und fann die Stelle eines brauchbaren Buckers erfegen, bejonders wenn man den geringen ihm beiwohnenden Honiggeschmack nicht achtet. Der weißliche Honigzukfer halt sich gleichfalls an der Luft trocken, behalt aber auch noch etwas Honiggeschmack bey. Oekon. Sefte, 1799, Jul. G. 88.

fin 2

XXII.

#### 676 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunfte.

## XXII. Bierbraueren.

Biberklee oder Bitterklee, ein Gurrogat des Hopfens jum Bierbrauen.

englischer Schiffer, welcher am 21ften Man 1789 auf Geland strandete, und zufälliger Weise das Feld besah, wo er Bieberklee, auch fiebertlee, Areuzivurg. Bitterflee, fleeblattrige Sottenblume genannt, oder Meynanthes trifoliaca Lin. Fl. Sv. Trifolium aquaticum officin. in Menge fand, erwähnte daben des Umstandes, daß diese Pflanze in England zur Bereitung bes Doppel und und andern Biers gebraucht werde, und daß davon der eigene Geschmack herruhre, welchen das poes terbier vor andern besike. Der Schiffer wunderte sich, daß dieses Gewächs hier in keinem Unsehen mar, sondern bloß zum Biehfutter gebraucht murde. Auf Begehren seines Wirths, des Herrn M. Ef. Sultberge, jegigen Vicepaftore in Sandbu, gab er ihm Unterricht, wie man mit dem Trefoil. so nennen die Englander diese Pfranze, Porter brauen kann. Die gefammelten und getrochneten Blatter werden nämlich wohl gesotten oder gekocht und hernach abgeschäumt, wodurch die scharfe oder harte Bitterfeit fortgeht. Woh biefer Bruhe wird Loffel= weise zum Biere hinzugegossen; wenn der Hopfen gewöhnlich eingelegt zu werden pflegt, und zwar .

nach=

nachbem man es mehr ober weniger bitter haben mill. Goll bas Gorrer recht gut merben: fo leat man eine fleine Bortion braunfdweigifchen Sopfen baju. Man muß fich in Acht nehmen, bag man nicht bas Bier, burd Dinquaicken ju vieler Brube, all subitter mache, meil bae Argut eine burchbringenbe Bitterfeit bat. Ein erfahrner Brauer weiß biefes wohl su treffen. Der obengengunte Prediger ließ beld barauf Berfuche bamir machen, und Berr D. Lilieblad aus Upfala, melder fich vorigen Commer eben in Deland befand, batte bas Weranugen, ben ibm ein recht gutes Bier auf Die vorbenannte Beife gebrauet, ju trinfen, wogu fein Sopfen geusmmen war, und meldes im Geidmad vollig bem englischen Alle' glich , und er glaubt , baß es mancher, obugeachtet es noch nichts bas gehorige Alter hatte, bennoch für mirfliches Porter gehalten baben murbe. Das Berfahren des Biers burfte auch noch gur Berbefferung feiner Gute beitragen. Diefes Getrant ift febr gefund, wie man aus den Eigenschaften ber Pflange foliefen fann, woraus es gebraut wird. 3m Decoct ift fie lange icon' von ben berühmteften Mergten , befonbere gegen verfcbiebene Krampfe und frankliche Bufalle gebraucht morben. Dieraus fann man fich auch bie Befundheit bes englifden Portere por andern Doppelbieren erffaren. In holgarmen Begenben, wo bie Unterhaltung ber Sopfengarten megen ber Stangen gu foftbar ift, tounte biefe Pflange mit Alle Green i real Man 3 Rugen

#### 678 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunfte.

Nupen gebraucht werden, besonders da, wo sie wild wachst. Die Versuche, welche schon auf Deland, in Calmar und an mehreren Orten bamit gemacht find, überzeugen ziemlich ficher von ber Gute biefes Mit= tels. Die botanischen Kennzeichen biefer Pflanze find folgende: ein dreyblattriges Gemachs; Blume rothweiß, zepterformig (eine Menge von Blumen figen Bufammen und maden einen Zepter aus) ber Stiel wenig rundlich ; jeder Blatistiel wird gleich in dren ovale Blatter eingetheilt; machft in Gumpfen. In Schweben ift es bas einzige brenblattrige Gemache, welches im Waffer machst, und daher auch Wafferflee heißt. Die Pflanze bluht im Frühling, die Blatter ftehen den gangen Sommer über grun. Blog die Blatter werden jum Brauen gebraucht. Die beste Zeit bes Einsammelns durfte die Mitte Des Commers fenn. Gie werden im Schatten ge= trodnet; man braucht sie trocken, wo sie am besten ihre Kraft mittheilen. In der Medizin werden fie gewöhnlich mit Dunnbier gefocht, jur Starfung bes Magens, jur Beforberung ber Ausbunftung, jum Ereiben des Urine, und auch in fcorbutischen Bufal-Ien, als eine vortresiche Arznen gebraucht. 211. Liljeblad theilte diese Rachricht in dem Ny Journal uni Hushelningen, 1790 G. 174 mit, und herr Blumbof machte fie in den ökonom. Seften 1799. Januar, S. 66 bekannt.

XXIII.

# XXIII. Branntweinbrenneren.

1) Muller verbessert den von ihm ere fundenen Branntweinsprufer.

Jerr Fr. 5. Müller hatte im dritten Thoile ber neuen Samml, der Schriften der königt. dan. Gesellsch, der Wissensch, einen von ihm er fundes nen Branntweinsprifer bekannt gemacht, ben er jegt beträchtlich verbeffert und diese Merbef: ferungen im sten Theile gedachter Sammlung ber Schriften der konigl. dan. Geseufch, ber Miffensch. beschrieben hat. Sein erster Brantweinsprufer schränkte sich blos auf die im Kandel vorkommenden Branntweinsorten, die von 6 bis zu 42 Grad Starke gehen, ein; aber das verbefferte Instrument if auch auf die Gorten vom geringsten Grade, ben man kennt, und auf jene bom möglichst hohen Grade anwendbar. Auch lassen sich damit die Abweichuns gen des Branntweins in der Kalte und Warme, fowohl in den faltesten, als auch in den heißesten Himmelsgegenden, bestimmen, befonders in so weit, als ein allgemeiner Handel baju Beranfaffung geben fann; das erfte Instrument bestimmte nur die 216 weichungen des Branntweins in der mittleren Temperatur. Endlich ist das verbesserte Instrument nicht nur bequemer und brauchbarer, sondern auch um 35 = 40 Thaler wohlfeiler. Diese Verbefferungen 1111 4

#### 680 Dritter Abschnitt. Mechan. Künfte.

perantagren eine Veranderung in der Gustalt bes Branntweinsprufers und eine neue Scale, theils zur besferen Anwendung deffelben, theile dur Bestimmung mehrerer Arten von Branntwein und ih rer verschiedenen Abweichungen. Das verbesserte Instrument kostet überhaupt 14 Thaler. Wenn der Probirer vierseitig ift, konnen drenmal so viele Grade. barauf angegeben werden, als auf dem erstern. Das Instrument fann 2 und 4 Geiten haben, je nachdem ete bayi flarkerein oder fchwacherem Brannt= weine gebraucht werden soll. Auf dem zwerseitigen Provieren lasten Ach 13 bis-14 Grade, und bismei= ten mach 3-oder 3 Grade mehr anbringen, je nachdem die Augel-kleiner und das Instrument leichter iff. Ein foldes Instrument von Gilber kostet 8, sber von Messing 5 Reichsthaler. Auf dem vierfeitigen lassen sich 100 Grade anbringen, wenn name lich die Rugel nicht zu groß, und das Infrument su schwer ift. Woll bas Instrument danerhaft, die darauf angebrachte Zeichnung deutlich, und leicht rein zu halten senn: so muß es von gutem Gilber fenn. Es besteht aus einer Rohre, einer Augel und 5 numerirten Lothen, beren größtes man das Wasferloth nennen, und mit 5 oder der Nummer des Probirces, so mie das nachste mit 1, das folgende mit 2, bad dritte mit 3, und bas fleinfte mit 4 bezeichnen kann, nämlich für die vierseitige Röhre. Die Ribre besteht aus einem einzigen Stude; ihr unteres Ende ist mit einer. Schraube versehen, ver= mittelft

mittelft welcher man die befagten Lothe baran ans bringt; am obern Ende hingegen ift ein Bapfen and gebracht, ben man fo lange offen lagt, bis der Pros birer vollkommen gradiet ift, um, im Fall bie Rus geln zu leicht gemacht fenn follten, etwas Schwered, d. B. feinen hagel, in die Rohre bringen gu thunen; boch kann man fich biefes Sulfemittels nur ben der Zurichtung ber erften Seite bes Inftrumentig oder auch alsbann bedienen , wem es ben ber Eine grabung ber Grabe in leicht geworbencfenn folltes und man bemfelben, ben der endlichen Fertigmas dung, seine gehörige Schwere geben will? Diese Probirrobre geht mitten durch die Ruget, und ift auf benden Seiten barinn festgelothet, fo, bag fie darinn fest sigt, und gar feine Luft in die Rugel fontmen tann. Die vier Seiten ber Robre biellen Dager, Die verschiebenen Grabe bes Bramiemeins ober feine Abiveichungen ben kalter oder Heißer Quitterung, in Zahlen barauf angubringen. Die Kuget Deffent aus zwei aufeinander paffenben Ernden novon das eine, im ben Folgen bes Abschleifens porjubengen, etwas über bas andere herüberrögt, und nachbem es bamit zusammengefügt ift, gut bat mit verlothet wird. Auf ihrer Dberflache, der Seite ber Rohre gegenüber, bringt man Die Sahl Ien 1, 2, 3, 4 nn, von deneif Die erfte bie Grade des geringften Branntweins, die folgenden aber die ftarferen Urten bezeichnen follen. Diefe Jahlen fter hen mit ben oben erwähnten Lothen in Werbindung.

11115

dere.1

# 682 Drieter Abschnitt. Mechan: Kunste.

deren schwerestes mit 1 bezeichnetes, für die schleche teren Branntweinarten, fich auf die eben so be= zoichnete, Seite bezieht, so wie ebenfalls die übrigen Lothe fich aufmdie andern Seiten besiehen. Bestimmung des Gehalts des Branntweins, geschieht dem gemäß nach derjenigen Seite der Rohre, Die dieselbe, Zahl-fichrt als das Loth, dessen man sich zum Probiren bedient; Die Abhre mit der Angel muß von so dunnem Bleden als es nur möglich ist, gemacht werden nidoch for das man die Zahlen dareuf an= bringen kanny ohne zugleich die Rohre zu beschädi= gen. Gewähnlich wiegt ein gut gemachtes Instru= ment nicht über & Loth. Die ermähnten 5 Lothe, die man aus Meffing machen lassen kann, find mit Schraubenlächen versehen, welche zu den Schrauben an der Rohre, oder an dem Probirer passen. Des erften Lothes bedient man fich um gewiß zu fann, daß den Probirer im gehörigen Stande ift, in welcher Absicht er mit dem Lothe bis zu einem gewiffen Grade an der Robre im Waffer finken muß, 3. E. bis zum zwenten Grade, über welchen er nicht beträchtlich tiefer sinken kann, menn nicht Wasser sehr warm, oder derselbe undicht ist, in weldem Falle er nach und nach zu Boden finken wird. Won den vier kleineren Lothen gebraucht man das größte mit Mr. & bezeichnete, um die schwächsten Branntweinarten zu prufen, deren Grade auf der ersten Seite von I an u. f. w. bezeichnet sind. terhin braucht, man die kleinern Lothe nach ihrer

#### .. XXIII. Brantweinbrenneren. 689

Rummer für jebe bagu gehörige Geite, fo wie ber Branntweinprobirer tiefer finft .- Bur Anwendung dieses Instruments muß man sich mit einem blecher; nen Kaften verfeben, der fo boch und geraumig ifte daß daffelbe barinn bequem auf : und niedersteigen fann; und wenn es barinn verfenft ift; oben über fich einen fregen Raum von ohngefahrer halben Boll hat. Dieser Raften muß ebenfate mit einem Deckel versehen senn, worinn zur Aufbewahrung der erwähnten Lothe Plat ift. Diefer Kaften tann dur Aufbewährung des Probirers, und gun Anstels lung der Probe felbit dienen , in welchem galle man ihn mit der zu untersuchenden Are Branntmein anfüllt. Mit diesem Infreument fann man num nicht allein alle im handel vorkommenden Branntweinarten, deren Grade und Abweichungen in ben verschiedenen Temperaturen von ribis zu 42 Graden sich erstreden, sondern auch alle gu demischen Alrbeiten nothigen Arten, Die unter bent Damen Spiritus rectificatus und rectificatissimus; tin ihrer Etarfe und in ihren Abweichungen in benfelben verfchiedenen Luftremmeraturen, vom 40ften bis jum roosten Grade gehön, prufen. Folglich ist in Hinficht der Große, des bequemen Gebrauchs und der Wohlfeilheit biefes Instrumente, vieles gewonnen. Um die Versuche mit diesem Instrumente zu erleich: tern, hat Hr. Müller eine bazu passendo neue Tabelle bengefügt. Physikalische, chemische, naturbistorische und mathematische Abhandl. aus

## 684 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

der Neuen Samml. der Schriften der königk: dan. Gezelisch der Wissensch., übers. von D.P. Scheel, und C. F. Degen, iten Bos ite Abtheil. Kopenhagen, 1798. S. 13 = 27.

#### 2) Deto verbeffere bas Araometer.

Der Graft. Ginfiedelische Gefretair, herr Otto, hat dem Araometer, welches man zur kintersuchung der Gute des Branntweins braucht, und das übrigens den bekannten Galsspindeln sehr ahnlich ift, eine Einrichtung gegeben, welche bieses Instrument einem jeben, der mit Branntwein Berfehr hat, fehr empfiehlt; denn man kann damit durch blokes Eintauchen deffetben in die Flußigkeit, welche eine Temperatur von 15% Memintihalen muß, erfahren, wie viel Kannen bes reinsten Weingeistes im Eymer bes probirten Brauntweins enthalten find. Das Werfahren ben biefer Einrichtung ift folgenbes: man fucht in bestillirten oder klaren und reinen Regen= wasser, ben einer Temperatur von 150 Reaum. den Puntt, der nit dem Mafferspiegel im Niveau fteht, und heißt ihn o; versteht sich, daß er oberhalb der Rugel auf die Rohre fallen muß. Bierauf taucht man daffelbe Inftrument in hochst-rectificirten Weingeift, deffen specifische Schwere = 0, 791 ift, unb bemerkt evenfalls ben Punkt an der Robre, der mit der bie 159 Reaum. erwarmten Flußigkeit im Ri= veau ficht. Den Zwischenraum zwischen bem Baffer = und Weingeist- Punkte theilt man in 72 Theile, gerade

gerade so viel, als ein Epmer Dresdner Kannen enthalt. Dadurch ist man im Stande, ohne alle Rechnung die Zahl der Kannen Weingeist in dem gegebenen Brannewein zu erfahren, und folglich die Güte desselben auf eine viel sinnlichere Art besurtheilen zu können. Das Instrument ist von Glas untheilen zu können. Das Instrument ist von Glas und in dem unteren Gefäse ist Quecksiber. Man kann dasselbe benm Museo zu Dresden einsach für thir. 8 gr. aber mit dem Thermometer und Zusbehör für 3 thir. Sächs, zu kausen bekommen. Deuts seh Kunstditter und Kunstanzigen; a. d. I.

# 3) Roldechen bereitet Branntwein aus

Beine berneten von isenstänledingen min

Herr Kriegerath Wöldechen hatte schon im ersten Hefte seiner Schrift; Ueber den Andau der Runkelrüben erwähnt, daß er aus dem nach dem Auspressen des Sasts übriggebliebenen Rückstande der Runkelrüben noch eine bedeutende Quantität Branntwein gezogen hätte. Do nun gleich das Branntweinbrennen aus Obst und Burzelgewächsen eine befannte Sache ist: so hielt er es doch der Mühe werth, die Runkelrüben in Kückscht ihres Branntweingehalts näher zu prüsen. Er nahm ein Pfund klein gestampste nicht ausgepresse Runkelrüben, verdünnte den erhaltenen Bren mit etwa ein Orittel Quart warmen Wassers, sehte

#### 686 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunfte.

einen Efloffel voll Weißbierhefen hinzu und ließ die Mischung gahren. Alls die Gahrung 24 Etnnden gebauert hatte, unterwarf er die Maffe der Destiklation in einer glusernen Actorte, und erhielt etwa einen Drittheil-Quart sogenannten Lutter. Als er Diesen wieder auf die Retorte warf, erhielt er etwas mehr als ein Achttheil = Quart einfachen Brannt= wein, der für den gemeinen Mann ichon trinkbar gemesen fenn murbe. Um biefen aber noch mehr Starke zu geben und ihm den Rubengeschmad zu benehmen, destillirte er ihn nedmale, schüttete etwa. eine Mefferspike voll gereinigter Potasche in die Retorte, filtrirte ben übergangenen Branntwein durch Kohlenstaub, und erhielt nun als Produkt ein Sechzehntheil-Quart eines starken und von altem Rebengeschmäcke befrenten Branntmeins. Alfo murden 16 Pfund nicht ausgeprefter Runkelrüben ein Quart farken Branntwein geben muffen. Der Ruckstand dient noch als Viehfutter. Ueber den Anbau der Kunkelrüben u. f. w. 2tes heft, von B. A. Möldechen, Berlin 1799, G. 24 und 25.

# den Abfallen der Runkelrüben zu erhalten.

Als Hr. C. A. Riem Syrup aus Runkelrüben bereiten wollte, schnitt er die Köpfe dieser Rüben ab, weil der Sprup davon salzig schmeckt, und das her nur zum Zuckermachen und Branntwein dienk. Von 4-Centnern Runkelrüben erhielt er 83 Pfund Ropks

Ropfabfalle; diese zerstieß und kochte er mit Wasser, und feste fie mit hefen, nach geschehener Abfüh: lung mit kaltem Paffer, zur Gahrung und erhielt bavon 10 Kannen oder 20 Pfund sehr farken rum: artigen Branntwein nach zweymaliger Läuterung wder Rectificirung. Bu allen Arten Liqueuren mar er treflich, und mit feinem Kohlenpulver vermischt, nady einigen Stunden filtrirt, verlor er allen Rus bengeschmad ; sogar-schmedt, dieser Branntwein, blos mit Runkelruben = Sprup versuget, wie ein delicater Rofoli. Auch von dem Ruckftand der aus= gepreßten Ruben im Sacke, und von dem, mas mahrend dem Roden abgeschäumt wurde, nebst den von den Seihrüchern ausgewachsenen Güßigkeiten und daben befindtichen Kohlen erhielt er noch ei= nen guten-Branktwein durch abuliche Gahrung, wie oben gesagt worden ift. Der Ruckftand von diesem Branntwein oder das Gespuble gab noch ein gutes Frier für bas Wiehl Reicho: Anzeigen 1709, Mr. 163. Aleman in Mandagarannia and

#### 5) Hermbstädt benutt den Sprup von Runkelrüben zu Branntwein.

Der Hr. D. Meb. Rath Sermbstätt benuste den Sprup von Runkelrübent, aus welchem bereits alle Zuckerkrystalle geschieden waren, noch zum Branntweinbrennen. Er verdünnte 8 Loth dieses Sprups mir 40 Loth gemeinem Wassers, setzte der Flüßigkeit 30 Tropsen Bitriol Epiritus und an-

dert=

#### 588 Dritter Wischnitt. Mechan Künste.

berthalb Duentchen gereinigte Potasche zu, und brachte alles in einer leicht mit Papier verstopften Flasche in maßige Warme. Nach dreymal 24 Stunden entstand eine geiftige Gabrung, welche funf Tage lang fortdauerte; ba diese beendigt war und die Flußigkeit in Ruhe kamt, verwahrte er fie drep Wochen lang in einer gut verstopften Flasche im Keller, dann aber unterwarf er fie ber Destillation und erhielt einen mafferigten Branntwein, ba er diesen aber nochmals bestillirte, einen febr guten, nicht fuselnden, und ziemlich farten Branntwein. und zwar in ziemlicher Menge, ber jedoch nicht is angenehm im Geruche und Geschmacke mar, wie er ihn zu einer andern Zeit aus bem noch zuderhaltis gem Gprup aus Runfelruben erhalten hatte. Use ber den Anbau der Kunkelrüben u. f.m. von Colbemen 2 tes Seft, 1799, G. 66 68.

#### 6) Die Beeren des Weißdorns werden jum Branntweinbrennen empfohlen.

والمنافق لزار والأو

Beisdorns, Crataegus oxyacantha, einem dkonom. Freunde nicht nur als ein schickliches Gahrungsmittel, sondern auch, um ohne Zuthat von Getraide Branntwein davon zu brennen, empfohlen. Er zweisfelt nicht, daß die Versuche seiner Erwartung entssprechen und eine reichliche Ausbeute geben werden. Die Beere ist sehr mehlreich, wächst häusig, und giebt

Į.

Giebt and als Caput mortuum fur ble Schmerne ein angenehmes Autrer. Der Ratbueber fir atte Stanbe, ries Stirt, Gotha 1799, Gil'12!

2) Atlee erfindet ein befferes Berfahren und eine eigene Dafchinerie gur Berbichtung und Abfühlung des Spiritus, and mehon

Berr Tobn galconet Milee bat ein perbeffertes Berfahren erfunden, ben Spiritus mabrend ber Deftillation, vermoge einer Majdinerie, in berbich ten und abgufublen, woruber er am fen Rebruge 1797 ein Batent erhielt. Die Maichinerie lagt fich ohne Rupfer nicht deutlich beidreiben. 3men Grude find daben von der eigenen Erfindung des herrn Actee, nämlich eine Schlangenröhre, deren Form bon ben gewöhnlichen Schlaugenrohren verichieden iff , und die besondere Unmendung Des Refrigeras tors, ber am Ende ber Abfühlungerohre ober unbe baben angebracht ift. Die Abficht diefer Erfindung ift, ben Dampf, Dunft, ober irgend eine Evaporas gion, fowohl von Spublig, geringen Beinen, Goiritus ober jeder andern Gluffigfeit, Die man gu befilliren pflegt, mirffamer, vollftanbiger und moble feller gu verbichten, und abgutublen, ale bisber ges fchehen ift, indem die bieberige Einrichtig ber Schlangenroffren bie Spiritus und geringern Beine nicht , lange genug , ober nicht in verhalte nigmäßiger Menge, in bem abfühlenben Debium erhalten, fo mie benn auch die Theile ber gemobnfortide. in Wiffenich., 4e ær liden

### 690 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

lichen Schlangenröhren so beschaffen sind, die die Wirkung nicht unmittelbar und auf solche Art ersfolgen kann, als es vermittelst dieser Ersindung, geschieht. Repert, of Arts and Manuf. Nr. 38.

# XXIV. Essigfabrik.

Hr. Secr. P. in C. zeigt, daß die Beeren des Weißdorns guten Essig geben.

Derr Secr. P. in C. zerquetschte von den Beerendes Weißdorn, Cratacgus oxyacantha, einige Pfund mit Wasser, stellte den Bren an einen warmen Ort hin, und nach Verlauf von 8 Stunden fand er ihn in einer heftigen und geistvollen Gahrung. Er wartete die Gahrungsperiode ab, die sich der Bren gesfeht hatte, und nun fand er einen portrestichen Eschig, der auf einen warmen Ofen geschützet, einen sehr angenehmen Geruch von sich gab. So wie er diesen Essig verdraucht hatte, goß er auf das Sediment nur frisches Wasser hinzu, und seste dadurch den Essig noch lange sort. Der Rathgeber sür alle Stände, ites St. Botha 1799, S. 11.

C. Mechanische Kunste, welche Stoffe aus dem Thierreiche allein, oder aus diesem und einem andern Reis che zugleich verarbeiten.

# XXV. Wollenmanufaktur.

Reuer Gebrauch ber Ziegenwolle und Pferber haare.

Bekanntlich haben die Ziegen eine Winterdecke von feiner Wolle, die fich im Berbste ansetzt, und im Fruhjahre verliert. Diese Wolle übertrifft Die feinste Schaafwolle und ist ber schwarzeu levanti= schen Wickelwolle ahnlich. Man kann sie vom tten Mars bis zum Ende des Aprils abnehmen. Von einer ausgewachsenen großen Ziege erhalt man ben gutem Futter und faltem Stalle, x bis 3 Loth. feine Wolle, welche sich zu dauerhaften, treflichen Buten, Strumpfen und Handschuhen verarbeiten laßt. Im Jahr 1796 ließ in Schlesien der herr Reichsgraf von Burghauß auf Lafan (eben derselbe, welchem der Preußische Staat die erste eiserne Brude verbankt) dergleichen Wolle ohne Buthat und ohne Schmiere spinnen, und bavon gewirkte und gestrickte Sandschuhe machen. 

Social

#### 692 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunste.

folgendem Jahre ließ ber Herr Graf bavote amen Sute ben dem Hutmacher Dominikus Peus der in Schweidnig verfertigen. Bu bem einen 29 Loth wiegenden hut waren 8 Loth Ziegenwolle, und zu dem andern 17 und ein halb Loth wugen= den Hute waren 3 Loth dergleichen Wolle und 2 Loth Haasenhaare. Im Jahr 1797 ließ der Herr Graf aus 24 Loth Ziegenwolle 2, Suta ju feinem Gebräuche machen, welche alle Wechsel der Bit= terung aufs erwünschteste aushielten. Zu einem dieser Hüter waren zwolf Loch Ziegenwolle und vier Loth Sasenhaare; zu bem andern zehn Loth Ziegenwolle und sechzehn Loth Haasenhaare; zwer Loth Ziegenwolle giengen im Kammen und Reinmachen verloten. In der Walke hat fich diefe Wolfgattung besser als Kameelhagre befunden. Der Butmacher Peucker erbietet fith, bas Pfund folder Biegenwolle mit einem halben preußischen Reiche= thaler zu bezählen. Diefer neue Gebrauch ber Biegenwolle konnte, wenn er in Aufnahme fame. Die Einfuhr des Kameelhaares vermindern: Gedachter Herr Graf ließ auch im Jahre 1797. dom ren bis jum giten Mart, 120 Loth Whiter= Haare oder Wolle, welche von den Pferden ben bem Striegeln abgiengen, fammeln, und einen Weller ju Peterwit, Namens Mittmann, june Berarbeiten guftellen. 'Nach ber Reinigung vonn Schmutze und Schweiße wog obige Quantitat noch

90 Loth. Da sich dieses Material vhne Zusats nicht füglich spinnen ließ: so verwengte er es mit 30 Loth Schaaswolle, ließ es kammen, dann spinnen, und erhielt daraus 120 Loth Garn. Dassich dieses zur Werfte nicht brauchen ließ, nahm er 3 Strähne Garn dazu, und würfte daraus 9 und ein halbe Elle 6 Viertel breites Zeug, wovon die Elle, nach genauer Verechnung, auf 8 Grosschen kam. Nürnd: kauf privil. allgem. Sandslunges. 1799. 98 Stück, S. 129.

# XXVI. Hutmacherhandwerk.

Im pariser Jourual polytechnique giebt der Bütsger Chaustier einige wirthschaftlichere und vollstommnere Mittel für Hutsabriken an, die niam seit einiger Zeit mit Bortheil in einer großen Hutsabrik in siner großen Hutsabrik in siner die Hutsasbrik in sie die Ausmacher hat; statt der Hesen, welcher sich die Hutmacher bedienen, empsiehlt er Schweselsäure, von welcher ein Quentchen auf ischweselsäure, von welcher ein Quentchen auf ischwickliche, als 12 Pfund Hesen; auch sein dann nicht nothig, das Wasser kochen zu lassen; man könne also die Arbeit mit wenigerem Feuer, selbst in blevernen Kesseln vornehmen; und der Fild salle besser-

#### 594 Dritter Abschnitt. Methan. Kunste.

aus, als wenn man Hefen gebrauchte; statt Tin= tengummi rath er zur Appretur Schleim aus Lein= saamen, oder einen Absud von dem Laube der Ros= Vastanien an.

## XXVII. Weberhandwerk.

Robert Miller erfindet einen selbstwes benden Weberstuhl.

er Kattundrucker Robert Miller zu Milton=. Printfield in der Schottlandischen Grafschaft Dums barton, hat einen felbstwebenden Weberstuhl erfun= den, der von Wasser, Wind oder Feuer, ober auch thierischer Kraft getrieben, alle Arten seibene, tat= tunene und wollene Gewebe, sowohl Zeuge als Tucher, ohne besondere menschliche Handanlegung, und awar, wie der Erfinder versichert, in fürzerer Beit, mit wenigerm Aufwande, gleicherer Textur, und höherer Wollkommenheit webt, als durch Mens fchenhand möglich ift. Der Stuhl gleicht in ber Hauptsache einem gemeinen Webestuhle, nur daß besondere Mourichtungen jum Ziehen der Kamme, jum Werfen des Schiffes und jum Schlagen des Blattes angebracht find, welche alle durch die ange= wandte Maschinen-Drehkraft in Bewegung-und Tha-

tigkeit gesetzt werden: so wie es bie Verrichtung bes Webens ordnungsmeise erheischt. Es konnen dren bis vier folche Stuble, die ein einziger Manu zu besorgen vermag, in einer Reihe neben einander stehen, und alle durch eine und dieselbe laufenbe Welle in Umtrieb gesetzt werden; auch kann eine gleichgroße Reihe Stuhle sich auf der andern Seite der ersten parallel und mit den Nordertheilen ge= rade entgegengesett, und nur so weit von einander entfernt, daß man bequem zwischen ihnen durchge= ben fonne, befinden, und derfelbe Arbeiter wird, avenn anders die Faden nicht fehr reißen, auch diefe 6 oder 8 Stuhle beforgen konnen. Bleibt ein Schute hangen: fo fieht diefer Gruhl, vermoge ber medanischen Einrichtung beffelben, augenblicklich filt; ber Auffeher tritt bann herzu, schiebt bas hangengebliebene Schiff durch, und fest Die Maschine wie=: in Thatigkeit. Das Geschüfft bes Aussehers besteht? übrigens noch darinn, die abgorissenen Jaden wie ! der anzuknüpfen, und, flatt der abgewickelten, fri= sche Spuhlen in den Schützen zu legen. Da ber Warf bes Schügens immer gleichförzuig und immer gleich gerichtet ift: fo hat man das Zerreißeit bes Einschlagsfabens, und chen so auch ber Kettenfaben, weniger zu fürchten, als ben ber Handwebung, die nie so sicher und gewiß ist, ats viese ift und senn kann. Eine umständliche Beschreibung und Abbildung diese fes Stuhls findet man in dem Journal für Jabrik, Manufgktur, 20. 1799, Mirs, S. 2304 245: -Dieser

#### 696 Drittter Abschnitt, Miechait. Künste.

Diefer Weberftuhl fann, seiner Ginrichtung nach, fein Eigenthumliches und feine Vorzüge haben, indessen ist diese Erfindung nicht die erste oder einzige in ihrer Urt, benn Blaf. Merrem, Prof. der Mathematik und Physik su Duisburg, erfand schon 1790 eine Maschine, welche, von Pferben ober mom Waffer getrieben, mehrere Weberftuhle bewegt, und mit der man alle Arten glatter Zeuge weben kann Außer der großen Gleichformigfeit, welche die Zeuge durch sie erhatten, können hier wenige zur Auflicht bestellte Menschon, mit wenigen Rosten, die Arbeit verrichten, wozu sonst ungleich mehrere Menschen erforderlich find. Kurz darnach, mambid i. J. 1791 wurde gemeldet, daß auch in Wien ein Weberstuhl erfunden worden fen, der durch fließendes Waffer, oder durch eine ben dem Erfinder zu habende Maschine, getrieben wird, und alle Arten des Gespinnstes, als Wolle, Baumwolle, Leis nen, Soide u. f. w. fo gut, als immer eine menschliche Hand vermag, von selbst webt. Durch ein einziges Rad konnen 8 folder Stuhle in Bewegung gefett, und alle & von einzigen Person verseben werden.

#### XXVIII. XXIX. Papiermacherkunft 22. 697

## XXVIII. Papiermacherkunst.

Mobert erfindet eine Maschine, um ohne Menschenhande Papier zu machen.

Januar 1799) dem Mechaniker L. Kobent zu Eksone ein Erkindungspatent gegeben, vermöge dessen er 15 Jahre lang in dem ganzem Umfange der Republik ausschließlich eine von ihm erkundene Maschine, um ohne Menschenhande Papier von einer auf:
serordentlichen Größe zu machen, verfertigen,
perkausen und versenden dark. Journal für jasbrik, Manukaktur 15. 1799, Mari, S. 257. 258.

# XXIX. Buchdruckerkunst,

Rachricht über die Runft mit feststehenben

Im zwenten Jahrgange dieses Almanachs, S. 612, wurde schon der Erkindung Didox's gedacht, mit feststehenden Typen zu drucken, wohen noch folgender Nachtrag angesührt zu werden verdient. Um 23ten Dec. 1797 erhielt der B. Serhan zu Pavisten Dec. 1797 erhielt der B. Serhan zu Pavisten

#### 698 Dritter Abschnitt. Mechan. Kunfte.

ein Patent über die von ihm erfundene neue Mitztel; mit feststehenden Eppen zu drucken. Um 26ten Dec. ertheilte man dem B. Firmin Didot zu Pazis ein Patent über eine ähnliche Erfindung zu demzselben Zwecke; und am 17ten Februar 1798 erhielt der B. Gatteaux zu Paris ein Patent für eine Erzsindung von derselben Art. Journal für Jahrik, Manufaktur, 2c. 1798, Nov. S. 414.

# xxx. Riemerhandwerk.

# Gillek beschreibt eine Maschine Lederrieme

Die Veschreibung und Abbildung dieser Ma= fchine liefert Gillet in dem Bulletin des fciences par la societé philomatique de Paris; depuis 1792 jusque au Frimaire de l'an VI. de la republique. Paris. Nr. 50. Man hat diese Maschine beson= dere im Großen gut gefunden, 3. B. ben Satt= Iern, um den Lederriemen gleiche Dicke zu geben. Ihre vorzüglichsten Theile find, ein hölzerner Cy= linder und ein Messer, welches ihm parattel sieht, und das man höher oder tiefer richten kann, nachdem man weniger oder mehr vom Riemen abneh= Uebrigens verbient angemerkt su men will. werden, daß diese Maschine nicht neu ist, denn in Lichtens

Lichtenberge Magazin für bas Neueste aus der Physik und Naturgefchichte 1786. IV. B. is St. G. 182. wird schon gemeldet, daß Le Beau in Paris eine besondere Maschine erfand, unt Leder nach seiner Dicke zu zerschneiben, bie auch von ber Afademie in Paris gebilliget wurde.

#### XXXI. Seifensiederen. H Clareto , some Clare

1 40 . 3 d & L So & Stor To & Stor To

# 1) Croof erfindet eine Seife aus Fischen.

John Crook, ein Chemist in Edinburgh, hat eine neue Seife erfunden, die er aus Fischen auf folgende Weise bereitet: Die Fische werden erst von allem Blute durch wiederholtes Abspuhlen mit Waffer gereiniget, dann in siedender Aeplauge anhal= tend gefocht, nachdem sie vorher zerkleinert worden find. Hierzu wird nur wenig Talg ober Del noch hinzugesest, so daß zu acht Theilen der ange= wendeten Fischsubstang nur ein Theil deffelben ge= nommen wird. Bu diesem Behufe ift jede Art ber Fische gleich brauchbar. Reichsanzeiger, 1799, Mr. 60, S. 688.

Character W. St. 2) Character

#### 700 Dritter Abschn. Mechan. Kunste. 2c.

p) Chaptal macht eine neue Seife bekannt, welche geschickt ist, der Wolle das Fett zu benehmen,

Die bligen Seisen, die man zu diesem Behuf anwandte, wurden dadurch sehr theuer, und das Alkali allein zerfraß das Tuch in Stucken. Chaptal sucht aber dieser Unbequemlichkeit dadurch zu begegnen, daß er die alkalische Feuchtigkeit erst mit Wolfe sartigt, dann kann man dieseibe ohne Furcht mit dem größten Vortheil anwenden. Bulletin des Sciens, par la Soc, philomat, de Paris etc. de l'an VI, de la Republ. Paris, Nr. 50.

Ende.

tot=10

#### Deuckfehler und Berbefferungen.

```
G. VIII 3. 21 für Krigskunde lies Ariegskunde
     IX = 19 = feiner lies ferner
                  inverbis lies in verbis
     XI = .7 =
=
                  · lehe s
   XIII = 2 s
                 andere lies anderent
   XIII = 15
              = .
           9 für Zühen lies zehen
    XVI =
 5
                 Hinne' lies Linne'
    17 : 13 :
 3
              s ricens lies nitens
    20 = 17
 3
              = castanei sied castaneir
    23 =
          4
              = pubefcens lieb rubeftens
          23
             = puda fies peda
    42 =
          3
                 vibria lies vibrio
             =
    58 = 14
                 bem fied den
    62 = 18
              2
                 mogellanischen lies magellanis
 = 73 = 10 =
                                schen
    92 : 13 : in lies um
     99 = 16 = Senguard lies Bentquerd
                Senguardischen lies Senguerbis
     - = 28 =
                                 ichien .
   104 = 28 = Reiseparometer lies Reisebards
                                meter
           I : Preice lies Periea .
    115 = 16 = meldies lies welche
          24 nach Ure feffe: ift
          17 für beselven lies desselben 20 = Schwirigkeit l. Achwierigkeit
    120 =
    122 = 7 = Insentes lies Imetts
              " fiegnative lies negative
    126 = 19
   - = 20 nach ist sepe: keiner
 = 135 = 4 für abziehen lies anziehen
   138 : II = einem lies einen
      i i 24 o befareib lies bejareibs
```

```
S. 140 3. 3 für schleißt lies schließt
                eliofobi lies eliophobi
  161 = 7 =
                epitermis lies epidermis
         20 =
                accelerat. doctus lies accelerator
   169 = 22
             =
                               ductus
   171 = 13 = Aesophag lies Gesophag
          3 v. u. für palladi lies palare
   172 =
          I für erklart lies erklart
   210 = 12 = rady. lies rachit.
             einen lies einem
             Prisip lies Princip
   219 5
   230 = 9 v. u. für vegetabisch fies vegetabilisch
239 11 - Schiche lies Schwäche
  243 5 s sympthom. lies symptomata
246 3 5 Fowler lies fowler
          6 Gagor lies Sagar
         3 - Pinet lies Pinel
        33 1. 98 (ein halber Scrupel
   260 = 1000
  262 = 15 = 1. c. lies Sufel. Journal
          I.p. u. für laxicivum ließ lenitivum
= 277 3 p. u. für unggrischer l. ungarischen
          4 5 schwefelsauerm lies schwefelsauern
= 308 = 11 = für rhachitisch lies rachitisch
 325 = 11 für Gefäßhaut lies Besäßhaut
  - Befaßes lies Bejaßes
             = ihn lies ibm
          6
         10 für Eiklitischen lies Euklidischen
2 356 2
          5 mathemattschen l. mathematischen
359 : 13 ... Berfahren lies Verfahren
= 361 + 10 + functions lies fonctions
= 376 = 4 = VII. lies VI.
                losche aus: den
  380 = 22 =
         23 = einst lies eifriger
399 s
                Argant lies Argand
± 400 =
         10
                zeugte lies zeigte
             5
  406 =
         20
                burean lies bureau
             2.
         21
                lettern lies lettere
             5
         19
   427 =
                unterhaltendes l. unterhaltenes
 = 440 =
                schienen lies scheinen
  451 = 17
                Sandsteine lies Sandstein
£ 456 = 10 .=
```

```
S. 461 3. 16 = Reperatur lies Reparatur
= 468 = 5 = für den lies vor dem
   - = 22 nach: Nachst sene: diesen
 = 469 = 12 für erleiten lies erleiden
 = 483 = 2 nach und setze hinzu: zwar
 = 518 = 29 für den lies dem
 = 519 = 24 nach wird setze berördert
   - = 27 lische aus befordert
 = 523 = 12 für abwechseln lies abwechsele
  - = 15 = einen lies einem
              cinige lied eigene
   525 = 19
23 = losche aus: ben
= 526 = 4 = Anhangeflug lies Unbaufepflug!
 = 542 = 20 = bey den lied beyde
= 557 = 22 = Punktlichlichkeit l. Punktlichkeit
= 583 = 22 losche aus: mannlichen
 = 584 = 18 für Gartenkunst lies Charakteristik
                         der Blumen
 = 591 = 15 u. 16 für einen fies einem
 = 599 = 18 nach und fege: 3u
 = 602 = 2 nach erinnert setze! sich
 611 = 14 für Zuckerstoffe lies Zuckerstoff

= 612 = 26 = Geite lies Seiren
             = Missons Hallute lies Vilsson
 = 616 = 8
                            Salluta
 = 624 = 10 = filanientosus lies filamentosus
 = 625 = 12 = Fabe lies farbe
 = 634 = 19 nach moge setze s.
 = 635 = 11 für Sis arum lied Sisarum
= 636 = 29 = Burgundsche lies Burgundsche
 = 642 = 29 Pedunten lies Bedenken
 = 650 = 4 nach Zerlegung setze erlitten
 = 651 = 28 = Pfund sege Syrup
 = 654 = 21 für verdampf ließ verdampst
             = min ties um
 = 655 = 22
```

71.

#### Rupfer.

- 1) Upparat zu Peklers Mittet, Scheins tode benm Erwachen im Grabe zu retten; f. XV. Med. Policep, S. 33.
- 2) Frauenzimmerbäuche; Veränderung in der letten Zeit der nahen Enebindung, zu Wigands Bereicherung der ges burtshülslichen Semiotik; (. XIV. Geburtshülslichen Semiotik; (. XIV. Ge-
- 3) J. H. Pasner's Pirotelegeaph, öber Maschine, mittelst welcher man die Gergend und die Entfernung eines nächts lichen Feuers bald und genau bestimt men kann; s. XVII. Mathematik, S. 406.



ŧ

6



.





YA 03939



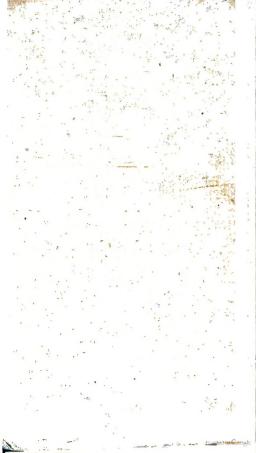